

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

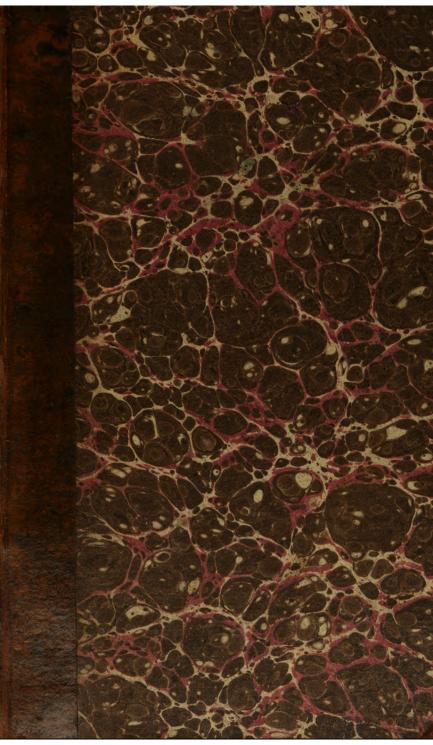







Milgemeine

# Geschichte der neuesten Zeit,

Vierten Bandes zweite Abtheilung.

## Allgemeine

# Geschichte der neuesten Zeit,

feit bem Anfange ber frangofischen Revolution.

V on

Friedrich Saalfeld, Professor in Göttingen.

Vierten Banbes zweite Abtheilung:

Don ber Ruckfehr Mapoleon Buonaparte's von Elba, bis zu Ende bes Aachener Kongresses.

Bon 1815 bis 1818.

Rebst einem Register über bas ganze Wert, welches mit dieser Abtheilung als abgeschlossen zu betrachten ift.

D 1330

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1 8 2 3.

Digitized by Google



J. A.

#### Worwort.

Indem ber Berfasser die lette Abtheilung der allgemeinen Beschichte ber neuesten Zeit bem Publitum übergiebt, mag es ihm vergonnt sein, noch einige Worte hinzuzufügen. Er hat nach Möglichkeit und so viel es in feinen Rraften ftand, ein treues Bilb ber Zeit und ber großen Ereignisse, an benen sie fo reich gewesen, aufäuftellen gesucht; daß er babei mit ftrenger Unpartheilichkeit, so weit biefelbe von bem Zeitgenoffen überhaupt moglicher Beise geforbert werben mag, mit forgfältiger Abwägung bes Fur und Biber verfahren ift, fagt ihm fein Bewußtfein; mochten feine lefer fein ju febr abweichendes Urtheil fallen! Daß ein Bert über bie Zeitgeschichte manche Berichtigungen und manche Bervollständigungen zulaffe, hier wo noch taglich neue Quellen sich aufthun, die die bisherigen Angaben ergangen und verbeffern, wo über manche Punkte wenig mehr als Bermuthung gegeben werden mag, liegt in ber Natur ber Sache; nicht bem Verfasser allein wird man die Mangel seiner Arbeit in bieser Rucksicht Sould

geben. Nach beh über jeben Zeitraum vorliegenben Quellen eine möglichft vollständige Darftellung beffelben ju geben, bas mar bie Aufgabe, bie ibm ju lofen war; wie ibm bies gelungen, bas mogen billige Richter beurtheilen. Schon jest find zum Theil uber bie Ereigniffe, von benen er in ben fruber erfchienenen Abtheilungen feines Berks gehandelt, manche neue Aufklarungen erschienen, schon jest murbe er vielleicht manches anders barftellen, wenn es ihm vergonnt mare, baffelbe noch einmal einer allgemeinen Durchficht zu unterwerfen. Go mogen feine Lefer vorlieb nehmen, mit bem, mas er bis jest einzig zu geben vermochte; gludlich murbe er fich fchazgen, wenn er vielleicht einft bie inzwischen erscheinenben Erganzungen und Berichtigungen, ju einer ganglichen Umarbeitung feines Werks benugen tonnte! Bottingen, im November 1822.

Der Verfasser.

## Inhaltsanzeige.

#### Siebente Periode.

Von der Rudfehr Buonaparte's von Elba, bis ju Ende bes Aachener Kongresses; von 1815 bis 1818.

### Erfter Theil.

Gefdichte bes europäischen Staatenfpftems.

### 1. Gefchichte ber frangofischen Revolution.

G. Reftauration.

Bom 11ten April 1814 bis 20ftén Marg 1815.

| 1815                                           | ite       |
|------------------------------------------------|-----------|
| Aufenthalt Nap. Buonaparte's auf Elba          | 1         |
| Umtriebe deffelben                             | 2         |
| 26. Febr. Abfahrt von Elba                     | 5         |
| 1. Darg. Landung ju Cannes                     | 5         |
| 2. Marg. D. Buonaparte ju Ceranon              | 6         |
| 3. Marg. ju Barreme                            | 7         |
| 4. Marz. zu Malignai                           | 7         |
| 5. Marz. zu Gap                                | 8         |
| 1. Marz. Aufrufe an die Armee und an das Bolt  | 8         |
| Aufruf der Garde an die Armee                  | 9         |
| 6. Marg. R. Buonaparte zu Gorp                 | 9         |
|                                                | <b>10</b> |
| 7. Marz. Abfall Labedopère's                   | 10        |
|                                                | 11        |
| 7. Marg. Außerordentliche Zusammenberufung der | 11        |
| •                                              |           |
|                                                | 11        |
| 7. Marz. Aechtung N. Guonaparte's              | 11        |
|                                                | 11        |
| 7. Marz. Tagsbeschl von Maison und Desolles    | 13        |

| •       | ١.        |             | 1                       |                          |                 |
|---------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1815    |           |             | · .                     |                          | Geite           |
| 8. 10   | dire. Ta  | sbefehl de  | s Maricia               | ills Soult               | 12              |
| 9. A    | lars. M   | bilistrung  | der Natio               | nalgarde.                | 12              |
|         |           |             |                         | Ludwigs XI               |                 |
|         |           |             |                         | e's von Gre              |                 |
|         |           |             |                         | Marschall ?              |                 |
|         | bonald    | u Lyon      |                         |                          | 14              |
| 10. A   | larz. Ab  | reise des C | Brafen vor              | 1 Artois uni             | des             |
|         | Herzogs   | von Orle    | ans von L               | pon .                    | 14              |
| . 11. A | Rárz. Eir | izug N. L   | duonaparte              | 's zu Lyon               | 14              |
| 13. ฐ   | Karz. De  | crete N.    | Buonapart               | e's von Lpo              | n 15            |
|         |           | ng eines T  |                         |                          | 15              |
|         |           |             |                         | rte's von Li             |                 |
| 9. 1    | 0. Marz   | . Bereitel  | les Rompl               | ott der Gen              | erale           |
|         |           |             |                         | Desnouettes              | _               |
|         |           | rüder Lall  | emand '                 |                          | . 16            |
| 13. 1   | karz. Ab  | fall Men's  | ***                     |                          | 17              |
|         |           | r Abfall    |                         |                          | 17              |
| . 10- น |           |             |                         | Mung durc                |                 |
| 40      |           | ind die Pi  |                         | u Enussinsk              | 17.<br>leau 17  |
| 19—     | an Mai    | g. Di. Qui  | anapaete g<br>Gusmine Y | u Fontaineb<br>VIII. aus | Novid 47        |
|         |           | oflamation  |                         |                          | 18 <sup>°</sup> |
|         |           |             |                         | e's in Pari              |                 |
| 200     | ·         | ,           | Suompued                | . o iii gaic             |                 |
| , , ,   | H.        | <b>Bunb</b> | ert Ta                  | g e.                     |                 |
|         | Bom 20    | ften März b | is 29ften 3             | funi 1815.               |                 |
| 21-     | 24. Mar   | 1. Bergebl  | ide Berfu               | che des Mar              | challs.         |
|         |           | n St. Cyt   |                         |                          | 18              |
| April   |           |             |                         | goulème an               | Bor,            |
|         | deaux     | 7 0 0       | •                       | •                        | 18              |
| . 8. 7  |           |             |                         | jogs von A               |                 |
|         | lème j    | n Pont S    | t. Esprit               | 1.                       | ` 19            |
| 16. 3   | lpril. Ei | nschiffung  | desselben z             | u Cctte                  | 19              |
| 26.     |           |             | des Herze               | 1gs von Bo               |                 |
|         | In Mai    |             | ~ ~                     |                          | . 19            |
| 11. 9   |           |             | at. Anot                | iaparte's Ei             |                 |
|         |           | u Wien      |                         | mrc                      | 19              |
| 13.     |           |             |                         | oßen. Måch               |                 |
| 0.5     |           | . Buonapa   |                         |                          | <u> </u>        |
| 20- 3   | warz. E   | encucrung   | ved were                | rages von                | edanı<br>Fanı   |
|         |           |             |                         |                          |                 |

| 15          | <b>♥</b> €                                                                                                     | ite             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 25.         | April. Bedingte Ratification beffelben von Eng.                                                                |                 |
|             |                                                                                                                | 21              |
| Q.          | ا معمد المعارض | 22              |
| •           |                                                                                                                | 21              |
| 7           | April. Beitritt ju dem erneuerten Bundniffe von                                                                | Ć.              |
| "           |                                                                                                                | 00              |
| ٥           |                                                                                                                | 22              |
|             |                                                                                                                | 22              |
| ۶٠          |                                                                                                                | 22              |
|             | April. von Baiern                                                                                              | 22              |
| 2/•         | April. der souveranen gurften und Stadte von                                                                   |                 |
|             |                                                                                                                | 22              |
|             |                                                                                                                | 22              |
|             |                                                                                                                | <b>22</b>       |
|             |                                                                                                                | 22              |
|             |                                                                                                                | 22              |
| 27.         |                                                                                                                | <b>22</b>       |
| 30.         | Mai. von Würtemberg                                                                                            | 22              |
| 14.         | Jun, u. 1. Sept. von Danemart                                                                                  | 22              |
| 18.         | Jun. Berweigerter Beitritt von Spanien                                                                         | 22              |
| 21.         | April. Tarif über Lebens, und Transportmittel                                                                  | 23              |
| 24.         | April. Tarif über Lebens; und Transportmittel !<br>April. Uebereinkunft zwifchen Desterreich, Ruß:             |                 |
| •           |                                                                                                                | 23              |
| ·           |                                                                                                                | 23              |
|             |                                                                                                                | 23              |
|             |                                                                                                                | 24              |
|             |                                                                                                                | $ar{24}$        |
|             | Febr. Berlangte Erlaubnig jum Durchmariche                                                                     | ~ -             |
| <b>40</b> - |                                                                                                                | 24              |
| 95.         |                                                                                                                | $2\overline{4}$ |
|             | Febr. Erklärung desselben an Frankreich und an                                                                 | ۔ س             |
| 20.         |                                                                                                                | 24              |
| =           | Marz. Murats Erkfarung an England und an                                                                       | 24              |
| 0.          |                                                                                                                | o di            |
| 40          |                                                                                                                | 24              |
| 10.         | Marz. Dessen Forderung des freien Durchmars                                                                    | <u>-</u> د      |
| 00          |                                                                                                                | 25              |
| 22.         | Marz. Einmarsch der Neapolitaner in den Kirs                                                                   |                 |
|             | chenstaat; Protestation des Pabstes und Ent:                                                                   | <b>.</b> -      |
| ••          | fernung von Rom                                                                                                | 25              |
| 30.         | Mary. Borpostengefecht bei Cesena                                                                              | 25              |
| 7.          | April. Erflarung Murat's zu Wien                                                                               | 25              |
| 10.         | April. Kriegserklarung Desterreich's                                                                           | 25              |
|             | Lage der Dinge in Stolien                                                                                      | 26              |

| 181 | 5                                                     | eit        |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| • 2 | 30. Mary. Aufruf Marat's an die Italianer gur         |            |
|     | Einheit und Selbstftandigfeit                         | 2          |
|     | 31. Marg. Gefecht am Panaro                           | 2          |
|     | 8. 9. April. Gefecht bei Ochio Bello                  | 27         |
|     | Berkundigte Biederherstellung ber Armee des           |            |
|     | Ronigreichs Italien und einer italianischen           |            |
|     | Mationalkokarde .                                     | 2          |
|     | Rucklug der Meapolitaner                              | 2          |
|     | 10. April. Gefecht bei Carpi                          | 2          |
|     | 12. April. Gefecht bei Ravalle und Cafaglia           | 2          |
|     | Kriegsmonifest Desterreich's                          | 28         |
|     | Einmarsch der Meapolitaner in Tosequa                 | 28         |
|     | 7. 8. April. Gefechte bei Pistoja .                   | 28         |
| •   | 21. April. Gefecht bei Forlimpopoli                   | 28         |
|     | 1. Mai. bei Scappozano                                | 29         |
| - / | 29. April. Bundniß zwischen Defterreich und Ferdie    | •          |
| •   | nand IV.                                              | 29         |
|     | 2. 3. Mai. Schlacht bei Tolentino und Macerato        | 29         |
| •   | 1. Mai. Gefecht bei Rieti                             | 30         |
|     | 12. Mai. bei Ceprano                                  | 30         |
|     | Aufibsung der neapolitanischen Armee                  | 30         |
|     | 11. Mai. Auslieferung d. Geemacht an die Englander    | 30         |
|     | 16. Mai. Gefecht bei San Germano und Mignano          | 31         |
|     | 14. Mai. bei Caftel bi Sangeo                         | 31         |
|     | 20. Mai. Kapitulation von Casa Langi                  | 31         |
|     | Flucht Murat's von Neapel                             | 32         |
|     | 25. Mai. Landung beffelben ju Cannes                  | 32         |
|     | 20. Mai. Uebergabe der Konigin an die Englander;      | , j        |
|     | Abführung derselben nach Triest                       | 32         |
|     | 21. Mai. Besehung von Reapel durch bie Desters        |            |
| ٠.  | reicher                                               | 32         |
|     | 17. Jun. Einzug Ferdinand's IV. in Neapel             | 32         |
|     | Lage N. Guonaparte's                                  | 33         |
|     | 20. Marz. Minister N. Buonaparte's                    | 35         |
|     | . 25. Mary. Befchluß des Staatsrathe über die leitens |            |
| •   | den Regierungsgrundfabe                               | 36         |
|     | 25. Marg. Befchluffe gegen die Bourbons               | 37         |
| - " | 12. Darg. Umneftie                                    | 38         |
| •   | 24. Marg. Mufhebung ber Beschrantung der Prefi        |            |
|     | freiheit                                              | <b>3</b> 9 |
|     | 5. April. Widerlegung der Achterklarung der           |            |
|     | Machte durch den Moniteur                             | 39         |
|     |                                                       | -          |

|                                                                                           | •          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1815                                                                                      | Seite      |
| 29. Marg. Bericht Fouche's und                                                            | 40         |
| 2. April. Gurachten des Staatsraths barüber                                               | 40         |
| 4. April. Schreiben D. Buonaparte's an die Dos                                            |            |
| narden                                                                                    | 40         |
| Nichtannahme deffelben                                                                    | 41         |
| 12. April. Bericht Caulgincourt's                                                         | 41         |
| 12. Dai. Bericht eines Ansschuffes bes Biener                                             |            |
| Rongresses                                                                                | 41         |
| 18. Marg. Entführungeversuch zu Schonbrunn                                                | 42         |
| Ruftungen in Frankreich                                                                   | 42         |
| 28. Marg. Aufruf an die alten Soldaten                                                    | 42         |
| 10. April. Reorganisation der Nationalgarde                                               | 42         |
| 21. April. Errichtung von Freischaaren                                                    | 42         |
| Foderationen                                                                              | 43         |
| 28. Marz. Ernennung von Polizeilieutenants                                                | 43         |
| 20. April. und außerordentlichen Bevollmächtigten                                         | 43         |
| 24. April. Zufapurkunde zu den Berfaffungen                                               | 43         |
| 22. April. Ankundigung eines Maifeldes                                                    | 44         |
| 6. April. Erneuerung der Präfecten                                                        | 45         |
| 1. Jun. Maifeld                                                                           | 45         |
| Annahme der Zufahurkunde erklärt                                                          | 46         |
| Mai. Unruhen in der Bendee                                                                | 47         |
| 28. März. Protestation von Lainee                                                         | 47         |
| 7. Jun. Eröffnung der Kammern burch D. B.                                                 | <b>48</b>  |
| 12. Jun. Ernennung eines Regentschafteraths<br>13. Jun. Abreife D. Busnaparte's jur Armee | 50         |
| 13. Jun. Abreise M. Bubnaparte's jur Armee                                                | 50         |
| Streitfrafte der Berbundeten gegen Frantreich                                             |            |
| 2. Mai. Kriegsertlarung Spaniens gegen II. B.                                             |            |
| Mai. Streitkrafte Frankreich's                                                            | <b>5</b> 2 |
| 14. Jun. Aufruf D. Buonaparte's an die Armee                                              |            |
| von Avesnes                                                                               | 53         |
| , 15. Jun. Gefecht bei Thuin. Einnahme von Char-                                          |            |
| leroi                                                                                     | 54         |
| 15. Jun. Uebergang N. Buonap. über die Sambre                                             |            |
| 16. Jun. Schlacht bei Ligny und St. Amand                                                 | , 55       |
| Gefecht bei Quatre Bras                                                                   | 56         |
| 17. Jun. Rückzug Blücher's nach Waore                                                     | 58         |
| 18. Jun. Schlacht von Mont St. Jean, Belle Al.                                            | ,<br>59    |
| liance, Baterloo                                                                          |            |
| 19 Jun. Ruckyag der Franzosen über die Sambre                                             | 63         |
| Flucht R. Buonaparte's nach Philippeville                                                 | 64         |
| 20. Jun. Rucktunft besselben nach Paris                                                   | -04        |

| 1815                                         | Seite       |
|----------------------------------------------|-------------|
| 21. Jun. Permanenzerflärung der Kammern      | 64          |
| Berhandlungen in den Kammern                 | 65          |
| 21 — 22. Jun. Berathung im Elpfée            | 65          |
| 22. Jun. Bergichtleiftung D. Buonaparte's ju | Bun:        |
| ften seines Sohnes                           | 67          |
| 92. Jun. Regierungsausschuß; Fouche          | 68          |
| 30. Jun 1. Jul. Sendung von Abgeordnete      | n an        |
| hie verbundeten Monarchen                    | 68          |
| 23. Jun. Anerkennung Mapoleon's II. von      | ben '       |
| <b>Si</b> mmern                              | 69          |
| 20. Jun. Ginmarich Blucher's und Bellington  | 's in       |
| Krantreich                                   | · <b>69</b> |
| 24. Jun. Ginnahme von Cambray                | 70          |
| 95. Jun. und Veronne                         | 70          |
| 18. 19. Jun. Gefecht bei Baore und Bierges   | 70          |
| 20. Jun. bei Mamur                           | 71          |
| Mickua Grouchy's                             | 72          |
| 28. Jun. Gefecht bei Villers Cotterets       | 72          |
| 27. 28. Jun. Bergebliche Unterhandlungeverfu | che 72      |
| 28. Jun. Paris in Belagerungsstand erklätt   | 73          |
| Berhandlungen der Kammer der Stellvert       | reter       |
| über eine neue Verfassung                    | 73          |
| - 20 Cun Gefecht hei Nuhernilliers           | 73          |
| 1. Jul. bei Bersailles                       | 73          |
| 2. Jul. bei Meudon                           | 74          |
| 3. Jul. Erstürmung von Isty                  | 74          |
| Unterhandlungen über die Uebergabe von P     | aris 74     |
| Kapitulation von Paris ju St. Cloud          | 75          |
| 7. Jul. Gingug Blucher's und Bellington's    | ; şu        |
| Paris                                        | 76          |
| Proflamation Ludwig's XVIII. von St. D       | enys 77     |
| 8. Jul. Einzug deffelben in Paris            | • •77       |
| 26. Jun. Bendee. Uebereinkunft zu Chollet    | 77          |
| o Aul Neues Ministerium Ludwig's XVIII       | . 77        |
| 28. Jun. Erstürmung von Chalons für Marne    | <b>78</b>   |
| 8. Jul. Gefecht bei Befort                   | 78          |
| 11. 24. Jul. Baffenstillstände mit Lecourbe- | und         |
| Rapp                                         | 78          |
| 8. 11. Jul. Einnahme von Grenoble und Lyo    | n 79        |
| 11. Jul. Baffenstillstand mit Suchet         | · 79        |
| 9. Jul. und mit Brune                        | · ' 79      |
| Operationen der Spanier                      | 79          |

. 8 9.

|   | Δ |   | • |
|---|---|---|---|
| 4 | м | м |   |
|   |   |   |   |

| I. zweite Refiancation.                                                        | •    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                | - 00 |
| 25. Jun. De Buonaparte zu Malmaison                                            | 80   |
| 27. Jun. Anerbieten deffelben gegen die Regierung                              | 80   |
| 29. Jun. Abreise desselben nach Rochefort                                      | 81   |
| 3. Jul. Ankunft zu Nochefort                                                   | 81   |
| 16. Jul- Uebergabe an die Englander                                            | 82   |
| 24. Jul. Ankunft auf der Phede von Torbap                                      | 83   |
| 26. Jul. Ankunft zu Phymouth<br>31. Jul. Befchluß über N. Buonaparte's Aufents | ·83  |
| halt zu St. Helena                                                             | 83   |
| 4. Aug. Protestation N. Buonaparte's                                           | 84   |
| 2. Aug. Vertrag von Paris über N. Buonaparte                                   |      |
| 7. Aug. Ginschiffung D. Buonapartes auf den                                    | 84   |
| Northumberland                                                                 | 85   |
| 3. Aug. Abfahrt nach St Helena                                                 | 85   |
| 46 Oft Antunit und                                                             | 85   |
| 16. Oft. Antunft und<br>48. Oft. Landung daselbst                              | 85   |
| 36. 11. Apr. Parlamentsacten, betreffend D. Buo:                               | Ġυ   |
| naparte's Anfenthalt auf St. Gelena                                            | 85   |
| Frangofische Armee hinter der Loire                                            | 86   |
| 17. Jul. Unterwerfung derfelben unter Lindwig                                  | 00   |
| XVIII.                                                                         | 86   |
| 23. Mai. Ertlarung über Auflosung derfelben                                    | 86   |
| 14. Aug. Auflosung berfelben burch Macbonald                                   | 87   |
| 28. Jun. Kapitulation von Quesnop                                              | 87   |
| 12. Aug. von Conde und Valenciennes                                            | 87   |
| 29. Jun. Erstürmung von Charleville                                            | 88   |
| 11. Jul. Einnahme von Maubeuge                                                 | 88   |
| 21. Jul. von Landrecis                                                         | 88   |
| 21. Jul. von Landrecis 28. Jul. von Marienbourg                                | 88   |
| 8. Aug. von Philippeville                                                      | 88   |
| 16. Aug. von Rocrop                                                            | 88   |
| 9. Septr. von Givet, Mont d'or und des Bignes                                  | 88   |
| 10. Aug. von Mezières                                                          | 88   |
| 26. Jun. u. 20. Aug. von Sedan                                                 | 88   |
| 14. Septr. Erstürmung von Montmedy                                             | 88   |
| 10. Aug. Einnahme von Longwp                                                   | 89   |
| 14, Aug. von Seissons                                                          | 89   |
| Kapitulation von Landau                                                        | 89   |
| 26. Aug. von Huningen                                                          | 89   |
| 28. Aug. von Auronne                                                           | 90   |
| Aleiner Arieg                                                                  | 90   |

| <u>5</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ieite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3. Aug. Uebereintunft über eine Demartatenslinie Buruchanhme ber Kunftschäße durch die Berbuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92          |
| hafan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93          |
| an Gent utdeskandlung imischen Krantreich und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ *         |
| England aker Animavira des Sciudenguivers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94          |
| 30. Inl. Erflerung Franfreich's barüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .95<br>95   |
| 26. Septr. Heilige Allianz<br>Friedenbunterhandlungen mit Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97          |
| ons seem han Manarchen alle Krantreid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98          |
| 20. Septr. Borgeschlagene Ausgleichung von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,           |
| Norhundeten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99          |
| 21. Offit. Antibott States 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100⁄<br>101 |
| Abdantung Fouche's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101         |
| und Talleyrand's 24. Seper. Derjog von Richelieu, Pringipalminifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ag Sante Antmort der Berbundelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101         |
| 5. Oft. Vorläufige Uchereinkunft uber die Grunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| lagen des Kriedens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102         |
| 13. Oft. Uebereintunft über die von Franfreich ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ion         |
| leistenden Zahlungen<br>22. Ott. Uebereinkunft über die Occupationsarmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102<br>104  |
| 3. Nov. Protofoll über die Abtretungen und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOX         |
| General and the state of the st | 104         |
| 1846 4 Auf Mehereinkunft zu Worms zwischen Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| sterreich und Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105         |
| 1816. 16. Marz. Hebereinkunft zwischen Sarbinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106         |
| und Genf<br>Beftimmungen des Protofolls über Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106         |
| 4. Nov. Uebereinkunft über die Ratisitationen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :           |
| den Reitritt in der Wiener Kongrebatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108         |
| e man Aratakall aber die Werthellung der von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4           |
| Kranfreich zu zahlenden Entschädigungesumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108         |
| 20. Nov. Friedensvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110         |
| Uebereinkunft über die Art und Beise der Bezah:<br>lung der Entschädigungssumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113         |
| Uebereinkunft über den Unterhalt und die Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| ngegung der Occupationsarmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115         |
| Mehoreinfunft über die Forderungen englischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| unterthanen an Krankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116         |
| Uebereintunft wegen Richterfullung bes neuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| gehnten und folgenden Artifels des erften Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 445         |

| 1815                                                            | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1816. 27. Dit. Uebereinfunft gwifchen Frankreich :              |            |
| Pamburg                                                         | 120        |
| Liquidirungscommissionen                                        | 494        |
| Ochiedsrichterliche Commission über die Bin                     | fen -      |
| der hollandischen Stantsschuld                                  | 422        |
| 4. Oft. Subsidienvertrag zwischen England u                     | ind        |
| Diugiand                                                        | 495        |
| 5. Mov. Bertrag zwifden Defterreich, Ruflan                     | nħ.        |
| Preuven u. England über die fanischen Uns.                      | elw 405    |
| 20. Icov. Anertennung der Neutralität der Schmi                 | ei fa      |
| von Vesterreich, Frankreich, England, Mi                        | iße.       |
| land und Preußen                                                | 127        |
| Bundniß zwischen Defterreich, England, Rt                       | ißs        |
| land und Preußen                                                | 127        |
| Ernennung des Herzogs von Wellington gi                         |            |
| Oberbefehlshaber der Occupationsarmee                           | 129        |
| 1816. Unterhandlungen zwischen Desterreich und Baie             | rn         |
| über Entschädigung des letteren                                 | 134        |
| 14. April. Bertrag ju Munden zwischen Deft                      |            |
| reich und Baiern                                                | 135        |
| 30. Jun. Uebereinkunft zwischen Desterreich un Beffen Darmstade | up, ,      |
| AE Cire Reserva smilken Manifer in a constant                   | 136        |
| 15. Jun. Bertrag zwischen Preußen und Schwai burg Sondershausen |            |
| 29. Jun. zwischen Gessen Rassel und Hessen Dari                 | 138        |
| fradt                                                           |            |
| 30. Jun. zwifden Defterreich, Preugen und Beff                  | 138        |
| Darmfigdt                                                       |            |
| 1817. 7. Jul. Seffen homburg, Mitglied des beu                  | 138        |
| schen Bundes                                                    |            |
| Sept. Bertrage swifchen Preugen und Roburg, O                   | 138        |
| benburg und homburg                                             |            |
| zwischen Preußen und Rassau                                     | 139<br>139 |
| 1817. 4. Febr. swifthen hannover und Oldenburg                  | . 420      |
| 10. Jun. gwifchen Defterreich und Spanien über be               | n 139      |
| Heimfall von Parma                                              | 139        |
| 28. Aug. Bertrag zwischen Frantreich und Portug                 | 100        |
| uver die Gränzen von Guvana                                     | 440        |
| 17. Jun. Beitritt Spanien's zu den Beschlussen be               | 28         |
| Asiener Kongresses                                              | 144        |
| 23. Sept. Uebereinfunft zwischen England und Spi                | 35         |
| nien über Abschaffung bes Sclavenhandels                        | . 141      |
|                                                                 |            |

| 1818                                                  | Ocit        |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| 10. Febr. Berminderung der Occupationsarmee um        |             |
| 30,000 Mann                                           | 141         |
| Arbeiten der Liquidationscommissionen                 | 149         |
| Streitigkeiten                                        | 142         |
| 1817. Jan. Ernennung neuer frangofifcher Bevoll.      |             |
| mächeigten                                            | 143         |
| Neue Schwierigkeiten                                  | 144         |
| Unterhandlungen darüber                               | 144         |
| 25. April. Neue Uchereintunft über die von Frant.     |             |
| reich zu leistenden Zahlungen                         | 146         |
| Uebereintunft zwischen Frankreich und England         |             |
| über die Reclamationen englischer Glänbiger           | 147         |
| Kongreß zu Aachen                                     | 148         |
| 9. Oft. Beitritt Frankreichs ju dem Bundniffe         |             |
| der vier großen Mächte                                | 148         |
| Beschluß über Aufhebung der Occupation                | 148         |
| 15. Nov. Kongreß Prototoll                            | 148         |
| Erklarung des Nachener Kongresses                     | 149         |
| 2. Beranberungen in ben übrigen hauptstaaten von Guro | ~           |
|                                                       | •           |
| Stimmung                                              | 151         |
| 1814. 7. Aug. Wiederherstellung der Jesuiten          | <b>152</b>  |
| Kirchliche Berhaltniffe; Unterhandlungen über         |             |
| Ronfordate                                            | 153         |
| Bibelgesellschaften                                   | 153         |
| Politische Partheien                                  | 154         |
| Portugal. Gahrung                                     | 154         |
| 1815. 16. Dez. Brafilien, jum Konigreiche erhoben     | <b>15</b> 5 |
| 1816. 20. Marg. Johann VI., Konig                     | 155         |
| 1815. 17. Marg. Erneuerung des handelsvertrags mit    |             |
| Rußland                                               | 155         |
| 1. April. Erklarung gegen die Jesuiten                | 155         |
| Modifizirung der Inquisition                          | 156         |
| 1817. Revolutionsversuch; d'Andrade                   | 157         |
| 25-26. Mai. Berhaftung Andrade's und Anderer          |             |
| 19. Oft. hinrichtung Undrade's und der übrigen        |             |
| Mådelsführer                                          | 158         |
| 1816 Spanien. Lage im Cinnern                         | 158         |
| Guerillas — Juntas                                    | 158         |
| 26. Jan. Berbot ber Partheinamen Liberale und         |             |
| Gervile                                               | 159         |
| At AA Com Gibourtont                                  | 100         |

| 816                                                                                           | Beit       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pigarro, Miniften der auswäre. Ungelegenheiten                                                | 150        |
| Noth der Truppen                                                                              | 160        |
| <i><u>Ocutereien</u></i>                                                                      | 160        |
| Berhaftungen                                                                                  | 160        |
| 14. Febr. Angezeigte Bermahlung Ferdinand's mit                                               |            |
| einer portugiestschen Prinzesin                                                               | 161        |
| 19. Jul. Entfernung eines Theils der Berbannten                                               |            |
| nach Alcudia                                                                                  | 162        |
| Zerrüttung der Verwaleung                                                                     | 162        |
| Stiftung neuer Orben                                                                          | <b>163</b> |
| Marz. Expeditionsarmee zu Cadir                                                               | 163        |
| 10. Aug. Schufbundniß mit den Riederlanden gu                                                 | _          |
| Alcala de Henares                                                                             | 163        |
| 4. Sept. Antunft der portugiefischen Pringeffinnen                                            |            |
| zu Cadir                                                                                      | 164        |
| 26. Sept- zu Aranjuez                                                                         | 164        |
| 28. Sept. zu Madrid                                                                           | 164        |
| 29. Sept. Amnestiegeset                                                                       | 164        |
| 1817. 15. Jan. Aufstand zu Balencia, Elio.                                                    | 165<br>166 |
| Unruhen in Arragon, Gallizien und Afturien<br>April. Insurrectionsversuch von Lacy und Wilans |            |
| 5. Jul. hinrichtung Lacy's                                                                    | 168        |
| Finanznoth                                                                                    | 168        |
| April. Mai. Don Martin Garan. Reuer Finangpla                                                 |            |
| 21. Aug. Riederkunft der Konigin                                                              | 172        |
| Ruftungen gegen Amerika                                                                       | 177        |
| 24. Febr. Amnestie für die Kolonien                                                           | 173        |
| Dez. Abschaffung des Stlavenhandels                                                           | 173        |
| 17. Jun. Beitritt ju den Beschluffen des Biener                                               | -/(        |
| Kongreffes                                                                                    | 173        |
| 16. Marg. Ruftungen gegen Portugal                                                            | 173        |
| 318. 28. Jan. Freihafen                                                                       | 174        |
| 318. 28. Jan. Freihafen<br>30. Warz. Verfügungen über die Bales                               | 174        |
| 1. Marg. über die Ufrancesados                                                                | 174        |
| 14. Sept. Ministerwechsel                                                                     | 175        |
| 315. Frankreich                                                                               | 175        |
| 30. Mai. Ludwig XVIII. ju Gent                                                                | 176        |
| 28. April. Manifest                                                                           | .176       |
| 2. Mai, Aufruf an das Volk                                                                    | 178        |
|                                                                                               | 178        |
| 26. Jun. Einzug Ludwig's zu Cambray                                                           | 179        |

|                                             | Cette           |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 4. Jul. Befannunachung ber Rammer bei       | : Ne=           |
| pråsentanten                                | · <b>- 18</b> 0 |
| 8. Jul. Auflosung der Kammern-              | 182             |
| o Jul Reorganisation des Ministeriums       | 182             |
| 13. Jul! Bufammenberufung einer neuen De    | putirs          |
| tenfammer .                                 | 183             |
| Aug. Aufldfung der alten Armee              | 184             |
| Sept. Insurrection zu Strafburg             | 185             |
| 46. Jul. Meue Organisation der Armee        | 185             |
| 24. Jul. Befchluffe über Reimigung der Pair | stam=           |
| mer und                                     | 186             |
| : Aechtungen und Verbannungen               | 186             |
| Bermehrte Gewalt ber Prafetten              | 187             |
| : 8. Aug. Beichrantung ber Tageblatter      | 187             |
| 19. Aug. Erblichkeit fammtlicher Pairs      | . 187           |
| Hinrichtung von Labedopere                  | 188             |
| Berhaftung des Marschalls Rep               | 188             |
| 25. Sept. Abdantung Fouche's und Tallepra   | nd's 189        |
| Meues Ministerium                           | 189             |
| 28. Sept. Fouche, Gefantter ju Dresben      | `. <b>19</b> 0  |
| Protestantenverfolgungen                    | 190             |
| Unruhen ju Diemes                           | 192             |
| 6. Oft. Ernennung eines geheimen Raths      | 194             |
| 7. Oft. Eröffnung der Sigungen der Rami     | mern 194        |
| Sept. Schreiben der abgegangenen Minis      | ter an          |
| den Konig                                   | 195             |
| Prozes des Marschalls Nep                   | 195             |
| 7. Dez. hinrichtung deffelben               | 196             |
| Ermordung bes Marschalls Brune              | · · · 196       |
| 21. Dez. Flucht Lavalette's                 | 197             |
| 17. Oft. Berfügungen gegen aufruhrerischer  | s Ge 😤          |
| schrei -                                    | 197             |
| 2. Nov. Adresse des Prasidenten Seguier     | 197             |
| 20. Det. Errichtung von Prevotalgerichten   | : 198           |
| . 12. Jan. Amnestiegesch                    | 198             |
| 2. Febr. Erdffnung der Prevotalhofe         | 200             |
| 4. Mai. Unruhen ju Grenoble                 | 200             |
| 47. Jun. Bermählung des Herzogs von Be      | rry : 200       |
| Verhandlungen über Veränderung der Wa       | hlen 201        |
| 17. April. Bertagung der Kammern            | 201             |
| 7. Mai. Veranderung des Ministeriums        | 201             |
| and the boat office ! Comban                |                 |

| 1816                                                                           | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5. Sept. Auflosung ber Deputirtentammer                                        | 202        |
| 4. Nov. Biedereroffnung ber Kammern                                            | 204        |
| 9. Jul. Reue Statute der frang. Atademie                                       | 204        |
| 11. Sept. Biederherstellung der polytechnischer                                | 1.         |
| Schule Schule                                                                  | 204        |
| 16. Nov. Begunstigung der Gelstlichkeit<br>17. Jul. Revision der Gesehlücher   | 204        |
| 17. Jul. Revision der Gesethucher                                              | 205        |
| 27. April. Abschaffung der Chescheidung                                        | 205        |
| 26. Nov. Entwurf zu einem neuen Bahlgefete                                     | 205        |
| 1817. 6. Jan. 5. Febr. Annahme und Beftatigung                                 |            |
| desselben                                                                      | 206        |
| 7. Dez. Gesekvorschläge                                                        | 207        |
| 1817. 26. Marz. Schluß der Stungen der Kammerr                                 |            |
| Unruhen gu. Bordeaur, Toufouse und Lyon 12. Sept. Beranderung des Ministeriums | 208        |
| 25. Aug. Berordnung über die Majorate der erh                                  | 209        |
|                                                                                |            |
| licen Pairs<br>und über die Rangordnung der Pairs                              | 209        |
| 17. Nov. Gesehentwurf über die Presse                                          | 209        |
| 30. Dez. Modifizirte Annahme deffelben                                         | 210<br>212 |
| 11. Jun. Abschließung eines Konkordats mit den                                 | 212        |
| Dabste                                                                         | 212        |
| 19. Jul. Bestätigung deffelben durch den Pabst                                 | 212        |
| 22. Nov. Gesegvorschlag darüber                                                | 213        |
| 29. Nov. Entwurf eines Refrutirungsgesches                                     | 215        |
| 1818. 6. Darg. Unnahme und Bestätigung beffelben                               | 216        |
| 16. Mai. Schluß der Sigungen der Kammern                                       | 217        |
| Aufhören der Prevotalhöfe                                                      | 217        |
| Italien                                                                        | 217        |
| 1816. Lombardo venetianisches Ronigreich                                       | •          |
| Organisation der Verwaltung                                                    | 218        |
| Orden der eisernen Krone                                                       | 218        |
| 1818. 3. Jan. Erzherzog Rainer, Vizetonig                                      | 219        |
| 1817. Sardinien. Bertrag mit ber Schweiß                                       | 219        |
| 1815. 14. Aug. Militairorden von Savonen                                       | 220        |
| 17. Jul. Wiederherstellung von Bisthumern                                      | 220        |
| 9. Dez. und Majoraten                                                          | 220        |
| 1818. Wiederaufnahme der Jesuiten                                              | 220        |
| Parma und Piacenza                                                             | 221        |
| 1817. 1. Jan. Innere Organisation                                              | 221        |
| 9 n c c a                                                                      | 994        |

| 1818                                                                | , Seite |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 13. Jan. Innere Organifation                                        | 221     |
| Monaco                                                              | 222     |
| San Marino                                                          | 222     |
| 1815. 30. Jul. Tostana. Besignahme von Elba                         | 222     |
| 1817. 18. Dary. Orden des heiligen Joseph's                         | 222     |
| 22. Dez. und des heiligen Stephan's                                 | 222     |
| Rirdenstaat                                                         | 222     |
| 1816. 16. Jul. Motu proprio                                         | 222     |
| 29. Jul. Bulle gegen die Bibelgefellschaften                        | 223     |
| 22. Nov. Gesethuch für das Berfahren in burge                       | rs      |
| lichen Rechtssachen                                                 | 223     |
| 1818. Bulle gegen die Freimaurer                                    | 224     |
| Beide Sizilien                                                      | 224     |
| 1815. Aufenthalt Darat's ju Toulon                                  | 224     |
| auf Korsika                                                         | 225     |
| Einschiffung nach Neapel                                            | 226     |
| 7. Oft. Landung zu Pizzo                                            | 226     |
| 13. Oft. Hinrichtung                                                | 227     |
| 13. Oft. Hinrichtung<br>15. Mai. Amnesticerklärung Blanchi's von Su | ls      |
| mond                                                                | 227     |
| 1. Mai, Aufruf Ferdinand's des 4ten und                             | 227     |
| 22. Mai. des Prinzen Leopold                                        | 227     |
| 4. Jun. Landung Ferdinand's IV. zu Baja                             | 227     |
| 8. Aug. Rapitulation von Gaeta                                      | 228     |
| 13. Jul. Reorganisation der Armee                                   | 228     |
| 1816. Rugent, Generalkapitain                                       | 228     |
| Pest ju Noja                                                        | 229     |
| Sizilien                                                            | 229     |
| 12. Dez. Grundgeset                                                 | 230     |
| Reorganisation, van Sigilien                                        | 230     |
| Ang. Berhandlungen mit Rordamerika                                  | 232     |
| Frieden mit Algier                                                  | 232     |
| 1817. Berhandlungen mit dem Pabste                                  | 233     |
| Verwaltung von Sizilien                                             | 233     |
| 10. Jan Organisation der Ministerien und de                         |         |
| Staatsraths                                                         | .234    |
| Innere Berhältniffe                                                 | 234     |
| 1816. 26. Sept. Handelsvertrag mit England                          | 235     |
| 1818. Erganzung der Armee                                           | 235     |
| 20. April. Organisation des Mangwesens                              | 235     |
| Errichtung von Hospitälern                                          | 236     |

| Nay with any tige.                                | АА      |
|---------------------------------------------------|---------|
| 1818                                              | Seit    |
| 20 - 28. Febr. Erdbeben auf Sigilien              | 236     |
| 16. Febr. Kontorbat mit dem Pabfte                | 236     |
| Jonifche Jufeln.                                  | 237     |
| 1815. 5. Nov. Bertrag ju Paris gwiften England i  | nay .   |
| Rufland                                           | 237     |
| 1816. 29. Mai, Aufhebung des Senats auf Korfu     | 238     |
| 1817. 29. Deg. Reue Berfaffung                    | 239     |
| Schweiß.                                          | 240     |
| 1815. 20. Mai. Beitritt jum Bundniß gegen Fra     | nři     |
| reich                                             | 240     |
| 20. Nov. Ertlarung der ewigen Reutralität         | ber ~20 |
| <b>■</b> Schweiß                                  | 241     |
| 1816. 1. Juli. Tagfahung                          | 241     |
| Unterhandlungen mit bem Pabste                    | 241     |
| 1817. Nothstand                                   | 242     |
| 1818. 15. Sept. Wiederaufnahme der Jesuiten in Fi | teis    |
| burg, in Solothurn                                | 242     |
| 6. Jul. Tagfahung zu Bern                         | 242     |
| Deutschland '                                     | 242     |
| 1816. 5. Nov. Eroffnung des Bundestages           | 243     |
| 1817. 18. Oft. Wartburgeverfammlung               | 243     |
| 1815. Defterreich. Reduttion der Armee            | 243     |
| 1846. 1. Jun. Finanzpatente. Rationalbant         | 244     |
| 1. Jul. Eröffnung der Nationalbank                | 246     |
| 29. Oft. Freiwilliges Anlehen                     | 246     |
| 3. Aug. Konigreich Illyrien                       | 246     |
| 24. Marg. Modifizirte Wiederherstellung der Bi    |         |
| fassung von Eprol                                 | 246     |
| 10. Nov. Bermahlung bes Kaifors mit bor Bi        |         |
| rischen Prinzessin Charlotte Auguste              | 247     |
| 1817. 15. Jul. Statuten der Mationalbank          | 247     |
| 23. Dez. Reue Grundsteuerperfaffung               | 248     |
| 23. April. Berfassung von Gallizien und Lodon     | us .    |
| tien                                              | 248     |
| 21. Plary. Kinanypatent                           | 248     |
| 1815. Preußen. Eintheilung ber Armee              | 249     |
| Sweit aber geheime Bunde                          | 249     |
| 1816- 12. Nov. Aufhebung der Universität Erfurt   | 250     |
| 1817. 30. Mary. Organisation des Staateraths      | 251     |
| Verfassausschuß                                   | 252     |
| 3. Nov. Reve Ministerlen                          | 252     |
|                                                   |         |

| 1817                                                  | Sette       |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| 21. Jun. Bereinigung ber Universität Bittenberg       |             |
| mit Halle                                             | 252         |
| 1818. 27. Febt. Anleihe in England                    | 253         |
| 7. Mai. Tilgungsfonds                                 | 253         |
| 5. Sept. Gefet uber Boll , und Berbrauchssteuer       |             |
| Balern                                                | <b>25</b> 3 |
| 1817. 2. Febr. Entlaffung von Montgelas. Neue Ors     | ·           |
| ganifation                                            | 254         |
| 30. Febr. Neue Cintheilung des Landes                 | 254         |
| 7. Febr. Anleihe                                      | 254         |
| 5. Jul. Konfordat mit dem Pabste                      | 255         |
| 15. Dez. Eugen Beauharnois, Herzog von Lenche tenberg | 255         |
| 1818. 17. Mai. Gefet 'über Berfassung und Berwals     |             |
| tung der Gemeinden                                    | 25          |
| 27. Mai. Berfassung                                   | 255         |
| Würtemberg                                            | 256         |
| 1815. 15. Oft. Wiederberufung der Stande              | 256         |
| Verhandlungen der Regierung mit denselben             | 256         |
| Berein der Mediatisirten zu Stuttgard                 | 257         |
| 1816. 20- April. Erflarung des Ronigs dagegen         | 258         |
| Beschwerden der Stande                                | 258         |
| Fortgesette Verhandlungen                             | 258         |
| 30. Oft. Tod des Konigs Friedrich's I. Wilhelm I.     |             |
| <b>R</b> onig                                         | 259         |
| 8. Nov. Neue Organisation des geheimen Raths          | 259         |
| Reformen                                              | 259         |
| Vertagung der Stände                                  | 260         |
| 1817. 30. Jan. Berordnung über Preffreiheit           | 260         |
| 3. Marg. Neuer Verfassungsentwurf von der Res         |             |
| gierung vorgelegt                                     | 260         |
| 20. April. Einmischung des Prinzen Paul               | 260         |
| 26. Mai. Lette Erklarung ber Regierung an bie Stande  | 26          |
| 2. Jun. Berwerfung bes Berfaffungsentwurfs            | , ZU        |
| durch die Stande                                      | 26          |
| 4. Jun. Auflosung der Standeversammlung               | 26:         |
| 10. Jun. Feftfehung eines Marim. für Lebensmitte      | 126         |
| 7. Jun. Organisation der Gemeindedeputirten           | 26          |
| Beranderungen in den verschiedenen Wermale            |             |
| tungsiweigen                                          | 26          |
|                                                       | ~           |

| 1817                                                                                        | Ocite    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Errichtung eines Obertribunals zu Stuttgard<br>Vereinigung der Universität Ellwangen mit Ta |          |
| bingen                                                                                      | 261      |
| Lage der Finanzen                                                                           | 262      |
| 5. Oft. Freiherr Makhus von Marienrode, Fi                                                  |          |
| nanzprásident                                                                               | `262     |
| 24. Nov. Mene Organisation                                                                  | 262      |
| 1848. 5. Sept. Abdankung des Ministers Malchus als                                          | 3        |
| Finanzministers                                                                             | 263      |
| 11. Dez. Gangliche Entfernung deffelben                                                     | 263      |
| Reformen in der Justizverwaltung                                                            | 263      |
| Baden                                                                                       | 263      |
| 1815. Entworfene Bittschrift mehrerer Stadte um die                                         | <b>:</b> |
| Einfahrung der versprochenen Berfassung                                                     | 263      |
| 1816. 16. März. Wiederholte Zusage einer Berfassung                                         | 264      |
| 7. Dai. Bekanntmachung gegen die Umtriebe bei                                               |          |
| Adels                                                                                       | 264      |
| 1817. 18. Jun. Festsetzung eines Maximums für Le                                            | ,        |
| bensmittel                                                                                  | 264      |
| 4. Ott Erbfolgefähigkeitserklarung der Grafen                                               |          |
| von Hochberg                                                                                | 264      |
| Haus : und Familienstatut .                                                                 | 264      |
| 1818. Streit mit Baiern                                                                     | 264      |
| 13. Marg. Briefwechsel swifden dem Grofherzoge                                              |          |
| und dem Könige von Baiern                                                                   | 264      |
| Ausgleichung ber Streitigkeiten                                                             | 265      |
| 22. Aug. Bekanntmachung der nenen Berfaffung                                                | 265      |
| 1816. heffen Darmstadt. Mothstand                                                           | 266      |
| 1817. 15. Oft. Errichtung von Fruchtmagaginen in ben                                        | ·• · · . |
| Provinzen                                                                                   | 266      |
| 9. Sept. Beibefferung der Landwehrordnung                                                   | 266      |
| 9. Nov. Errichtung eines Schullehrerseminariums                                             | , ' '    |
| zu Friedberg                                                                                | 266      |
| Neue Organisation der Justiz                                                                | 266      |
| 12. Febr. Endliche Organisation der neuen Erwers                                            |          |
| bungen . ,                                                                                  | 266      |
| 1818. 25. Jun. Masreget über die Bermaltung der                                             |          |
| Gemeindeschulden                                                                            | 266      |
| 24. Jan. Erleichterung der Ablbfung der Behnten                                             | 267      |
| 13. Darg. Berfügungen gegen pflichtvergeffene                                               |          |
| Staat & beamte                                                                              | 267      |

| 1816                                                 | Scit       |
|------------------------------------------------------|------------|
| . Seffen Raffel. Zweiter Landtag                     | 267        |
| Berhandlungen zwischen den Standen und der           |            |
| Regierung                                            | 267        |
| Berfassungsentwurf der Regierung                     | 268        |
| Gegenvorschläge der Stände                           | 268        |
| non der Regierung verworfen                          | 268        |
| Vertagung des Landtags                               | 268        |
| 18. Oft. Berordnung über die Militairpflichtigfeit   | <b>269</b> |
| Zensurordnung                                        | 269        |
| 1817. 4. Mary. Reues Caus : und Staatsgefes          | 269        |
| 2. April. Betrag ber Beffischen Landesschulb         | 269        |
| 1818. 2. Mai. Privilegirter Gerichtestand der Medias |            |
| tisuten                                              | 270        |
| Sachsen                                              | 270        |
| 1815. 7. Jun. Rucktehr des Konigs nach Dreiben       | 270        |
| Stiftung eines neuen Zivilverdienstordens            | 270        |
| 1816. Reformen in ben verschiedenen Zweigen ber Bers |            |
| waltung                                              | 270        |
| 1817. Oft. Bildung eines geheimen Raths              | 271        |
| 19. Ott. Landtag                                     | 271        |
| 1818. 24. Jun. Auflösung deffelben                   | 271        |
| 15 — 20. Sept. Regierungejubilaum des Konigs         | 271        |
|                                                      |            |
| Hannover (1997)                                      | 271        |
| 1815. 12. Ung. Stiftung des Guelphen Drdens          | 272        |
| 16. Oft. Eröffnung der zweit. Standeversammlung      | 2/2        |
| 1816. 24. Oft, Bergog von Cambridge, Generalgouver   |            |
| neur                                                 | 272        |
| 22. Oft. Vilbung eines geheimen Raths                | . 272      |
| 1817. 3. Jan. Neue Landwehrordnung                   | 272        |
| 1816. 5. Mai. Beimar. Neue Verfaffung                | 273        |
| England                                              | 273        |
| 1815. Bage des Ackerbaues, der Industrie und der     |            |
| Handels                                              | 274        |
| Unruhen in Durham und Morthumberland                 | 275        |
| Irland; Unvuhen                                      | 275        |
| 28. Sept. Erneuerung der Insurrektionsakte           | 275        |
| 24. Jan. Allgemeine Berfaramlung der Ratholiter      |            |
| gu Dublin                                            | 275        |
| Dez. Zweite Berfammlung daselbst                     | 276        |
| Schreiben des Agrdinals Litta an den Dr              |            |
| Poynter                                              | 276        |

| <b>B16</b>                                                  | Deite      |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Bebringniffe des Acterbauss, der Induftrie und              |            |
| des Sandels                                                 | 277        |
| 18. Marg. Aufhebung ber Gintemmenftener                     | 278        |
| 27. Marg. Lage ber Finangen                                 | 278        |
| Gahrung unter ben Fabritarbeitern                           | 279        |
| Berhaltniffe der Partheien; alte Opposition                 | 279        |
| Radical Reformers                                           | 280        |
| 15. Nov. Spafields Bersammlungen                            | 280        |
| 2. Dez. Auflauf gegen die Bank und den Cower                | 281        |
| Spenceaner. Evans                                           | 281        |
| Irland; Unruhen                                             | 281        |
| 28. April. Erneuerung der Fremben Bill                      | 282        |
| 31. Mai. 18. Jun. vom Parlament beschloffen                 | 282        |
| 2. Mai. Vermählung der Prinzessin Charlotte                 | 282        |
| 1817. 28. Jan. Angriff auf den Pringen Regenten             | 283        |
| 28. Febr. Suspension der Habeas Corpus Atte                 | 283        |
| 14. Marg. Maabregeln gegen tumultuirende Ber                | ٨          |
| fammlungen und                                              | . /        |
| 25. Marg. debattirende Gefellschaften                       | 283        |
| 16. Jun. Erneuerte Suspension der Sabeas : Cor,             |            |
| pus: Afte                                                   | 283        |
| Finanzzustand                                               | .285       |
| Baargahlungen der Bant; verandertes Mung                    |            |
| lystem                                                      | 286        |
| Schwäche ber Opposition                                     | 286        |
| · Radical Reformers; Luddisten                              | 287<br>288 |
| Untersuchungen<br>13. Jun. Erneuerung ber Infurretrionsatte | 288        |
| 5. Nov. Tod der Prinzessin Charlotte                        | 286        |
|                                                             | • .        |
| 1818. 6. Jan. Aufhebung der Habeas Korpus Afte              | 289        |
| Erneuerung der Fremden Will                                 | 289        |
| 10. Jun. Auflosung des Parlaments                           | 289        |
| Miedersande de la       | 289        |
| 1815. 13. Jul. Berfassungsausschuß                          | 290        |
| Entwurf des veranderten Grundgefeges                        | 290        |
| 18. Jul. Erklavte Berdinigung von Holland un                | <b>5</b>   |
| Belgien                                                     | 290        |
| 8. Aug. Bersammlung der Generalftaaten                      | 291        |
| 19. Aug. Annahme des veranderten Grundgefetet               | 291        |
| 28. Jul. Protestation eines Thoils der Belgifche            |            |
| Geistlichkeit                                               | 291        |

| 1815                                                                       | . Geite               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 24. Aug. Befanntmachung ber neuen Be                                       | rfassung 291          |
| 10. Sept. Ausschuß fur die Berhaleniffe                                    | der tathos            |
| lischen Kirche in Belgien                                                  | 291                   |
| 25. Sept, Eroffnung der Kammern ju &                                       | iraffel 292           |
| 16. Oft. im Haag                                                           | 292                   |
| 31. Mai. 11. Ott. Berträge mit Defferre                                    |                       |
| 29. Dez. Finanzzustand. Budget                                             | 292                   |
| 1816. 21. Jun. Beitrite jur heiligen Alliang                               | 292                   |
| 1. Mai. Pabstliches Breve an den Bi                                        |                       |
| Gent                                                                       | 293                   |
| 17. Jul. Defret über Gesuche nach Rom                                      | 293                   |
| 25. Sept. Gefet über die Preffreiheit<br>8. Aug. Bundnig mit Spanien ju Gu | 293                   |
|                                                                            | 294 294               |
| O Off Bid 1                                                                |                       |
| 1818. 13. Mart. Sigung der Generalftaaten                                  | zu Bruffel 295        |
|                                                                            | MAZ                   |
| Danemart. Lage.                                                            | 295                   |
| 1815. 31. Jul. Kronung des Konigs und der                                  |                       |
| 1816. Bertrag mit Nordamerika                                              | 296                   |
| 2. Oft. Besitinahme von Lauenburg 4. Nov. Holfteinischer Berfassungsaussch | 296                   |
| 1818, 6. April. Bermandelung der Reichsban                                 |                       |
| Nationalbank                                                               | 297                   |
| 4. Jun. Aufhebung der Berbindung vor                                       |                       |
| wig und Solftein mit derfelben                                             | 297                   |
| 17. Jun. Sandelevertrag mit Preugen                                        | 298                   |
| - Schweden und Norwegen                                                    | 298                   |
| 1815. 6. Marg. bis 10. 2fug. Reichstag gu @                                |                       |
| 5. Jul. Eroffnung des Storthings                                           | 299                   |
| 1816. Beschlusse besselben über das Geldwefen                              | •                     |
| 6. Jul. Schuß desselben                                                    |                       |
| 1817. 30. April. Beschränfung der Einfuhr                                  | 299                   |
| Rremde                                                                     |                       |
| 29. Sept. Bankrot der Malmber Disko                                        | 300.<br>ntokasie 301. |
| 20. Nov. Außerordentlicher Reichstag ju                                    | Studkulm 301          |
| 13. Mary. Unichlag gegen den Kronprin                                      | ken 301               |
| Norwegen; Finanzverwirrung                                                 | 302                   |
| 1815. 5. Febr. Tod Raris XIII.; Rarl Johan                                 |                       |
| 11. Mai. Kronung Karl Johann's ju S                                        | toofholm 302          |
| 7. Sept. jur Drontheim                                                     | 302                   |

| 1815                                                                   | Seite         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rugland .                                                              | 302           |
| 1816. 12. April. Meuer Zolltarif                                       | 303           |
| 23. Dai. Utafe über Aufhebung der Leibeigen.                           | ,             |
| schaft in Esthland                                                     | 303           |
| 1817. 1. Jan. Friedensmanifest                                         | 303           |
| 2. Jan. Berweisung der Jesuiten aus Petersburg                         |               |
| Finanzen                                                               | <b>303</b>    |
| 7. Mai. Errichtung einer Reichshandelsbaut                             | 304           |
| Moskau                                                                 | 304           |
| 20. Dez. 1816. Beschloffene Aushebung der Leibe eigenschaft in Kurland |               |
| 1. Oft. Selfingfore, Sauptstadt von Finnland                           | 305<br>305    |
| Abo, Erzbisthum                                                        |               |
| 25. Aug. Utase über bie Berhaltnisse ber fremder                       | . 305         |
| Kolonisten                                                             | 305           |
| 25. Marg. und ber ifraelitischen Chriften                              | 305           |
| Polen                                                                  | -306          |
| •                                                                      |               |
| 1815. 20. Jun. Biederherstellung des Konigreichs Po-                   | · 306         |
| 25. Dez. Bekanntmachung der neuen Berfassung                           | 306           |
| 1816. Eintheilung in Woywoolschaften                                   | 307           |
| 19. Aug. Seftsegung der Berhaltniffe der Rolo                          |               |
| nisten                                                                 | 307           |
| 17. Oft. Deues Konffriptionsgefet                                      | 307           |
| 1817. 5. Jan. Berordnung über Ertheilung des Adel                      | 8 307         |
| Universität zu Warschau                                                | 308           |
| 1818, 26. Marg. Eröffnung des Reichstags ju Barfchar                   | <b>308</b>    |
| Pforte                                                                 | 308           |
| 1816. Uebereintunft mit ben Serviern                                   | 308           |
| 1817. 5. Deg. Geburt eines zweiten Thronerben                          | .308          |
| 2. Sept. Granzbestimmung gegen Rufland                                 | · <b>3</b> 09 |
| Jul. Hinrichtung von Czerny George                                     | 309           |
| Politisches System von Europa                                          | 309           |
| Rriegswefen.                                                           | 309           |
| Finangen                                                               | 310           |

| Geschichte des Rolonialmesens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>′</b> .  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1817. 8. Jan. Stlavenhandel; Abschaffung deffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31:         |
| 1818. 15. April. 26. Jun. von Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311         |
| 1817. 23. Sept. Bertrag ju Madrid zwisthen England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.         |
| und Spanien über Aufhebung des Stlavene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| handels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>~</b> 1. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31          |
| 1818. Verfügungen der Niederlande gegen denselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312         |
| 1816. Unterhandlungen Englands mit den Barbaresten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 312         |
| 1816. Frieden zwischen Algier und Sardinien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Reapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 313         |
| 17. April. Frieden zwischen Tunis und Eripolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           |
| und Sardinien und Neapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 313         |
| 26. April. Frieden zwischen Toskana und Tunis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 313         |
| 23. Mai. Ermordung der europäischen Korallens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| fischer zu Bona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 313         |
| 24. Jun. Rudfehr Lord Ermouth's nach Ports.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| mouth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314         |
| a f Charl McCasan a male                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 314         |
| 14. Aug. Bereinigung mit einem zweiten englifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U+7         |
| und einem hollandischen Geschwader zu Gie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 314         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 28. Mug. Abichluß eines vorläufigen Friedens gmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314         |
| I de de Clesso Louis Louis PCL - C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| a Grant Confirment by the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 314         |
| 5. Oft. Ruckfehr Lord Ermouth's nach Porte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 314         |
| 999,491.419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315         |
| 1. Nordamerifa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1815. 20. Jun. Niederlage der Algierer auf der Hohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Han Canthanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 2 Cent Waternature with rice of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315         |
| mile Bunks west Butter the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 315         |
| Garage de la companya del la companya de la company | 316         |
| Saniorisvetttug inte England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 316         |
| 5. Dez. Bericht des Prafidenten über die Lage der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 317         |
| 1816. Jan. Unterhandlungen mit Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317         |
| Zustand der Manufakturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 318         |
| 24. Jul. 12. Sept. Berfügungen über die Privats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318         |

| 1816                                                                                                                                                                                 | Beite              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. Dez. Bericht des Prafidenten an den Kongreß<br>1817. 4. Febr. James Mouron; Prafident<br>2. Dez. Abschluß einer Uebereinkunft mit Eng-<br>land über die Seemacht auf dem Champlas | 319                |
| ni s und Ontarios See                                                                                                                                                                | 320                |
| 1818. Finanzzufinnd                                                                                                                                                                  | 320                |
| 1816. Handelsvertrag mit Ochweden                                                                                                                                                    | 321                |
| 25. Marg. Rrieg mit den Geminole Indianern                                                                                                                                           | 321                |
| Zustand der Bevölkerung und des Handels                                                                                                                                              | 321                |
| und der öffentlichen Schuld                                                                                                                                                          | 322                |
| 2. Bestindien.                                                                                                                                                                       |                    |
| 1816. Stlaveneinregistrirungs : Bill                                                                                                                                                 | 322                |
| 14. April. Emporung ber Reger auf Barbaboes                                                                                                                                          | 323                |
| Unzufriedenheit auf Dominita und                                                                                                                                                     | 323                |
| Jamaita                                                                                                                                                                              | 323                |
| 1817. 21. Oft. Orfan auf Martinique                                                                                                                                                  | 324                |
| St. Domingo                                                                                                                                                                          | 324                |
| <u> </u>                                                                                                                                                                             | 324                |
| 1816. Bergebliche Unterhandlungen frangofischer Ber<br>vollmächtigten                                                                                                                | 00.4               |
| 5. Oft. mit Petion                                                                                                                                                                   | 324                |
| 12. Oft. und Heinrich Christoph                                                                                                                                                      | 324                |
| 1818. 27. Marz. Tod Petion's; Boyes, Prasident                                                                                                                                       | .325<br><b>326</b> |
| 28. Jun. Bergeblicher Berfuch Seinrich's jur Bec                                                                                                                                     | 320                |
| einigung mit Potrati Prince                                                                                                                                                          | 326                |
| 3. Spanisches America.                                                                                                                                                               |                    |
| 1815. Benezuela; Bolivar                                                                                                                                                             | 327                |
| Guerikas                                                                                                                                                                             | 327                |
| Insurrektion Arismendi's auf Margarita                                                                                                                                               | 327                |
| Brion                                                                                                                                                                                | 327                |
| 1816. Marz. Abfahrt Bolivar's und Brion's von aux                                                                                                                                    |                    |
| Cayes                                                                                                                                                                                | 328                |
| 6. Jul. Landung M' Gergor's und Bolivar's ju                                                                                                                                         |                    |
| Choroni und Ocumare                                                                                                                                                                  | 328                |
| Wiedereinschiffung Volivar's                                                                                                                                                         | 328                |
| Gefechte bei Alacran und Juncal                                                                                                                                                      | 328                |
| Ott. Einnahme von Barcelona durch Di' Gregor                                                                                                                                         | 329                |
| 2. Nov. Raumung von Margarita durch die Spas                                                                                                                                         |                    |
| nier                                                                                                                                                                                 | 329                |
| Boltvar zu Barcelona                                                                                                                                                                 | 329                |
| 1817. Treffen bei San Fernando de Apure                                                                                                                                              | 329                |

| 1817                                                 | Seit  |
|------------------------------------------------------|-------|
| 7. April. Wiedereinnahme von Barcelona durch         | ) , . |
| die Spanier                                          | 32    |
| Mai. und von Margarita,                              | 32    |
| 1815. Men Grenada                                    | 32    |
| 6. Dez. Eroberung von Carthagena durch Morillo       |       |
| 1816. Jun. und von Santa Fe de Bogota                | 330   |
|                                                      |       |
| Buenos Apres                                         | 33    |
| 1815. Neue Regierung; Brown                          | 33    |
| Rov. Schlacht bei Sipe , sipe '                      | 330   |
| Balcarce, oberfter Direktor                          | 33    |
| Puprredon, oberfter Direktor                         | 331   |
| 1816. 9. Jul. Unabhangigfeitserflarung ber Provingen |       |
| von la Plata                                         | 33:   |
| Portugiesische Expedition gegen Montevideo           | 331   |
| 1817. 20. Jan. Ginnahme deffelben durch Lecor        | 331   |
| Chili                                                | 332   |
| 1817. Jan. Jun Gan Martin's aber die Andes           | 332   |
| 12. Febr. Schlacht bei Chacabuco                     | 332   |
| Merito                                               | 333   |
| 1815. Oft, Landung von humbert                       | 333   |
| 5. Nov. Niederlage und Gefangennehmung Mos           | ٠٠٠٠  |
| relos's ju Atacama; hinrichtung beffelben            | 333   |
| Junta zu Tesugean                                    | 333   |
| Det. Teran, Alas und Cumplido                        | 333   |
| Ruit de Apodaca, Bizekonig                           | 333   |
| 1816. Jun. Landung bes jungeren Mina gu Matagorda    | 334   |
| 1817. 27. Oft. Gefangennehmung deffelben ju Benadis  | ٠.    |
| to und hinrichtung deffelben                         | 334   |
| Berhaltniffe ber Insurgenten ju Nordamerita          | 334   |
|                                                      |       |
| 4. Portugiesifches Amerita.                          |       |
| 1815. 16. Dez. Brafilien; Konigreich                 | 355   |
| 1816. 20. Marg. Tod ber Konigin Maria; Johann VI.    |       |
| Kônia .                                              | 335   |
| Unruhen der Stlaven in Basia und Pernams             | ٠.    |
| bhco                                                 | 336   |
| 1817. 6. Marg. Insurrektion gu Pernambuco; Mars      |       |
| tines                                                | 336   |
| 15. Mai Niederlage von Martinez bei Guerra           | 336   |

| In | ħ | Ą | lŧ | ŝ | a | n | ð | ŧ | įg | ſ. |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|

| XXXI |  |
|------|--|
|      |  |

| 1817                                             | Geite      |
|--------------------------------------------------|------------|
| 20. Mai. Gefangennehmung und hinrichtung v       |            |
| wartinez                                         | 336        |
| 22. Mai. Unterwerfung von Pernambuco             | 0.00       |
| Berlchworung zu Rio Janeiro: Emporung            | 211 ·      |
| Paraida                                          | 336        |
| Spannung mit Spanien                             | 837        |
| 5. Oftindien.                                    | . 241      |
| Brittifche Berrichaft; Umfang berfelben          | 20~        |
| 1815. 2. Dez. Frieden ju Segowley mit Nepaul     | 337        |
| Wiedererdkung der Keindseliakeiten               | 338        |
| 1816. 13. Jan. Eroffnung des Keldmas: Ochterlann | 338<br>338 |
| 20. Kebt. Schlacht bei Muckmannin                | 338        |
| 4. Marz. Bestätigung des Kriedens                | 220        |
| 1817. Rrieg mit den Mahratten. Ginfalle der Din  | t 000      |
| darces                                           | 339        |
| April. Wai, Trimbukjee Dainglia                  | 339        |
| 5. Nov. Schlachten bei Poonah und                | 340        |
| 17. Nov. Lirti                                   | 340        |
| Eroberung von Poonah durch die Englander         | 340        |
| 20. Febr. Schlacht bei Rurfumb                   | 340        |
| Jul. Absehung des Peischwa                       | 340        |
| 1817. Krieg mit Holfar                           | 340        |
| 21. 22. Ocz. Schlacht bei Mhindpore              | 340        |
| 1818. 6. Jan. Frieden ju Mandeloor               | 341        |
| 1817. Krieg mie dem Rajah von Berge              | 341        |
| 17. Dez. Schlacht bei Nagpore                    | 341        |
| 30. Deg. Eroberung von Nagpore; Absehung bes     |            |
| 5. Nov. Entwaffnung Ameer Chan's                 | 341        |
| Bertrag mit Seindiah                             | 341        |
| Vernichtung der Pindarees                        | 341        |
| Bundniß mit Guikwar                              | 341        |
| 1816. 5. Febr. Sendung Lord Amberft's nach China | 341        |
| 1817. 16. Febr. Schiffbruch bei Pulo Leat        |            |
| 15. Jul. Rucktehr nach Spithead                  | 342        |
| Brylon                                           | 342        |
|                                                  | 342        |
| Insurrettion<br>1818. Sept. Dampfung berselben   | 343        |
|                                                  | 343        |
| Sollandische Herrschaft                          | 343        |
| 1816. Unruhen auf ben Molukken                   | 243        |

19. Ang. Befisnahme von Sava. Unruben

| 1817. 30. Sept. Dampfung der Unruhen auf Amboina und den Molutken                                                          | 343         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1818. Streitigfeiten mit den Englandern auf Gumatra                                                                        |             |
| 6. Auftralien.                                                                                                             |             |
| 1819. Mai. Entdedung eines neuen Zugangs ju dem                                                                            |             |
| Sinneren                                                                                                                   | 344         |
| Riederlassung auf Ban Diemen's Land                                                                                        | 344         |
| 1818. Nov. Bevolkerung                                                                                                     | 344         |
|                                                                                                                            |             |
| Beilagen Mro. 1 — 7.                                                                                                       | •           |
| Beil. Nro. 1. ju S. 43. Zusapurkunde ju den<br>Verfassungen des Neichs; vom 22. April 1815                                 | 349         |
| Beil. Nro. 2. zu Seite 73. Erklärung der Rechte<br>der Franzosen und der Grundlagen ihrer New<br>fassung; pom 5. Jun. 1815 | 356         |
| Beil. Nro. 3. ju Seite 255. Berfaffungeurkunde                                                                             | 000         |
| bes Konigreiche Baiern; vom 26. Mai 1818                                                                                   | 358         |
| Beil. Nro. 4. zu Seite 265. Verfassungsurkunde<br>für das Herzogthum Baden; vom 22. August<br>1818                         | 375         |
| Beil. Dro. 5. 30 Seite 273. Grundgefet über                                                                                |             |
| bie landständische Verfassung des Großherzoge thums Sachsen Weimar; vom 5. Mai 1816                                        | <b>3</b> 86 |
| Beil. Mro. 6. ju Seite 291. Grundgeset des<br>Konigreichs der Niederlande; vom 24. August                                  |             |
| 1815                                                                                                                       | 409         |
| Bell. Dro. 7. ju Seite 306. Ronftitution bes                                                                               | 440         |
|                                                                                                                            | _           |
| Allgemeines Ramen : und Sachregifter                                                                                       | 457         |
|                                                                                                                            |             |
| · · ·                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                            |             |

Siebente Periode. Bon ber Rudfehr Napoleon Buonaparte's von Elba, bis zu Ende des Aachener Kongresses.

Erster Theilie Geschichte bes europäischen Staatenfyftems.

Won 1815 bis 1818.

1. Geschichte det frangösischen Revolution. G. Reft auration. Bom 11. April 1814 bis 20. März 1815.

Babrend in Frankreich neuer Gabrungsftoff fich baufte, 1815 Europa angfilich bes Ausgangs bes Wiener Kongreffes barrte, fcbien ber weiland Gefürchtete auf Elba beinah ganglich vergeffen zu fein. So wenig ward bie brobende Gefabr geahnet, bie balb aufs neue Europa gu ben Baffen rief, baß felbft ber ihm vertragsmäßig jugeficherte Sahrge= halt von Frankreich zurudbehalten, fogar alles auf frango: fischem Gebiete befindliche Eigenthum feiner Familie mit Beschlag belegt wurde; und allerbings schien Buonapat= te's Betragen von ber Art, bag es auf ben erften Blid. durchaus zu keinen Beforgniffen Berantaffung geben mochte. Meußerlich nur mit feiner neuen Berrichaft befchaftigt, unter= nahm er beträchtliche Bauten, traf Unordnungen und Berbef= ferungen jeber Art, empfing mit großer Unbefangenheit bie ihn besuchenden Fremden, ichien felbft die Erinnerung an bie glangenbe Rolle, bie er fruber gefpielt, verlohren gu Caalfeld's XIIg. Gefch. b. neueft. Beit, 4. Bb8. a. Abth.

haben und entweber absichtlich, ober weil man wirklich jest nichts mehr beforgen gu burfen vermeinte, verbreiteten balb frangofische Beitschriften und Tageblatter über ihn die lacher= lichften Ergablungen, die alle feine gangliche Unfchablichteit, fo wie volltommene Unbedeutsamteit darthun follten. Gelbft in England ichien man biefe Unficht zu theilen; große Freibeit ward ihm gestattet, und freilich war er ja auch als fouverging Berefcher von Ciba von allen Machten anerfannt; bie englischen und frangofischen Rreuger in ben Gewaffern ber Infel verhinderten feine oftern Geefahrten nicht; ber Dbrift Cambbell, ber als englischer Bevollmach= tigter auf Elba geblieben mar, unternahm haufige Reifen nach Livorno und ben benachbarten Infeln. Geit bem Unfange bes Sahres nahm jeboch Buonaparte's Betragen ploblich ben Schein großer Lengftlichkeit an; Die Ernennung feines Tobfeindes Brulart jum Gouvernor von Ror= fita, fo ward eifrig verbreitet, habe ibn vornemlich ju diefer auffallenben Burudgezogenheit vermocht. Den Fremben, bie anfangs in Menge von bem benachbarten Stalien aus Die Infel befucht, marb nicht ferner ber Butritt gestattet, und auch bies fand leicht eine Entschuldigung in ber Bubringlichkeit mancher berfelben; jugleich aber gaben biefe ge= bauften Sicherheitsmagfregeln, biefe ftrenge Abgeschiebenbeit, ihm bie erwunschte Gelegenheit, befto ungeftorter bie nothigen Borbereitungen Ju feinem Unternehmen gegen Frankreich gu machen. Angeblich aus Gelbmangel murden um biefelbe Beit etwa brei hundert Mann von benen, bie ibn nach Elba begleitet, entlaffen und nach Frankreich gurudgefandt, wo fie trefflich als Runbschafter und Berführer ber Ernp= pen bienten, beren Trene bereits wantend geworben war. Doch konnten bie Unftalten nicht fo beimlich betrieben werben, bag nicht ber Berbacht rege geworben mare. Bereits 1814. Det. im Ottober bes verfloffenen Sabres, mabrend icon ein angeblicher Aufruf Buonaparte's bei mehreren frangofifchen Regimentern umlief, war burch einen Englander, Billiam Plapfair, fomobl bem frangofifchen Gefandten gu London,

Digitized by Google

Grafen be la Chatre, als auch bem englischen Staatbfes fretar, Lord Bathurft, Angeige von Umtrieben gethon, bie derfelbe in Frankreich und Italien anfpinne; Diefe Anzeige aber war ganglich unbeachtet geblieben. Es ift überhaupt eine vielbesprochene Frage, ob Buonaparte jufolge einer großen, formlich organifieten Berichworung unter ben Bes borben und ber Armee, ober nur gufolge einzelner Ginverfanbniffe, hauptfachlich aber im Bertrauen auf bie alles mein fichtbar herrschende Gabrung und auf die wieberholten Disgriffe ber ftreng royaliftifchen Parthei von Elba guring. gekehrt fei. Allerdings ift viel von einer folden allgemeinen Berfcworung gefprochen, man hat beinah alle mabrend ber Revolution ober mabrend Buonaparte's. Bernichaft ausgezeichnete Ramen als Saupter ober Theilnehmer berfelben genannt, allein bei meitem bie mehrften biefer Befchulbis gungen find burchaus unerwiefen geblieben und tragen fo febr das Geprage bes leibenfcaftlichften Partheigeiftes, daß man burchaus hochftens bie Unfichten und bie Abfich= ten ber einzelnen Partbeien abnehmen mag. Buonavarte felbst hat wiederholt das Dafein einer folden allgemeinen Berfcworung vorzüglich unter ben Generalen burchaus abgeleugnet und vielmehr laut und wiederholt ertlart, bag es recht eigentlich bie Landleute, bie Solbaten und bie Unterleutenants gewesen, die ihn nach Paris zurudgeführt. Bie man aber auch hierüber urtheilen mag, fo viel erfcheint allerdings flar, daß er fortwährend genaue Berbindungen in Franfreich fowohl als in andern Theilen von Eurapa, vorzüglich zu Wien unterhalten, wiewohl ber genauere Bufemmenhang berfelben noch mit einem undurchbringlichen Schleier bebedt ift und bag feine gablreichen Anhanger alles vorbereitet, um das Gelingen feines Planes ju fichern. Uneinigfeit und Ungufriedenheit aller Orten ju verbreiten, waren fie vorzüglich bemitht; absichtlich wurden baber bie Rlagen über Berletungen ber Berfaffungeurfunde, vorjuglich über bie Befdrankungen ber Preffreiheit gehauft, absichtlich bie Besorgniffe ber Raufer ber Staatsguter und

ber Lanbleute überhaupt, bornemlich ber Protestanten vermehrt, und bie Armee burch Runfte aller Art in ihrer Treue wantend gemacht, mabrend zugleich die auf bem Kongreffe in Bien immer fichtbarer werbenbe Spannung bie nabe Auflosung des bisher zwischen ben Sauptmachten Europa's bestandenen Bimbniffes und ben Ausbruch eines neuen Rrieges immer mahricheinlicher machte. Um fo leichter aber marb es ben Digvergnugten in Franfreich felbft, ihren Bweit gu erreichen, als bie Minifter und Umgebungen bes Ronigs, theils aus Unfahigfeit, wie vorzüglich bem Grafen Blacas b'Anips, ber bas gange Bertrauen Lubwigs bes 18ten befaß und bem Generalpolizeibireftor Anbre vorgeworfen worben, theils, wie balb fich zeigte, weil fie insgeheim mit ihnen einverftanben maren, theils aber auch, weil in ben verfchiebenen 3weigen ber Berwaltung bie mehrften pon Buonaparte angestellten, ibm eifrig ergebenen Beamten, vornemlich in ber Armee, ber Polizei und bem Poffmefen, ihre Stellen behalten, und nur die bochften Beborben zum Theil veranbert worden, bie brobende Gefahr gangtich verkannten, ober ju verkennen fich ftellten und fo aut als gar teine Borfichtsmaagregeln und Gegenanftalten trafen.

In ber hoffnung, daß ber Wiener Kongreß sich in kinem allgemeinen Kriege endigen werbe, ward jedoch Busnaparte getäuscht; die wichtige Frage über die Preußen
zu gewährende Entschädigung war endlich durch die unglückliche. Theilung Sachsen's und durch die Abtretung
eines beträchtlichen Gedietes auf beiden Ufern des Rheins
an erstere Macht gelößt, und die Fortdauer des freundschaftlichen Berhältnisses unter den Rächten schien von
meuem gesichert; nur mit Murat obwalteten Misverständnisse,
und gegen ihn waren beträchtliche österreichische Berstärkungen nach Italien abgesandt. Dagegen aber stieg zu gleicher
Zit in Frankreich mit jedem Tage das Risvergnügen des
Bolls und die Gährung unter der Armee, häusten sich immer mehr die Ränke der Unzufriedenen, und plöglich, wie

ein Wetterstrahl, aus heiterem Himmel, schreckte die Kumde von der Entweichung Napoleon Buonaparte's aus Elda und seiner Landung an der französischen Küste Europa aus trüglicher Ruhe zu neuen Kämpsen auf. Schon hatte er zu Senua, einige Feluken, zu Algier Wassen und zu Newel Kriegsbedarf gekauft, als er plöhlich, während. Campbell auf einer Reise nach Livorno abwesend war, nachdem-er noch Lags zuvor seinem kleinen Hose ein glauszendes Fest gegeben, zugleich aber auch vorher alle im Haras Jedor, sin der Insel besindliche Schiffe mit Beschlag belegt hatte, seiner Sarde den Besehl zum Ausbruch ertheilte. Noch vor Abend war die Einschissung vollbracht und alsbald ging 26. Februstlich mit günstigem Winde nach der französischen Küste unter Searl.

Eine Brigg, zwei Bombarben und vier Feluten bilbes in bas fleine Gefchwaber, 700 Grenabiere und Jager bes alten Sarde, 300 Rorfen und 140 polnische Langenreiter, bie gefammte Mannfchaft. Gludlich entging Buonaparte, in fich felbft nebft Bertrand, Drouet und feinem Stabe am Bord ber Brigg l'Inconftante von 26 Kanonen befand, bm in ber Rabe befindlichen frangofischen und englischen Armgern; eine frangofische Brigg, ber bas Gefchwaber bes ay. Bebr. segnete, fegelte, ohne Argmobn zu schopfen, vorüber; ein mglifches Linienfchiff, bas im Geficht war, fchien eben fo 28: Bebu wenig Buonaparte's Fahrzeuge zu bemerten; ein frifcher Bind begunftigte bie abentheuerliche gabrt und am nachfin Tage, um brei Uhr Rachmittags, lief bas Geschmaber 1. Marg. in ben Bufen von Juan ein; zwei Stunden fpater mar die fühne Schaar, Die noch am Bord bie dreifarbige Ros farbe wieber aufgeftedt, an bem Stranbe von Cannes, in bet Rabe von Frejus, gelanbet\*). Pagegen fdien ben

<sup>\*)</sup> Itinéraire de Buonapasto de l'ile d'Elbe à l'ile St. Helène, ou mémoires pour servir à l'histoire des evénemens de 1815 avec le recueil des principales pièces officielles de cette époque. Par l'auteur de la regence de Blois et de

erste Bersuch, sich eines festen Punktes auf ber Kuste zu versichern, bem kuhnen Unternehmen keinesweges einen gunstigen Ausgang zu versprechen; ein Samptmann nebst 25 Mann, ber nach Antibes abgesandt worden, um die Befahung dieses Plates zum Treubruch zu verleiten, ward burch den Sifer des dortigen Befehlshabers und der Sinzwister sammt seinen Begleitern zu Gefangenen gemacht.

r. Marz. Indessen hatten die Generale Bertrand und Cambronne Cannes nit einer kleinen Abtheklung besetht, sorgsältig wurden alle Reisenden angehalten, welche die Nachricht von der Landung Buonaparte's håtten verdreiten können, er selbst in sichte barer Unruhe beiwachtete am Ufer auf der Heerstraße, die nach Nizza führt; als er aber spät am Abend die Nachricht von dem misglückten Unternehmen gegen Antides ershalten, brach er noch in derselben Nacht auf und zog durch Campes auf Grasse, eine Stadt von 12,000 Einwohnern, die aber gleich, wie die Kuste überhanpt, von Truppen entblößt worden, obgleich die Provence von mehr

2. Marz. als 15,000 Mann befett war. Ohne fich jeboch felbft in die Stadt zu wagen, feste er, nachdem er kaum eine Stunde geraftet, mit Zurudlaffung von feche Kanonen, feinen Marfc durch die Berge, auf wenig betretenen Wegen, bis nach bem Dorfe Ceranon, zwanzig Stunden von der

2. Mars. Suffe fort, wo er bie Nacht zubrachte. An beinfelben Sage war ber Seneral Morangier, ber in bem Barbepartement befehligte, mit allen Truppen und Nationalgarden, bie er hatte vereinigen konnen, von Draguignan nach

l'Itinéraire de Buonaparte en 1814. à Paris 1816. 8.—Cinq mois de l'histoire de France ou fin de la vie politique de Napoléon, par Mr. Regnoult de Warin. à Paris 1815. —Mémoires pour servir à l'histoire de France en 1815, avec le plan de la bataille de Mont-Saint-Jean. à Paris 1820. 8. — Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. Par Mr. Fleury de Chabeulen. à Londres 1820 T. 1—4. 8.

i815 .

Frejus gezogen, angeblich, um Buonaparte ben Rachug abzuschneiben, mahrend ber Prafett Bouthillier Bateich Gilboten nach Paris und in bie benachbarten Departes ments fandte, um bie Behorben von der erfolgten Canbung bes Behertschers von Elba' gu benachrichtigen; anch war fcon am Morgen eine frangofifche Fregatte, welche bisber bei Elba getreuzt und vergeblich Buonaparte's Gefchwaber verfolgt hatte, in bem Bufen von Juan gelandet und hatte alsbald bie unerwartete Rachricht nach Loulon gefanbt. Bon Ceranon jog bagegen Buonaparte noch am nachsten Tage über Castellane nach Barreme; nirgende 3. Mars- fand er Biberstand, jeboch sthien die Stimmung bes Bolts fcwantend und ungewiß; bei feinem Aufbruche 4- Mars von Barreme ftimmte nur ein Theil bes Pobels und bas berbeigeeilte gandvolt in bas Frenbengefdrei feiner Garbe mit ein. Bu Digne batte ingwifchen ber Prafett Duvat gar feine Gegenanftalten getroffen; bie fcmache Befagung gab auf bie erfte Rachricht von ber Annaherung Buonas parte's unverholen ihre Freude ju erkennen, nur bie Rus tionalgarbe fchien von einem guten Geifte befeelt. Dit Rube entfernte ber General Loverbo bie Truppen, und obne Biderstand rudte Buonaparte gegen Mittag in Digne ein, wo er alsbald Aufrufe an bas Bolt und an bie Armee bruden lief, bie bis babin nur handfdriftlich in gros fer Menge vertheilt worben waren, und feste bann noch an bemfelben Tage feinen Marft bis zu bem Dorfe Raligeai fort, mabrend ber General Cambronne mit einem fowachen Bortrabe noch in der Racht bis Sifteron jog. mo er am folgenden Morgen antam und bie Brude, bie 5. 224g. dafelbft über bie Durance führt, ohne Biberftand befette. Soon jest gingen Buonaparte mehrere feiner Getreuen vorauf und fuchten bas Bolt für ihn ju gewinnen, weldes ihnen vornemlich bei bem Pobel in ben Stabten und bem Landvolle über Erwarten gelang. Balb erfchien er felbft ju Sifteron, verließ es jeboth ichon nach einigen Stun= ben wieber und begab fich auf ben Beg nach Bap, wo er

1845 s. Mars noch an bemfelben Abend ruhig feinen Ginzug hielt. Se mehr er fich Greneble naberte, um befto mehr flieg feine 6. Marg. Unruhe und feine Gile; noch vor Tagesanbruch brach er gegen biefen wichtigen Daffenplat auf, nachbem er in einem Aufrufe ben Ginmobnern ber Departements ber Dber- und Rieberalpen fur bie ihm geaußerten Gefinnungen gebankt hatte: "wohl mit Recht nennten fie ihn ihren Bater, benn er lebe nur fur bie Chre und bas Glud von Frankreich. Geine Rudtehr fichere bie Erhaltung jedes Gigenthums. Die Gleichheit unter allen Rlaffen ber Burger und bie Rechte, beren fie feit 25 Sahren genoffen, und wonach bie Bater ichon gefeufet, geharten jest mit gu 1. Wirg, ihrem Dafein." Bugleich murben bie Aufrufe an bie Armee und bas Bolt fcon jest aller Orten immer zahlreicher verbreitet. In bem gewohnten Tone verfundigte er ben Eruppen, "baß sie nicht besiegt, sondern nur durch zwei Manner aus ihren Reihen, Marmont und Augereau, verrathen worden. Sollten fie leiden, daß dieselben Menschen, welche 25 Jahre lang ganz Europa burchirrt, um ihnen neue Feinde aufzusuchen, jett ben Flug ber Abler bemm= ten, beren Unblid fie nie ertragen, baß fie bie Fruchte ernteten von ihren glorreichen Unftrengungen ? Durbe ihr Reich bauern, bann wurde alles verlohren geben, felbft bas Andenken an jene unsterblichen Schlachttage. Durch bie Bahl des Poltes zum Throne berufen und auf ihren Schilbern emporgehoben, fei er jurudgefehrt, baber mochten fie alle um ihn fich vereinigen, die breifarbige Rotarbe von neuem auffteden und bie alten Abler wieber annehmen. Daß fie herren ber Nationen gewesen, mußten fie ver-

geffen, baß aber irgend jemand fich in ihre Angelegenbeis ten mifche, burften fie nimmer bulben. Burudfebren mochten jene Surften, die die Fremben ihnen gefest, wober fie gekommen; bort mochten fie fortregieren, wenn fie wollten, fo wie fie feit 19 Jahren gu regieren behaupteten. 218 Berbrechen murben ihnen jest ihre Siege gerechnet, baber mochten fie fich unter ben Sahnen bes Anführers

vereinigen, ber nur burch fie fei, beffen Rechte nur von bem Bolfe und von ihnen ftammten, beffen Bortheil, befim Ruhm und Chre zugleich bie ihrigen feien. 3m Sturmschritt werbe ber Sieg mit ihnen ziehen; von Thurm ju Thurm, bis zu ber Ruppel unferer lieben Frauen werbe ber Abler fliegen mit ben Farben ber Ma= tion; bann murben fie bie Befreier bes Baterlandes fein." In gleichem Sinne fprach ber Aufruf an bas Bolt; auch hier ward ber ungludliche Ausgang bes letten Krieges allein der Berratherei Augereau's und Marmont's beiges meffen. "Rur bas Beil bes Baterlanbes bebenkent, babe n freiwillig auf die Krone verzichtet. Durch die Bahl ber Nation fei er weiland zu bem Throne berufen; alles, was ohne sie geschehen, sei unrechtmäßig. Unter einem Fürften, ben bie feinbliche Armee ihnen gefest, mare ihre innere Rube und ihre außere, Uchtung auf immer verlohren. In feiner Berbannung habe er ihre Rlagen und ihre Buniche gehört, baber habe er allen Gefahren getrost und febre gurud, um feine Rechte wiederzunehmen, Die zugleich die ihrigen fejen; alles werbe er vergessen, mas Einzelne feit ber Ginnahme von Paris gethan, geschrieben und ge= fagt, nur ber Dienfte, bie fie geleiftet, werbe er gebenten. Ihnen und ben Tapfern ber Urmee alles zu verdanken, folle immer fein Ruhm fein." Much ein Aufruf ber Garbe, welche ibn begleitet, an die gurudgebliebene Armee ward tifrig verbreitet, voll Schmahungen gegen die Bourbonen, bie wahrend ihrer furgen Regierung unwidersprechlich gejeigt, baß fie nichts vergeffen und nichts gelernt, fie, bie 400 Millionen außerorbentlichen Staatsguts, worauf ihre Schenkungen angewiesen worben, bas Erbtheil ber Armee, nach England gefandt und die Ehrenlegion beschimpft håtten.

Bahrend Buonaparte selbst in dem Dorfe Gorp, 6. Mars. dem ersten Orte des Feredepartements, sein Nachtlager nahm, war indessen Cambronne noch an demfelben Tage dis Mure, einer kleinen Stadt auf der Halfte des

Weges nach Grenoble, vorgerudt, wo ihm jedoch eine don dort ausgesandte Abtheilung von 4 bis 500 Mann, mit der er vergeblich zu unterhandeln versuchte, den Weg vers sperrte. Schon am Ende des versloffenen Monats hatten sich, angeblich durch Briefe aus Paris, Gerüchte von der nahen Bertreibung der Bourbonen und der Rucktehr Buo-

3. bis 4. naparte's zu Grenoble' verbreitet; erft seit brei Tagen war Marz. jedoch die bestimmte Nachricht von der Landung besselben nach dieser Stadt gekommen, und vergeblich hatte ber Prafett ben General Marchand zu schlemigen Naaßregeltr zu bewegen gesucht. Langsam und nur zum Schein wurzben einige Segenanstalten verabrebet; erst am zweiten Tage, nachbem der Narsch Buonaparte's bekannt gewor-

5. Marz. ben, fandte Marchand einen Theil feiner Truppen gegen Mure, und ein Tagsbefehl zeigte ihnen zugleich bas, mas

7. Marg. vorgefallen, an. Um folgenben Morgen traf bie Befatung von Chambery, beftehend aus zwei Regimentern Sugvolts, beren eins ber Dhrift Labebopere führte, und ein Regiment Sufaren von Bienne zu Grenoble ein; bie Stadt ward in Bertheibigungsftand gefest, bie nach Mure vorausgefantten Truppen aber zogen fich zurud, als ploglich Buonas patte felbst erschien und burch wenige zwerfichtliche Worte biefelben jum Abfalle verführte. Indeffen brach am Rach-mittage Labebonere eigenmachtig mit bem fiebenten Regimente aus Grenoble auf, und taum butte er bie Stabt verlaffen, als er feinen Solbaten antunbigte, er werbe fie Buonaparte gufuhren; laut bezeugten alle ihren Beifall, und nachbem er breifarbige Rotarben unter fie bertheilt feste er, obne bag ber General Debilliers, ber auf bie erfte Rachricht hiervon berbeigerilt war, ihn felbft und bie Truppen ju ihrer Pflicht hatte jurudführen mogen, Jement Marfc fort und vereinigte fich bald barauf in ber Rabe von Bizille mit Buonaparte. Der Abfall Labebovere's, ber nicht unbefannt blieb, verbreitete allgemeine Befturgung unter ben Ginwohnern von Grenoble; fchon ftuber batte fich unter ber Befatung jum Theil eine bebenfliche Stim-

mung geangert, boch wurden hauptfachlich burch ben Eifer ber Rationalgarbe alle Unftalten gur Gegenwehr getroffen. Inzwischen langten Abende um acht Uhr die erften polnischen Lanzenreiter Buonaparte's an, die Thore waren auf Rarchand's Befehl gefchloffen, jebe weitete Feinbfeligteit aber unter bem Bormande, bag bie Solbaten bennoch bem Befehle nicht gehorchen murben, ausbrudlich von ihnt unterfagt. Auf feine Aufforderung entfernte fich augleich ber Prafett und er felbft folgte ihm bald nebft mehreren Offizieren und bem größten Theile bes eiften Regiments. Soon hatte fich bie Debrzahl ber Befahung und ein Theil de Einwohner laut fir Buonaparte erklart, die Thore wurden von feinen Solbaten erbrochen, und noch an beinselben Abend hielt er unter bem Jubel des Bolts und ber Truppen feinen Ginzug in die Festung. Die Ginnahme von Grenoble war fur bas fernere Gelingen feines Unternehmens entscheibend; ein gabireicher Part groben Gefouges, woran es ibm bis jest noch ganglich gebrach, fiet in feine Sande, feine fdmache Schwar aber ward burch den Aebertritt ber Befatung beinah bis auf 10,000 Mann vermebrt.

Erst am sunsten Tage nach seiner Landung war die 5. Marz. Rachricht davon nach Paris gekommen, schon am nachsten 6. Marz. Tage war sie allgemein verdreitet, am zweiten machte der 7. Marz. Ronisteur zwei königliche Berordnungen bekamt, durch welche theils die Kammern außerordentlich zusammenderusen wurden, theils Napoleon Buonaparte für einen Berächtet und Emporer erklärt, alle Behörden und selbst alle Büsger auf ihn Jagd zu machen und ihn gesangen zu nehmen ausgesordert, zugleich aber alle biejenigen, welche auf irz gend eine Weise sein Beginnen unterstützen würden, als Aufrührer bedroht wurden. Noch an demselben Morgen 6. März. riste der Graf von Artois nach Lyon ab, wohin der Mislistigouverneur Graf Roger Damas, der sich eben nach Paris begeben, sogleich auf die erste Nachricht von Buos naparte's Landung schleunigst zurückgekehrt war, während 5. März.

Ellboten bie ungludschwangere Kunde nach allen Landern Europa's trugen. Eifrig wurden dem Anscheine nach alle

7. Mars erforderliche Maaftigeln ergriffen, ein heftiger Tagsbefehl bes Generals Maison zeigte den Truppen zu Paris, eine

7. Marz. in gleichem Tone abgefaßte Bekanntmachung bes Generals Deffoles ber Nationalgarbe bas Ereignis an; beibe fore berten zugleich zur Treue gegen Lubmig auf, indem fie Buonaparte mit ben hartesten Worten als einen abens theuerlichen Emporer barstellten z noch heftiger sprach

8. Mars gfeich barauf ber Kriegsminister, Marschall Soult, zu ber gesammten Armee. Bou allen Seiten ftromten Buschriften und Abgeordnete mit Bersicherungen ber Areue und Erge-benheit gegen ben Konig herbei, zugleich aber wurden aller

9. Mars. Orten die Nationalgarden von neuem in Thatigkeit geseth, die allgemeinen Departementsrathe versammelt, sur permanent erklart, und ihnen die Besugnis ertheilt, alle sur mothig geachtete Maastregeln zu ergreisen; selbst die auf halben Sold gesethen Offiziere, wiewohl sie Soult früher, absichtlich, wie er beschuldigt worden, mit emporender Harte behandelt, wurden einberusen; schnell hatten sich die Kammern versammelt. Der große Hause, vorzüglich zu Peris, hatte in den ersten Tagen das Unternehmen Buongparte's als das toulkuhne Magnis eines Abenthemers verlacht; als aber eine Schreckensbatschaft der andern Mars folgte, als man ersuhr, das Grenoble seine Thore-geofsnet, was Mars das Lyon bedroht, die Prinzen von dort abgereist seien,

traten Angst und Berwirrung an die Stelle ber ansanglichen Sorglosigkeit; es ward klar, daß ein allgemeiner Geist der Treulosigkeit und Verrätherei die Armee ergriffen; daß dieselbe durch eine Verschwörung einflustreicher Manner geleitet werden schien kaum zu bezweiseln. Innachst wandte sich der Argwohn gegen Soult, dessen, verrätherischen Maaßregeln man laut die Fortschritte der Emphrung Schuld gab. Heftig angegriffen in einem geheimen Ausschuß der Kammer der Abgeordneten, verlangte er sei-

holtem Ansuchen; Clarke, ber früher Kriegsminister Buonaparte's gewesen, ward fein Nachfolger.

Einen Tag lang verweilte Buonaparte ju Grenoble, 8. Marg. beffen Bewohner fo wie bie ber mehrften Orte in ber Dauphinée ihm die überzeugenoften Beweife ihrer Unhanglich= feit gaben; allein die Art, wie fich jest gegen ihn die Freude bes Bolks kund that, war gar fehr von ber bemuthigen Chriurcht verfchieben, die er mahrent feiner Berrichaft ans autreffen gewohnt gewesen; Borte und Thaten Schienen lebhaft an die wilbeften Beiten ber Revolution zu erinnern. Die Truppen ber Befagung, die ju ihm übergegangen, hatte er alsbald auf bem Wege nach Lyon vorausgefandt, n felbft aber erließ Berordnungen und Aufrufe, mehrere offentliche Beamte wurden ihrer Stellen entfeht, andre bagegen, welche fich vorzüglich eifrig in ber Berratherei ge= zeigt, belohnt; die Ginnahme von Grenoble hatte schon mertich feine Ruhnheit erhoht. Gilboten, abfichtlich mit großer Deffentlichkeit an feinen Bruber Joseph und feine Semablin abgefundt, follten Erfterem bie Nachricht bes un= bezweifelt gludlichen Erfolges bes Unternehmens, Letterer bie Ginladung gur Rudfehr fammt ihrem Sohne überbringen, indes foon am nachften Tage brei Defrete erfchienen, von wel: 9. Marg. dem bas eine, vom funfzehnten bes Monats an bie Gerechtig= kit wieberum in feinem Ramen zu verwalten befahl, bas weite und britte bie Rationalgarden in ben Departements ber Ober und Miederalpen, der Drome, des Mont Blanc und ber Rere neu organisirten. Am Nachmittage brach er ielbft mit feiner Garbe von Grenoble gegen Lyon auf. Dort war bie Nachricht feiner Landung an bemfelben Tage, 4. Marg. wie ju Grenoble, eingetroffen und balb allgemein bekannt 6.7. Marg. geworben; eilig mar ber Graf von Damas gurudgefehrt, 7. Darg. im war am nachften Tage ber Graf Artois gefolgt und g. Marg. batte ben Muth, brei Regimenter ber Befatung burch fine Segenwart und feine Reben zu befeuern gefucht; bie Stimmung unter ben Ginwohnern war nicht ungunftig, bu Zall von Grenoble noch unbefannt, noch fchien es nicht

unmöglich, Buonaparte's Fortschritten ein Biel zu setzen. Allein schon nach wenigen Stunden kam die Nachricht von der Sinnahme von Grenoble, mit ihr angstliche Gerüchte jeder Art, welche die Macht Buonaparte's übertrieben vergrößerten, damit jeder kuhne Entschluß und jeder

Muth um besto gewisser gelahmt werbe, und biefe Absficht gelang vollkommen. Immer lauter und bebenklicher außerten sich die Truppen zu Gunften Bnonaparte's; ein

9. Marz. Aufruf des Grafen von Artois so wie die Bemühungen des Herzogs von Orleans, der mit dem Marschalle Macsbonald, einem der wenigen Treuen unter so vielen Berras
9. Marz thern, herbeigeeilt war, blieben ohne Birkung; dazu gange

licher Mangel an grobem Geschütze und brohende Bewegungen bes Pobels; schon bis Bourgoin war Buonaparte
10. Marz. vorgeruckt. Daber verließ in der nächsten Nacht der Herzog von Orleans die Stadt, ihm folgte nach wenigen
Stunden der Graf von Artois, nachdem er noch einmahl

vergeblich die Truppen versammelt und ein Zeichen der Ergebenheit von ihnen zu erhalten gesucht; nur Macdonald blieb; vertrauend auf sein Ansehn und den Eiser eines Theils der Nationalgarde, hatte er die Brücken über die Rhone verrammeln lassen und die der Guillatière mit zwei Bataillons beseht. Allein unmittelbar darauf erschienen wie ersten husaren von der Besahung von Grenoble, von einem zahlreichen Bolkshausen begleitet, unter dem Geschrei: "es lebe der Kaiser!" auf der Brücke, und sogleich stimmten Macdonald's Truppen in den Rus mit, ein, und wur durch die Schnelligkeit seines Pserdes gelang es dem Mar-

schall selbst, den verratherischen Schaaren zu entsliehen.
20. Marz Roch spat am Abend hielt Buonaparte unter bem Busanchzen ber Truppen und bes Landvolks, das zum Theil in ber hoffnung auf Plunderung und Beute nach Lyon zusammengeströmt war, seinen Einzug in die zweite Stadt des Reichs.

211. Marz. Um nichsten Morgen brach die bisherige Befahung pon Lyon gegen Paris auf, und Buonaparte, des Sieges

gewiß, fprach ichan jest wieber in bem gewohnten Zone ber herrschaft. Nachdem er die Behorden ber Stadt und aus ber Umgegend empfangen, gabireiche gebeime Abgeords nete nach allen Seiten ausgesandt, um bas Bolt und bie Truppen jum Aufstande zu bewegen, was an vielen Orten nur zu gut gelang, wie benn zu Dijon und Macon fich bas Bolt laut fur ihn erflarte, ju Chalons an ber Saone aber bie gur Bertheibigung bestimmten Ranonen in ben Bluß warf, erließ er eine Menge mertwurdiger Befchluffe und 13. Dars. Berordnungen. Alle burch ben Ronig in ben Gerichtsbos fen und ber Chrenlegion vorgenommene Beranderungen wurden fur aufgehoben, Die feit ber Rudfehr beffelben er= nannten Generale und Offiziere fur abgefest erklart, alle ju bem burgerlichen und friegerischen Sofftaate bes Konigs und ber Pringen gehorende Personen breißig Stunden weit von Paris verbannt, die alte Garde in ihre Borrechte wieberum eingesetzt, fammtliche Bourbonische Prinzen, welche auf frangofischem Gebiete betroffen merben murben, mit bem Tabe bedroht, und ihre Guter, fo wie bie ber gurude gelehrten Ausgewanderten, eingezogen, Die Gefete ber verfbiebenen Rationalverfammlungen gegen Lettere von neuem in Graft gefett, ber Abel aufgehoben und, die Ertheilung von Titeln in Bufunft als eine außerorbentliche Belohnung für offentliche Berdienfte porbehalten, die weiße Rotarde, fo wie fammtliche tonigliche Orden und Chrenzeichen abgeschafft, bagegen aber bie breifarbige Rotarbe und Sabne wiederum für Nationalfarben erklart. Gin letter Befchluf bob zugleich bie beiben Kammern auf und berief ftatt ihrer alle Babler bes Reichs außerorbentlich zu einem Maifelbe nach Paris jusammen, um bie Berfaffungen beim Billen bes Bolts gemäß zu ordnen und zu verbeffern, und zu= gleich ber Kronung von Marie Louise und ihrem Sohne beiguwohnen. - Roch an bemfelben Tage verließ er felbft 13. Darg. thon und jog über Macon und Chalons, mo er unter bem 14. Marg. Subel ber Menge empfangen warb, nach Autun, beffen 15. Marg. Bewohner jeboch teinesmeges eine gleiche Bereitwilligfeit

zeigten, wiewohl auch hier die Befahung und ber Pobel 16. Marz sich laut für ihn erklarten. Dasselbe ersolgte zu Avalon; 27. Marz dagegen aber ward er zu Auserre von dem Bolke, nach dem Beispiele des Präsekten und der mehrsten Behörden, mit dem ausgelassensten Judel ausgenommen und verweilte einen ganzen Tag in dieser Stadt, um die Ankunft der Truppen und Nachrichten von Paris zu erwarten.

Die Ernennung Clarte's jum Rriegsminifter und bas Gerucht von einem Siege, welchen ber Bergog von Dr= 12. Marg leans bei Bourgoing über Buonaparte erfochten haben follte, hatte bie hoffnungen in ber hauptstadt von neuem gehoben, allein die Freude war von furzer Dauer. Noch. 12: Marg. an bemfelben Tage tam ber Bergog von Drieans, am fot-13. Marg. genden ber Graf von Artois felbft nach Paris gurud, mit ihm bie Rachricht von bem Ginzuge Buonaparte's in Lyon, und alles ichien rettungelos verloren; benn war gleich bie Bewaffnung ber Nationalgarde verordnet, hatten fich gleich zahlreiche Schaaren toniglicher Freiwilligen zu bilben begonnen, fo mochte man bei ber Treulofigfeit ber Eruppen bennoch teinesweges hoffen, bag biefe Anftalten fruh genug beendigt fein wurden, um irgend einen ent= fcheibenden Erfolg zu versprechen. Giner unmittelbar brobenden Gefahr waren Ludwig und Paris nur burch bie Areue ber Befahung von la Fere entgangen. Die Genes rale Drouet, Erlon, Lefevre Desnouettes und bie Gebruder Lallemand waren mit einigen Truppen von Lille und 9. Marg Sambran gegen Paris aufgebrochen und hatten untermes ges fich ber Seftung la Sere ju bemachtigen gefucht; allein nach bem Beispiele ihres Befehlshabers, bes Generals 10. Mars. Abboville, blieb die Befatung ihrer Pflicht getreu, Die verführten Truppen felbst tehrten in ihre Standlager gurud, Drouet und Lefevre entflohen, die Gebruber Lallemand wurden verhaftet. Die vornehmfte hoffnung beruhte jeo. Marz boch auf bem Marschall Rep, ber fich freiwillig gegen Buo: naparte ju ziehen erboten und ihn tobt ober lebendig nach

Paris zu liefern gelobt hatte. Bahrend berfelbe von Be-

IJ

1845 fancon nach Lons le Saninier zog, angeblich, um von zz. Marz. bort gegen Lyon vorzubringen, war ber herzog von Uns souleme, ber fich eben bamable nebft feiner Gemablin gu Bourbeaux befand, nach Rimes zu gehen befehligt, um bie in ber bertigen Gegend zerftreuten Truppen ju fammeln; 12. Marg. gugleich warb bie Bilbung einer anbern Armce unter bem Bergoge von Berry, gum Schute von Paris, in ber Rabe biefer, Samptftabt verordnet, und Lubmig felbft rief noch einmahl die Aruppen gur Chre und Areue auf. Noch eine mabl erfchien eine hoffnung ber Rettung, als ber Treus beuch Ren's endlich bem Ronige ben gangen Abgrund ber Sefahr enthullte, in bie ibn ber schandlichfte Berrath gefturgi. Soon am nachften Tage, nachdem er zu Lons le 13. Man. Saulmier angefommen war, hatte Rey einen von Buonaparte felbft ihm zugefandten Tagebefehl, ber ben Sturg ber Bourbonen und bie Bieberanfrichtung bes Raiferthros nes vertundigte, an feine Truppen erlaffen, war bann, nachdem er Die breifarbige Rotarbe aufgestedt, fcbleunigf aufgebrochen und vereinigte fich wenige Sage barauf gu Auperre wit Buonaparte. Immer allgemeiner ward um 18. Ming. ber Abfall; gange Regimenter entwichen von ihrem Poften und gingen gu ben Emperern über, die gurudgebliebenen aber zeigten nicht undeutlich Luft, bei ber erften Gelegenheit biefem Beifpiete gu folgen. Bergeblich hatte ber Ronig nebft ben Pringen in einer feierlichen Berfammlung ber Rammern 16. Darg. bie Verfasfung beschworen, hoffend, die Nation, welche bie Rudtehr ber alten Billfuhr gefurchtet, baburch pon neuem für fich zu gewinnen, allein zu fpat; schon mar Buonaparte's Bortrab zu Montereau angekommen, als bie ersten 18. Mars. Leibgarben bes Konigs, bie nebft ben übrigen Truppen 17. Mars. Paris verlaffen, bort eintrafen. Im nachften Tage brach 19. Mars. Buonaparte felbft von Aurerre über Gens nach Fontais ublean auf, wo er noch in detfelben Racht ankam, ju 19 - 20. derselben Beit, als Ludwig, auf die Nachricht von bem Ab= Machfalle Ren's, alles für verloren achtent, Paris verließ und den Weg nach Lille einschlug. Am nachsten Morgen ents 19. Mars Caalfeld's Allg. Gefd. b. neueft. Beit, 4. Bbs. a. Abth.

2813 Blett ber Rontor eine tonigliche Proflamation von bem vorhergebenden Tage, worin Lubwig feinen Entfchlug an= geigte, um einen Rampf innerhalb ber Mauern ber Bampts ftabt felbft gu bermeiben, biefelbe gu berlaffen und att et elem andern Puntte bes Konigreiche eine neue, Dacht um Bugleich wurde ber Stillis ber fic zu versammeln. Sigungen ber Rammern verfunbigt, vorläufig jeboth beren Bieberbertifung an bem zu beftimmenben eftiffweiligen Sige ber Regierung angezeigt, und immittelft jebe andere bine ausbrudliche tonigliche Autorifation verdnftattete Berfammlung berfelben fur nichtig und unerlaubt erflart. Die Eruppen, welche ber Bergog von Berry bei Biffejuif lind Effone gesammelt, waren schon größtentheile, nachbem fie ben Befeht jum Rudjuge erhalten, ju Buonaparte Bar übergegangen; um ein Uhr Mittags jogen bie erften bers felben, nebft mehreren Offigieren außer Dienft, von Ercels miannis geführt, in Paris ein und nahmen bie Zuileefen in Beffe; noch fpat am Abend folgte Buonaparte felbft ihnen Hach. Much von Lille durch ben brobenben" Abfall ber Befaging vertrieben, begab fich bagegen Lubwig nach 23. Mary Dftende und bald barauf über Bruffel nach Gent, wohin fom Deleans, Artois und Beren nebft wenigen treu ge-Miebenen Anthängern, unter biefen vornehmlich Berthier, Marmont, Bictor, Clarfe und Maifon, folgten. Dittinot, Macbonalb und Gouvion St. Epr waren gwar in Frantreich gurudgeblieben, weigerten fich jedoch ftandhaft, unter Buonaparte ju bienen.

H. hunbert Sage.

Bem 20. Mats bis 29. Suni \$815.

Daß ganz Frankreich bem Beispiele ber Haupkstädt folgen und sich Buonaparte unterwerfen werde, konnte, nach bem, was bis jest vorgefallen, nicht zweiselhaft sein. ex. bis 24 Bergeblich hatte ber Marschall Gouvion St. Eyr Orleans, Mars vergeblich die Herzogin von Angouleme Borbeaur für ben bis April König zu erhalten gesucht. Die Treulosigkeit ber Truppen

1845 und threr Befehlshaber machte aller Orten ben Eifer ber uchtlichern Rlaffe ber Ginmobner unwirtfam, Go marb and Souloufe eine Beute bos Berraths, ber herzog von 4. April Angonleine felbft, ber von Rimes aus bis jenseits ber Biere vangehrungen war, foh fich bald von Feinden ums ringt und ju Pont St. Coprit ju einer fcmebligen So & April pitulation gezwungen, vermoge welcher feine Truppen auseinander geben, er felbft aber fich zu Gette einschiffen follte. Ded gegen alles Eriegerecht ward die liebereinkunft burch ben General Grouchy verlegt, und erft, machbam ber Pring mehrere Sage verhaftet und allen Befchimpfungen eines jugellofen Saufens ausgesetzt gewesen, ward er auf Buonaparte's Befehl zu Cette an Bord eines fcmebifchen ir. April. Fehrzeuges gebracht. Schon hatten bie Marschalle und 16. April. Befehlshaber, mit wenigen Ausnahmen, Die neue Regierung aller Orten anerkannt, selbst die Bendee, wohin sich gleich mfengs ber Bergog von Bourbon begeben, blieb ruhig; mit genauer Roth war ber Pring von Ranfes ju Schiffe 26. Marg, miffchen; bas gesammte Reich gehorchte von neuem bem Ulumator.

Allein noch mabrend berfelbe bem Bolle bie Beenbis gung bes Burgerfriegs verkundigte, hatte ein neues broz 16. April, benbes Ungewitter fich gegen ibn zu fammeln begonnen. Schon wenige Tage nach feiner Entweichung von Elba 6, Darg. batten buntele Geruchte bas wichtige Ereigniß gu Bien verfündigt, balb war ihnen die amtliche Rachricht bon ber ganbung Buonaparte's in Frankreich gefolgt, an bemfelben Tage, an welchem berfelbe als Gieger in Lyon II. Marg. eingezogen war, "Run ift ber Congres aufgeloft," batte er ausgerufen, als er bei Cannes an's Land gestiegen, als lein biefe hoffnung marb nur jum Theil und teinesmeges in feinem Sinne erfüllt. Er hatte fich getäuscht, wenn ep moartet, bag bie Spannung, welche noch turg zuvor zwisfen den Sauptmachten Europa's geherricht und felbft eis un neuen allgemeinen Arieg berbeizuführen gebroht, irgend in Beranderung ihrer Staatstunft ju feinem Gunften

bewirken würde. Schon waren bie Hauptpunkte des Streets friedlich ausgeglichen, Sachsen war getheilt, Polen als ein Abnigreich an Rußland abgetreten, als er wiedernmauf dem seine Lande erschien; und ergriffen von der Gesahr, welche Europa bedrohe, wenn das tollkühne Unternehmen gelänge, vereinigten sich alsbald die, welche untergeordnete Rückscher bisher getrennt, von neuem gegen den gemeinschaftlichen Feind. Ratz. Während er, von Lyon aus, durch Beschlusse und Versus

gungen jeber Art ben Frangofen ben Bieberanfang feiner Berrichaft tund that, erfolgte von Bien eine mertwurbige Barg gemeinschaftliche Erflarung im Ramen Defterreich, Ruffe Jand, Preußen, England, Spanien, Portugal, Goweben minb Frantreich, ber acht großen Dachte, welche ben Fries ben von Paris unterzeichnet. "Durch feine Entweichung bon Ciba und burch feinen Ginfall in Frankreich babe Buonaparte ben einzigen Rechtsanfpruch vernichtet, "an welchen bisher noch fein Dafein gefnupft gewesen. Er felbft Babe fich jest jebes gefestichen Schutes beraubt und im Angefichte ber Belt es ausgesprochen, bag mit ihm meber Brieben noch Baffenftillftand beftehen tonne. Daber er= Blarten fie, baf Rapoleon Buonaparte fich von allen burgerlichen und gefellichaftlichen Berhaltniffen ausgeschloffen und als Feind und Storer ber Ruhe ber Belt fich offentlichen Strafgerichten preisgegeben, jugleich aber auch, baf fie felbft, feft entichloffen, ben Da= fifer Frieden aufrecht ju erhalten, mit vereinten Rraften Die allgemeine Debnung gegen jeden neuen frebentlichen Berfuch, biefelbe ju fioren, fchugen wurden und bereit feien, bem Ronige von Fruftreich ober ber frangbiffden Ration alle nothige Sulfe gur Bieberberftellung ber offent-

tichen Rube zu leisten." Wenige Tage nach bieser Erkla-25. Marz rung ward zu Wien ein neues Bundniß zwischen Defterreich, Rußland, England und Preußen geschlossen, welches, indem es den Bertrag von Chaumont erneuerte, zugleich den sesten Willen der Machte verkündigte, aus allen Archften den Beitrag den Paris und die Bestimmungen des

Biener Kongreffes gegen jeben Angriff und ausbrudlich gegen alle Plane Napoleon Buonaparte's zu fichern. Ses ber Berbunbeten verfprach auch jest wiebet, außer ben Befahungen in ben Festungen, 150,000 Mann im Felbe in unterhalten, jedoch ward es, burch eine befondere Bes fimmung, England freigestellt, fatt feines Kontingents eine gewiffe Gelbfumme ju gablen. Sammtliche Machte Euro; pa's, befanders Frankreich, wurden zugleich zum Beitritte eingelaben, und alle, mit Ausnahme ber Pforte und Reas vels, das jent noch von Murat beherrscht wurde, erklarten

fic bereitwillig, ber erhaltenen Ladung zu folgen,

Als jedoch, einen Monath fpater, bie Beftatigungen bie= 25. April. fet Bertrags ausgewechselt murben, hatten die Angelegenheiten fcon jum Theil eine ganglich verschiebene Bendung genommen; Ludwig ber 18te hatte bas frangofifche Gebiet verlaffen muffen, in gang Frankreich fchien Buonaparte's herrschaft aufs neue fest begrundet, ber Rampf mochte leicht bochft blutig und langwierig werben. Die Opposition in England schien selbst einen Krieg, in ber einzigen Absicht unternommen, die vertriebene Dynaftie in Franfreich mieberum auf ben Thron gu feten, nicht nur fur unnothig, fonbern felbft ber Unabhangigfeit ber Nationen zuwider anzuseben. Daber übergab Lord Cafilereagh bei ber Auswechselung der Ratifikationen den Bewollmachtigten ber brei übrigen verbundeten Machte eine Erklarung, Bufolge welcher ber Bertrag zwar zu gemeinschaftlichen, burch bie allgemeine Sicherheit geforberten Unftrengungen nothige, jeboch pon England nicht fo verstanden fein wolle, als habe es fic badurch verbindlich gemacht, einzig in der Absicht, Frankreich irgend eine bestimmte Regierung gu geben, ben Kampf fortjuseten. Dury barauf marb biefe Erklarung guch von g. Rafe den übrigen perbunbeten Dachten quebrudlich aperkannt. Schon vorber mar burch eine hinzugefügte Uebereinkunft 30. Applie ber brei verbundeten Landmachte von England eine Subfibie von funf Millionen Pfund, Seerling fur bas nachfte Ichr verfpracten. Rach einenber traten bie mehrfich

Staaten von Europa bem erneuerten Bunbniffe von Chau-7. April mont burch ausbrudliche Uebereinfunfte bei; juerft San-8. April nover, welches 26,400, bann Portugal, welches 30,000, 9. April.am nachften Tage Sardinien, bas vorläufig 15,000, Baiern, 15. April, welches 60,000 Mann gu ftellen verfprach. Darauf traten 27. April. bie fouverainen Furften und freien Stabte von Deutschlanb, mit Ausnahme ber Ronige von Sannover, von Sachfen und Burtemberg, bes Konigs von Danemart als Groß: herzogs von Solftein, bes Ronigs ber Nieberlande als Groß: herzogs von Luxemburg und ber Großherzoge von Baben und Beffen, burch einen befonbern mit jeber ber vier verbunbeten Sauptmachte gefchloffenen Bertrag, bem großen' Banbniffe bei; ihr gefammtes Kontingent warb, Beffen-Raffel ungerechnet, auf 33,910 Mann, welche unter bie brei verbunbeten Sanptheere in ben Rieberlanben, am Riebers und Iberrhein vertheilt werben follten, beftimmt, bagegen aber ihr gegenwartiger Befitftanb von ben verbundeten Dachten gewährleiftet. Unmittelbar barauf er= 28. April. folgte der Beitritt bes Ronigs der Nieberlande, ber 50,000, II. Mai, fo wie bath barauf ber bes Groffberzogs von Baben, ber 16,000 Mann ju ftellen verfprach. Auch bie Schweiz, bie 20. Mai bereits 30,000 Mann aufgestellt hatte, versprach außerbem noch eine hinlangliche Dacht im Felbe zu halten, um fowohl ihre Grenzen gegen jeben Angriff zu fichern, als auch

jede den Berbundeten nachtheilige Unternehmung auf ihrer 23. Mai. Selte zu verhindern. Endlich erfolgte auch noch der Beis 27. Mai tritt des Großherzogs von Deffen, der 8000, Sachsens, 30. Mai bas pusammen 16,000, und Burtembergs, das 20,000

30, Mai das zusammen 16,000, und Wurtembergs, das 20,000 Mann zu stellen versprach. Der förmliche Beitritt von 1. Sept. Danemark erfolgte erst nach Beendigung des Feldzuges;

14. Juli, boch hatte fich baffelbe ichon einige Monathe früher gegen England dur Stellung von 15,000 Mann verpflichtet.

19. Juni, Dagegen verweigerte ber Konig von Spanien ben Beitritt zu dem Bunde, sobald er nicht als Haupttheilnehmer beffelben angesehen werde, wiewohl er zugleich für sich Anstheil an dem Kriege gegen Frankreich nehmen zu wollen uklarte. Rur Schweben allein nahm weber an ben Una erhandlungen, noch an bem Rriege weiter thatigen Untheil. Außer biefen Beitrittsvertragen murben noch verfchiebene andere, ben Marich, ben Unterhalt und die Berpflegung ber Truppen betreffende Uebereinfunfte zwifchen ben Bere bundeten gefchloffen. So ward ein Zarif entworfen, nach 21. April. bem die Lebens= und Transportmittel jum Behufe ber per= bundeten Truppen in Freundes Lande bezahlt werben foll= ten, und ju bem Ende die Musgabe von funfzehn Dillio: nen Gulben in verzinslichen Obligationen befchloffen, auch mifchen Defterreich, Rufland und Preugen eine formliche 24. April. Uebereinfunft uber die Berpflegung ber Truppen in Freundes Lande geschloffen. Gang Deutschland marb zu biefem Behufe in brei große Rreife fur jebe ber brei genannten hauptmachte getheilt. Wichtiger noch mar endlich eine Reihe von Subsidienvertragen, bie England in ben nach? ften Monathen mit ben mehrften berjenigen Staaten folog, bie bem großen Bundniffe beigetreten waren, indem es benfelben nach Berhaltnig ihrer verfprochenen Rontingente eine verhaltnigmäßige Beibulfe an Gelbe guficherte.

Um so nothwendiger aber mußten diese entscheidenden Maagregeln erscheinen, als schon in Italien mit Mürat, der seit langerer Zeit unter einem zweideutigen Betragen seine wahren Gesinnungen zu verstecken gesucht, die Feindsleigkeiten begonnen hatten, das Borspiel des blutigen Kampses, der bald über das Schicksal von Europa entscheiden sollte. Nur schwachen Antheil hatte Murat an dem Kriege des verstossenen Jahres gegen Buonaparte genommen; es war klar, was bald durch schriftliche Beweise unwidersprechlich dargethan ward, daß er im geheimen Einverständnisse mit dem gemeinschaftlichen Feinde wur den Ausgang abzuwarten bemüht gewesen \*). Nach

<sup>&</sup>quot;) Vie publique et privée de Joachim Murat, composée d'après des matériaux authentiques, la plus part inconnus et contenant des particularités inédites sur ses premières années. Par M. \*\*\*. A Paris, 1816. 8.

Beenbigung bes Krieges hatte er seine Armee in die papste lichen Marten zurückzezogen, auf die er, vermöge des Bundnisses mit Desterreich, Ansprücke machte, und nach= bem Desterreich und England, auf Betrieb der Bourbonissichen Höfe; ihn vergeblich gegen eine Entschädigung zure Abtretung Reapel's zu bewegen gesucht hatten, war ihne

Abtretung Reapel's zu bewegen gefucht hatten, war ihme Steher, noch vor ber Eröffnung des Wiener Kongresses dasselbe von neuem zugesichert, als bald davanf seine Treulosigkeit und Hinterlist, während des letten Feldzuges, an den Tag kam und ben Bourbonischen Höfen neuen Anlaß gab, sich seiner Anerkennung auf das wirksamste zu widersehen. Dagegen traf er; ohne auf die dringenden Borstellungen des Papstes zu achten, in den Marken Anstatten und Borskrungen, welche einen sesten Entschluß, dieselben auf jede Weise behaupten zu wollen, verriethen, und entwarf zugleich in's geheim Plane und Anschläge, um ganz Italien unter seinem Scepter zu vereinigen. Bald verlegte er einen Thelt seiner, angeblich auf 60 bis 80,000 Mann verfärkten

15. Febr. Armee, in die Marken, und nicht lange; so verlangte er durch seinen Gesandten zu Bien, den Herzog von Campo Chiaro, von Desterreich die Erlaubnis des Durchmarsches durch Mittel= und Oberitatien für ein gegen Frankreich bestimmstes heer. Das Gesuch ward jedoch von Desterreich ver-

25. Bebr. weigert, und jugleich erklarte letteres, fowohl an Frankreich, bas bamals ebenfalls eine Armee in ber Dauphine verfammelte,

26. Febr. als an Murat feinen festen Entschluß, in keinem Falle bein Durchzug ober Einmarsch frember Truppen und baburch eine Störung ber Rube in Italien zu gestatten; bie Ubsendung beträchtlicher Berstärkungen, woburch die öfterteischische Macht in Italien auf 150,000 Mann gebracht werben follte, bekräftigte diese Erklärung. Frankreich antwortete befriedigend, Murat bagegen vermied absichtlich jede bestimmte Neußerung. Raum aber mar, wenige Tage baraus, die Rachricht von der Entweichung Bupnaparte's

5. Mars, aus Elba nach Reapel gekommen, als er unaufgefordert gegen England und Desterreich erklarte, bag er unverandert

4845 iem gefcoloffenen Bunbniffe treu bleiben werbe, gu gleicher Beit jeboch einen seiner Abjudanten, ben Grafen von Beausfremont, nach Frantreich fanbte, um Buonaparte feine, bulfe gergufichern, und auf die erfte Runde von dem Gins ruden beffelben in Lyon, bem romischen Sofe anzeigen ließ; 18. Marg. daß er die Sache feines Schwagers als die seinige bes trachte und beweisen werbe, daß er ihr nie fremb gewesen, indem er zugleich ben Durchzug zweier Abtheilungen feis 20. Marg. nes heeres burch bas papftliche Gebiet verlangte, bie jes bod ben Papft in feiner Sauptftabt teinesmeges beunruhigen murben. Degleich aber bas Gefuch abgefchlagen ward, brangen nichts besto weniger bie Reapolitaner über bie Grange, und Pius, nachbem er feierlich fich gegen biefe Berletung bes Botferrechts vermahrt, verließ Rom unb 22. Marg, verfigte fich nach Florenz; auch Luzian Busnaparte batte fic von Rom entfernt, um fich balb barguf burch bie Soweiz zu feinem Bruber nach Frankreich zu begeben: Rafc brangen jest bie Reapolitaner vor, Murat felbft tudte mit ber Hauptmacht aus ben Marken in die papfis 29. Mars. lichen Legutionen ein und griff schon am nachsten Tage bie 30. Marg. ifterreichifchen Borteuppen bei Gefena an, wahrend feine Bevollmachtigten ju Bien unter wieberholten Berficheruns gen treuer Unbanglichteit an bas mit Defterreich geschloffene Bunbnig erklarten, wie fich ihr herr genothigt febe, 7. April sowohl burch bas Betragen bes Biener hofes gegen ihm, als burch bie in Frankreich inbeffen vorgegangenen Beranberungen, welche leicht einen neuen allgemeinen Krieg erre gen tonnten, auf feine eigene Erhaltung und bie Rube und Sicherheit feiner Staaten bebacht gu fein, und baber feine Armee ausgebehntere Stellung, als bisher, einnehmen und diefelbe bis an bie, burch ben Baffenftillftanb vom Jahre 1813 bestimmte, Scheidelinie vorruden zu laffen. Schon nach zwei Tagen erfolgte bie Untwort Defterreich's; 10. April. es erwiderte: "daß es nach den Maagregeln, die Murat ergriffen, bie Feinbfeligfeiten als eroffnet betrachte und bie Entscheibung ben Baffon überlaffe". Der Krieg mar erklart.

Die Lage ber Dinge fchien allerbings für Murat nicht Der Bunich nach Einbeit mar in einem gro-Ben Theile von Italien, vorzüglich in bem ehemaligen Conigreiche gleichen Ramens, laut geworben, bie vormabls italienische Armee batte wiederholt ihre Abneigung gegen Desterreich zu erkennen gegeben, die Genneser waren über 1814. Dez bie Enticheibung bes Biener Rongreffes, Die fie bem Ros nige von Sarbinien unterworfen, in hobem Grabe ungufrieden, bie Grundfabe und Maagregeln ber gurudgelehrten Regierungen hatten an mehreren Orten unverkennbares Digvergnugen erregt; baju bas Streben ber weit verbreiteten Gefellichaft ber Carbonari nach Gelbitfianbiateit und Unabbandigkeit Italien's von jedem fremden Ginflusse. So glaubte Murat an ber lebhafteften Unterftugung von Beiten ber verfchiebenen italianifchen Bolkoftamme taum ameifeln au bierfen. Bon ber anbern Seite Schien Defterreich, obwohl es eine nicht unbebeutende Armee in Oberitalien versammelt, bennoch burch bie nothwendige Trennung feiner Streitfrafte, beren Sauptftarte es gegen Buonaparte wenden mußte, ber vereinigten Macht ber italianiichen Bolkerschaften taum gemachfen zu fein, und zugleich burfte Murat auf bie Mitmirtung einer frangofischen Armee aus bem Guten nicht unwahrscheinlich rechnen. Allein es zeigte fich balb, daß er zu ted auf bie Mitwirkung bes gefammten italianischen Bolts gehofft. Theils war er felbft burch feine Sabgier und bie Erpreffungen, Die er fich im ver-Hoffenen Sabre erlaubt, als er bis an den Do vorgebrungen, in Mittelitalien verhaßt, theils waren die Reapplitaner megen ihrer Gitelfeit, ihres Leichtfinns und ihrer Seigheit ben Bewohnern : pon: Mittel= und Oberitalien verachtlich; bazu bie Erinnerung an Defterreich's milbe Berrichaft, und 1815 mas vorzuglich einen großen Theil der nach Einheit und Gelbfiftandigfeit Berlangenden befriedigte, Die Erhebung ber 7. April, bfierreichifch = italianifchen Provinzen, ju einem Lombarbifche

7. April, bflerreichisch = italianischen Provinzen zu einem Lombardische venezianischen Königreiche, die zugleich dem befonderen Bortheile der Einzelnen schmeichelte. Seit dem Februar

war außerdem das öfterreichische Heer in Italien, zu bessen Oberbefehlshaber der General Frimont ernannt war, sorts während beträchtlich verstärkt. So geschah, daß Murat ungleich weniger Beifall bei der Masse der Italianer fand, als er erwartet.

Mit bochftens 60,000 Mann hatte er bie Grangen von Reapel überfcritten. 3tt Rimint angelangt, hatte er 30. Marg. bie Italianer gu ben Baffen gerufen und ihnen Unabhans gigteit und Gelbstftanbigfeit und alle Segnungen einer freien Berfaffung, als ben Preis ihrer Bereinigung mit ihm, berheißen. Dagegen zog, auf Frimont's Befehl, weil bie erwarteten Berftartungen fich noch nicht gesammelt, Bianchi mit ben wenigen auf ber rechten Seite bes Do befindlichen ofterreichischen Truppen ungeftort auf bas linte Ufer bes Fluffes gurud, nur am Panaro, bei ber Brude 4. April. von Mobena, batte er ben verfolgenben Neapolitanern ein 31. Marg. nicht unruhmliches Gefecht geliefert. Ueber Forli, Faenza, 1. 2. 4. Bologna und Mobena war inheffen Murat mit ber gro- April. Beren Salfte feines Beeres, inbem ein anderer Theil fich gegen Floreng gewandt, bis an ben Po vorgebrungen und war pidglich gegen Ferrara gezogen, beffen Bitabelle jeboch, wiewohl noch nicht vollendet, tapferen Biberftanb leiftete; auch aus ber Stabt felbft, beren fie fich anfangs bemächtigt, wurden die Reapolitaner wiederum vertreiben. Gleich fruchtlos waren ihre zwei Tage lang fortgefetten 8.9. April. beftigen Ungriffe gegen ben Brudentopf von Ochio bello; mit Berluft von 2,000 Mann wurden fie, nach einem bartnadigen Rampfe, von ben Defterreichern gurudgeworfen. Bergeblich verfundigte, von Bologna aus, Murat bie Bieberberfieltung ber aufgeloften Armee bes Konigreichs Italien g. April. und bie Einführung einer italianischen Nationalfotarbe, icon 9. April. n ben nachften Zagen fabe er fich jum Rudzuge gezwungen; Carpi marb von Bianchi nach einem icharfen Gefechte ben 10. April. Reapolitaneen entriffen, die von Reggio nach Modena an den Panaro zurudwichen, wo Murat bei Ravalle und Cafaglia me fefte Stellung nahm, allein auch bort, an bemfelben 12. Apeil.

1815 Tage, an welchem bas formliche Kriegsmanifest von De fterreich gegen ihn ericbien, von bem General Mobr mit Seftigfeit angegriffen, jum Rudjuge gegen Bologna geamungen warb; Ferrara und ber untere Panaro murben von ihm verlaffen. - Trot feiner wieberholten Freunds schaftsversicherungen, war zu gleicher Zeit ein anderer Theil feiner Armee feinblich in Tostana eingebrungen, und ber 4. 7. April. Großherzog begab fich alsbald von Florenz nach Pifa und von bort über Livorno nach Mantua. Rur wenige ofterreichische Truppen, zu benen bie tostanefifchen gestoßen, hatte ber General Nugent zu Piftoja verfammelt, nichts befte weniger ichlug er zwei neapolitanifche Beeresabtheilungen, 7.8. April. bie nach ber Befetung von Florenz gegen ibn berangezogen. 10. April, ganglich und trieb fie bis an die Thore von Floreng gurud, mabrend bie Gebirgsbewohner fur bie Defterreicher ju ben Baffen griffen. Dagegen fdien Murat anfange entichlofs fen, fich hinter bem Panaro ju behaupten, allein fobglb 14. April. Bianchi den Uebergang über ben Fluß versuchte, verließen bie Reapolitaner ihre Berfchanzungen und felbft Bologna; 16. welches noch an bemfelben Tage von ben Defferreichern April. befest ward, und zogen fich unter wieberholten nachtheiligen Gefechten auf ber Strafe nach Rimini gurud, mabrend ber Theil ihres Beeres, ber Floreng befeht hatte, eilig nach 15. April. Arezzo gurudwich und erfteres wiederum von Rugent be-18. April. fest warb. Langfam ging Murat über Ravenna, Kaenza 20. April und Forli an ben Ronco gurud, wo er bei Cefena eine verschanzte Stellung zu nehmen suchte; mahrend ein Theil ber Defferreicher unter Reiperg ihm unmittelbar folgte, mar Bianchi felbft fcnell auf ber Strafe von Bologna nach Flo= reng vorgerudt. Erog bes heftigen Biberftanbes ber Reapolis taner brang Reiperg bei Forlimpopoli über ben Ronco; und 21. April. noch an bemfelben Tage fuchte Murat, in ber hoffnung einer fraftigen Unterftugung von Seiten bes Boits getaufcht und burd die in feinem heere immermehr um fich greifende Unords nung und Muthlofigteit geangfligt, vergeblich um einen Baf-28, April: fenstillftand nach. Done Wiberftand roumte er baber bie ver-

schanzte Skellung bei Cesena, welches von Reiperg beseit ward, und zog nach Rimini, und, da Frimont mit einem allgemeinen Angelise drobte, unter wiederholten Berlusten auf der Straße nach Ancona zurück. Noch bei Scapozzaho ward seine Nachtrab von Reiperg ereilt und nach 1. Mai. einem heftigen Gesechte schon in der nachsten Nacht auß 1. 2. Mai. Sinigaglia vertrieben. Schon jest hatte Desterreich mit Ferdinand dem 4ten zu Wien ein somliches Bindniß ger 29. April. schlassen und dem gegen eine Summe von 25 Willionen Franks als Kriegskosten versprochen, wozu Neapel nache mahls auch noch die Bezahlung von 5 Millionen Franks aus Beanharnois übernahm.

Bahrend Reiperg Murat auf ber Strafe von Bologna nach Ancona und Foligno verfolgte, war dagegen Bianchi, auf Frimont's Befehl, auf ber turgern Strafe ven Bologna nach Floreng gezogen; ber Plan mar, Foligno vor bem neapolitanischen Beere zu besethen und das burch baffelbe von feinem Baterlande und vorzüglich von ber Sauptftabt ganglich abzuschneiben. In raftiofer Gile ging baber Bianchi über Florenz und Arezzo nach Perugia, 20. April. und schon wenige Tage barauf hatte er Foligno erreicht, 23, 25. während Murat fich noch bei Pefaro befand. Bon Rei 28. April. perg ohne Unterlaß genedt und beschäftigt, hatte berfelbe nft fpåt bie mahre Absicht ber Gegner errathen; und als er endlich mit Burudlaffung einer Abtheilung feiner Armee mter Carabcofa gegen Reiperg in Gilmarichen gurud: wich, jog bereits Bianchi, ber jum Dberbefehlshaber ber Armee von Reapel ernannt worden, mabrend Frimont feibft in Oberitalien zuruchtlieb, von Foligno gegen Untona beran. Dit etwa 19,000 Dann fließ er bei Tolen= tino und Macerato auf Murat, der, 25,000 Mann fart, Foligno zu gewinnen suchte. Gine Schlacht mar unvermeiblich, und nach einem zweitägigen hartnadigen Rampfe 2. 3. Mai. buf ber beharrliche Muth ber Defterreicher, trop Murats pufonlicher Tapferteit, ben an Jahl überlegnen Feind auf

bie inwegfamen Straffen an ber bflichen Tufte, über Fermo nach Pescara zurüd. Ein Theil ber öfterreichischen Armee unter bem General Mohr; bruch zur Bew folgung bes flüchtigen Feindes auf; andere hatten schen ben Weg nach Reapel felbst eingeschlagen; Augent aber, ber nach bem Ruckzuge ber Reapolitaner von Florenz, in das 27-30 römische Gebier vorzeruckt war, Narm, und Rom, besetz

April. 1. Mai, und bei Rieti den neapolitanischen General Montigni, bei 12. Mai Geprang Manhes geschlagen hatte, drang won dieser Seite auf das neapolitanische Gebiet vor. Während Mobr unter

8. Mai beständigen Gefechten Munat auf bem Fuße nachfolgte, 9. 12. Mai ben Tronto überschritt., Benedetto befeste und Pescana 4. 5. Mai einschloß, war Bianchi, mit Reiperg vereinigt, auf Spos 9. Mai leto gezogen und von bort über Terni und Rieti, durch

12. Mai. die Gebirge bis Aquila, eine Abtheilung feiner Armee

21. Mai unter dem General Echardt aber bis nach Popoli und Sulmona vorgerückt, wo schon wenige Tage darauf auch ber General Mohr einkraf. Nur unbedeutende Gefechte waren seit der Schlacht von Tolentino vongefallen; Mus vat's Armee lößte sich in Nachzügler auf, warf schaaren weis die Wassen weg und ließ sich ohne Widerstand gefangen nehmen; kaum mit 16,000 Mann muthloser und ermattester Truppen war er selbst kurz zuvor auf seiner Flucht

11. Mai bei Gutmona vorbei greilt. Bu Neapel aber flieg in gleis chem Maaße die Gahrung unter der Menge, die seit langeter Zeit auf die Landung einer englische siglianischen Urmee und des Königs Ferdinand hoffte, während Bienchi und Rugent in ahnlichem Sinne zu dem Bolke spras

12. Mai den; foon hatte die Erfcheinung eines englischen Gefchmas bers in ber Bai von Reapel und die baburch bewintte

11. Mai brohende Stimmung der Einwohner Murat's Sattin gezwungen, dem englischen Befehlshaber ihre gesammte Saemacht auszuliefern. Bergeblich versuchte ein, aus den noch
in dem Reiche zerstreuten Truppen und der gefammten Gensbarmerie gebildeter heerhause, dem man den Ramen einer
Urmee des Innern beigelegt, und zu dem sich Murat selbst

1813 begeben, die von Rom vordringende Kolonne bes Generals Rugent aufzuhalten ? Erot feiner unverhaltnismäßigen Schwache Briff letterer bei San Germand und Manano rb. Dai. die Reapolitäner an und schlug sie ganglich; ein Theil wurde gefangen, ein anberet gerftreute fich; ichon batte eine ofterreichische Abtheilung ben Beg nach Gaeta verfperet, mit genauer Roth tettete fich Mutat felbft mit einem Theife ber Reiferei und zwei Ranonen nach Capua. Allein auch Biandi brang von Popoli undufhaltsam gegen Capua vor; bei Caffel bi Sangro ward ber Reft bes flüchtigen femblichen 14. Mai. Seeres burch ben ofterreichischen Bortrab gefchlagen, und brei Lage fpater vereinigke fich Blanchi mit Rugent bei Benafer. 17. Mai. Tros aller Sinderniffe, welche ber angeschwollene Bolturno mtgegenftellte, brung bas ofterreichische Beer über ben 20. Dai. Strom; schon zwei Lage fruber batte Murat felbft bie Erimmer feines Deeres, Die jest taum noch 4 bis 5000 Ronn fart waren, vetlaffen, und nachdem er noch ein Rabl vergeblich Unterhandlungen durch ben Bergog von Sallo angatiffen verfucht, ward endlich ju Cafa Langi buich ben General Cofetta, als Abgeordneten Des neapolis tanifchen Duerbefehlshabers Carafcofa, eine formliche Rapis tulation mit Biandi gefchloffen, vermoge welcher auf allen 20. Dai. Puntten ein Boffenftillftand eintreten , und alle unter Catafcofa's Befehle ftebende fefte Plate, fo wie auch Neapel felbft, ben Defterreichern übergeben werben follten. Bus gleich ward in verschiedenen Bufabartikeln eine vollkome nime Amineftie, Aufrechthaltung bes Bertaufs ber Rationals guter, Gemabrieifiung ber offentlichen Schuld, Bulaffigteit aller Reapolitaner ju allen Militair: und burgertichen Memtern, Beffatigung bes aften und bes neuen Abels und Beibehalfung aller gu ber neapolitanifchen Armee gehörenben Individuen, welche Ferbinand bem 4ten ben Gib ber Treue foworen murben, in ihren bisherigen Graben verfprochen. Am etwa 3000 Mann von ber gesammten neapolitanischen Amee gogen nach Deapel gurud, bie übrigen gerftreuten

1815 21. Mai. fich; ju Capua warb ein Aufftanb ber gugellofen Solbaten nur mit Sulfe ber Defterreicher geftillt.

23. Mil. . Noch an bemfelben Sage, an welchem er bie Trums mer feines heeres verließ, mar Murat nach Reapel gugirdgefommen, hatte baffelbe aber fcon in ber zweiten

20. Mai. Racht wieberum verlaffen und fich nach Sechia eingeschifft, pan mo er alsbaid auf einem Elbaifchen Schiffe unter Segel ging und einige Tage fpater gleichfalls ju Garmes

25. Dai. ans Rand flieg; feine Gattin Karoline, Die bisher bie Megentschaft geführt, batte fich auf bas Gefchmaber bes

20. Mai. englischen Kommobore Compbell begeben, ber ihr bie freie Rudfehr nach Frankreich versprochen; als aber ber Abmis egt Ermouth biefe Uebereinfunft, ju beftatigen verweigert, gab fie fich endlich fammt ihren Rindern in ben Schut bes Raifers von Defferreich und mart nach Trieft ab-

Bu Reopel bagegen mar alsbalb bie Raube 20. Mai. geführt. und Mordgier bes Pobels und fein Sag genen bie Frages gofen in einen offenen Aufruhr ausgebrochen, und fcon mar; bie: Burgergarbe großentheils übermeltigt, als am

21. Mai. nachften Morgen ber General Reiperg mit einer Abtheilung ber porausgeeilten öfterreichischen Reiterei Bintraf und bie Stadt von ber brobenben Berwuftung rettete. Im folgens

22. Mai. ben Zage jog Bianchi felbft?mit einem Abette bes Dauptheers und bem Prinzen Leopold von Gigiffen in Reapel ein; auch die übrigen Dlate und Provingen bes Reichs

17. Jun. murben von ben Defterreichern befeht; einige Bochen fpas ter hielt Ferbinand ber 4te, ber aus Sigilen gunudgetebrt mar, unter bem Jubel bes Bolts feinen Ginnug in bie Sauptstadt. Confidence (Constitution)

Schon war ber Arieg gegen Murat, bearbigt, und noch immer hatte ber ungleich, entscheidenbere gegen Bunnaparte felbft nicht begonnen., Der Bunfc ber Bofe, nicht mit getheilter Rraft, fonbern mit ber gesammten Macht bes größten Theiles von Europa, mas allein bie gemiffe hoffnung eines fchnellen Gieges gewähren mochte, ben großen

Sampf zu beginnen, hatte einige Monate lang ben Tude bruch bes Krieges verzögert und ließ, Buonaparte Beitz noch einmal bem frangofischen Bolle bas bereits fo oft wiederholte Schauspiel einer neuen Berfaffung ju geben. Seine Berhaltniffe nach innen und nach außen waren überhaupt jeht ganglich von ben fruberen verschieben. Satte bis vor einem Sabre gang Eurapa, mit einziger Ausnahme von England, ihn als Raifer der Franzofen anerfannt, fo hatte es bagegen jest, mit ungetheilter. Uebereinftimmung, ibn für einen teden Abentheurer ertlart und geachtet; fatt bag fruber bie Grengen von Frankreich, bie Sauptstadt vor allem, burch weite, eroberte Provingen gegen jeben Ginfall ber Fremben binlanglich gebedt gefchienen, bebrohten jest bie feindlichen Schaaren unmittelbar ben frangofischen Boben, und was vor Sahresfrift gefchehen, nußte nicht unwahrscheinlich von neuem befürchtet, werben. Im Innern felbft aber war bas Reich erschepfte ein großer Theil bes Bolfes unmuthig und verbroffen; die alte Furcht, die Achtung, welche ber Glanz fo vieler Siege erzwungen, war burch bie beifpiellnfen Unglude. falle ber letten Regierungsjahre Buonaparte's, burch feis nen fcmablichen Sturg, burch bie Art, wie er jest wies ber, ohne alles eigene Berbienft, nur burch bie Berratherei ber Truppen gur herrschaft gelangt mar, erloschen. Das beer, welches ibn jest unmittelbar und zunachft als fein Gefcopf anfah, burfte er nicht beleidigen, ihm mußte et vielmehr auf jebe Beife fchmeicheln und alles nachfeben. Bie mochte babei eine ernfte Rriegezucht, Die Starte jebes, Deeres, bestehen, wie mochte er, gelang es ihm auch furben Augenblick, fich zu behaupten, ben Anspruchen bes. unerfattlichen Uebermuths in ber Folge genug thun? Die: Bieberholung bes alten Systems ber Eroberungen nach außen, und bavon ungertrennlich ber Bedruckungen nach. innen, schien allein diese Aufgabe zu losen im Stande; gegen lettere aber hatte fich bie Stimme bes Bolts gut beutlich ertlart, als bag Buonaparte ihr offen gu trogen Saalfelb's Milg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 28bs. 2. Abth.

batte wagen mogen. Bie binfte er auch nur hoffen; bas bas Bolt, mas es bem gefürchteten Gieger über halb Europa verziehen, von bem Stuchtlinge ertragen wurde, den nur ber frei Bille biefes felben Bolts ans ber Bers Sannung wiederum auf ben Thron gurudgeführt? Die Martiebenheit felbft, welche gegen bie Bourbonen faut neworben und bie Grundfeften ihres Thrones untergraben, war fie nicht großentheils burch bie wirflichen ober ven meinten Berfuche berfelben berbeigeführt, gleichwie auch er fraber gethan, willführlich ju berrichen und bie Bers faffung und bie Rechte bes Bolls für leere Formen und Borte gu achten? Daber hielt er vor allen Dingen für nothig. fic mit Mannern ju umgeben, bie er bisher als Freunde ber Freihelt vor allen gehaßt; felbft die Jacobiner, welche Die Freiheit in Die Gefehlofigfeit fetten, lebten wieder auf; Bounaparte's eigene Borte und Zeugerungen erins nerten gang an die Beiten ber Revolution. Dag nur bie Rath bes Lugenblide bie unformliche Berbindung gefnupft. baß beibe gang entgegengefeste 3mede verfolgten, jeber mur ben anbern als Bertzeug gur Erreichung berfelben gu benuben fuche, um fich feiner nachher auf eine gute Art au entledigen, war nicht gu vertennen; bag einige ber befferen, burd ihren Gifer verführt, fich felbft getaufcht und wirklich auf eine gangliche Sinnesanderung bei Buonaparte gerechnet, ober boch wenigstens ber Rudfehr ber alten Billibr burch bie Rraft ber offentlichen Meinung vorzubeugen gehofft, mag eben fo wenig geleugnet werden. "Dict bie Roalition, bie freisinnigen Ibeen haben mich vom Throne gestürzt, ich kann mich nicht wieber erheben, ich habe bie Bolfer beleibigt," hatte er felbft wieber= holt bei feiner Abreife nach Elba geaußert, er hatte bie Rothwendigfeit ertannt, wenigstens im Unfange, bis er fich von nienem in ber Berrichaft befestigt, Die gewohnte Billtubr forgfaltig bor ben Augen ber Menge ju ver= Recen, und es gelang ibm, die mehrften ju taufchen; bag aber eine freie Berfaffung nicht ba befteben konne, wo ber

Thron auf die Baffen der Colbner gegrundet fei, ward nur von wenigen begriffen

Soon am erften Lage nach feiner Anfunft gu Puris wo. Marg. hatte er feine Minister von neuem ernaunt, unter ihnen and Souche, ben er bisher wegen feiner Gelbfifanbigfeit tobilich gehaft, und ber fich auch jest angeblich nur burch bie Berficherung, baß feine Entweichung von Elba in's ges beim von England und Defterreith gut gebeifen weibe, bir Armahme biefes Poftens hatte bewegen faffen, gutt Rinifter ber Polizei, von allen bei welben bes welchigften. Auferbem Cambaceres für bie Gerechtigfeitspflege, Cans lamcourt, Gaubin, Mollien und Decres, nach wie vor für bie answartigen Angelegenheiten, bie Finangen, ben Schab und bas Seewefen, Maret jum Minifter Staatsfefretar, Davouft jum Kriegsminister, Savary zum ersten General-impettor ber Genbarmerse, das Ministerium ibes Imeen ward zum allgemeinen Erstaunen dem zugleich in ben Grafenffand 'erhobenen' Carnot überfragen. Dem angenome mmen Syfteme gemaß, Die größte Freifinnigfeit unt Frisbfertigfeit gur Schau zu tragen, um bamit fowohl bie Frangofen felbft, als bas Austand zu taufchen, wurden bie neuen Grundfage jest bei jeber Gelegetheit mit auf fallend abfichtlicher Emfigfeit vorgetragen. "Die gereche tefte aller Revolutionen", erflarte Cambaceres, als Borts fibrer ber Minifter in einem öffentlichen Gebor, welches ...... Buonaparte balb nach feiner Untunft ju Paris ben ober gh, Digig. ften Staatsbehörben ertheilte, "eine Revolution, welche ben Renfchen feine Burbe und alle feine politifchen Rechte wiebergegeben, habe bas Gefchlecht ber Bourbonen vom Throne geffurgt. Das Schicfal fei in Erfullung gegangen; was allein rechtmäßig fei, bie Sache bes Wolks, habe gefiegt; unter"beit Segnungen bes Bolts und bes heres habe er wieberum bie Buget ber Regierung ergrife fin. Das Betragen ber Bourbonen habe ihre Botte Ligen geftraft, er werbe bas feinige halten, werbe fich met ber bent Baterlande gefeifteten Dienfte erinnetn und de

Someifent, bagigemie groß auch limmer bie Berichiebenbeft ber Meinungen und bie Erbitterung ber Dartheien gemegrade .o. feng bennoch alle Burger in feinen Augen und in feinem Bermen gleich fejen, fo wie vor bem Gefete. Auch bag fe i Gerren ber henachbarten Bolfer, gewefen, wolle et wergel-Aen : ein: redbimmurbiger Gebante, ber gut fo wielem Rubme noch einen neuen hinzufuge. Schan habe er felbft feinen Ministene ben Weg vorgezeichnet; ben er befolgt, Allen Bollern burd feine Aufrufen bie Grunbfauen untinbiat, mach benen er von jett an fein Reich regient wiffen wolke. Bein außwärtiger Rrieg, es fei benn, umgeinengungered rten Angriff gurudgutreiben, teine Rudmirtung im Innem, Beine Bulfubry Gicherheit ber Derfonen und bes Gigenthund und freier Berfehr ber Gebanten, bas feiengbie -leitenden Grundfate, die ge aufgestellt. Solche Behlthaten murben ihn bei ber Nachwelt, wenn die Beit ber Schmeiicheleigvogiben feige ben Ramen, bes Baters bes Batenlanbedgermerben und burch ben erhabenen Erben, ben er fich auficbem : Raffelbe gu tronen bereite, ihren Rinbern gemabrleiftet werben." Er felbft aber erflarte bagegen in feiner Antwort ... biefe Wefinnungen auch für bie feinigen. Alles ber Ration und alles fur Frankreich, bas fei fein Bablfprud. Beber er, noch feine Familie burften, und tonnten fich je auf andere Anspruche ftugen." In glei-26. Mars dem Ging aberreichte ihm ber Staatbrath einen Tags mon guvor gefoften Befchluß, ber bie Grunbfate enthielt, welche ihm in Butunft als Dichtschnur feines Betragens bienen follten. "Die Sobeit rube im Bolfe, es allein fei bie rechtmäßige Quelle ber Macht, 3m Jahr 1789 habe has Bolt feine ihm lange Beit unrechtmäßig entriffenen ober verkannten Rechte wieder grabert, die Rationalverfammlung babe bie Lebusherrichaft aufgehoben und eine verfaffungsmäßige Regierung nebft Stellvertretung Des Bolts an forer-Stelle begrundet; ber Biberftand ber Bourboner gegen bie Minfche bes Boles habe ibren Sturg und ibn Berbannung berbeigeführt; bagegen fei bie Confular = un

3', f' .

Reiferregierting burch bent Millen bes Weite millichben. Bezwungen burch bie Gewalt ber Fremben, habenborseinem Babre bie Dinbergabt ber Genatoren: bie baffebenbe Bern faffung und ben Theon gesticzt und bie Bourbonen gwe radgerufen. Allein bie Abbantung, welche ber Raifer itun in ber Abficht vorgenommen, einen Burgerfrieg movene haten . habe fonne Beftatigung bes : Bolleriben: geenlichen Bertrag beffelben mit ihm nicht aufbeben: tomen; noch weniger bie Rechte feinest: Bubweb .: Da fai : Ludwig :: gen kommen, habe fich, ohne bas Bott ju fragen u obne bie vom Genate entworfene Berfaffung gn. befduibren; bed Ahrenes bemachtigt, habe ind neungehnte Jahr zu Begieten besautziet und baburch alles mas in ber Bwifchembeit. name Boile ausgegangen, ale bie Wirfung einer langen Auch rung verworfen, habe bann aus foniglicher Dachtus linne menbeit einen Berfaffungafreibriefo:gegebene unte benfelbeit eine. Berarbuning üben Berbefferung \*)n genannt, mientaulk aber habe benfeiben bestätigt mit niemand : ihm digemmin ; "" men. : Allen bied, fei unnechtmäßig gemelen; bie Bolpfauff feit, und Muterwerfung einzelner Bargen, unter biefe: Wegien rung, phyleich lobenswerth, infofern jene bem Staate gebient; babe baran nichts andern tonnent, Aprimahvent hatten bis Bourbonen felbst: ihre Berfprechungen werletet : bis Bieds tehr bes Kaifers bagegen auf henrichron, muf dem bad Bolt felbft ihn erhaben, febe baffelbe auch im, mile feing beiligken Rechte mieberum ein. Die Freiheit'den Pueffnet und ber Praffe und ber Gottesperebrung bie Unwiderwofe barteit bes Bertaufs ber Staatsguter, bie Unabbangigfeit der Gerichabhofe und die Berentwortlichkeit ber Minifter und fanftigen Beamten ber, vollziehenden Gemalt wieden von neuem besigtigt, und ju bem Ende alle Rationaleineiche tungen in einer großen Berfommlung von Stallvertretern des Bolfs von nepem burchgesehen werden, bis dahm aben muffe er bie ibm vermoge ber bestehenden Berfaffungen of the Bullion of the same

<sup>\* \*).</sup> Ordonumes de refuimes de la langue de

und Gifthe gebahrenben Gewalt, Die ihen nicht babe ger. nommen merben, und ber er nicht ohne Jufimmung bed.

Bolle babe entfagen tomen, ju beren Biebenennahme aber ibn ber allgemeine Bortheil bes Bolles verpflichte. audüben und audüben laffen: !! ... Die Fürften", antwortete: bagegen Buokaparte auf biefe Bufdrift, bie goth barauf bereichnebigu:fein fchien, bas Boil bie feubere Unterbrudung etegen et im i machen und es buich glatte Botte angui laden gefeien nur bie erften Mirger bes Staats. Ihre Gewalt fei mehr ober weniger ausgebehnt, je nachbem ber befonbere Bottheil jebes eingelnen Bolfes es forberes besabalb allein fei bie bochfte Burbe erblich. Aufer biefen Sembfagen miffe ere bon deiner Legitimitat. Buf ben Gebunden eines großen Reichs, ju bem er mabrent funfe gehn Jahren tomm erft ben Grund gelegt, habe er vernichtet; . Dus: Glud unbidie Befestigung bes frangbfischen Briche wurden :: von jest :: un; ber einzige Gegenstand alles 25, Mars, feiner Bebanten fein. Schon: Nags zwor hatte er alle Befchlieffe bet Nationalversammlungen gegen bie Bourbonen bom neuem in Kraft gefeht und alle biejenigen a welche son ihnen Tember ungenommen, ober zu ihrem Kriegsofr bingerlichen Sofftaate gebort, ober fich jum Sturge feiner Derfchoft bewaffnet baben mochten, breifig Genit bent weit ben ber Sanutftabt verbaunt. Bugleich fallten fie familitlich ihm Tiene fcworen, wo nicht, unter bie Auffichtibe Polizei gefest, und in Radficht ihrer jebe ans bere birth bie Staatswohlfahrt geforberte Wangregel ers griffen werben tonnen.

Im Widenspruch mit biesen Berfügungen sprachen bie Undlaufsscheiben ber Minifter nur von der Milbe und ber Freistmigkeit Buonaparte's, und wie er entschloffen, keine frichere Berschiedenhait politischer Meinungen zu kennen, welchald er auch durch einen angeblich schon von Lyon ers 12. März, laffenen Beschüff mit wenigen Ausnahmen allen und jedenth vollkommene Strassossigkeit für die Vergangenheit zugesischert, durch eine zweite Verordnung aber alle bisherigen

1851 Befcheankungen der Preffreiheit aufgehoben, wiewohl 24. Marz. bie Preffe schon am nachften Tage wieber unter ftrenge Polizeiaufficht gefest warb. Gelbft Camet fchrieb in 22. Mars Diefem Sinne an die Prafetten; Fouche empfahl ihnen bie frengfte Borficht bei ber handhabung ber Polizei; auf jebe gr. Marg, Beife suchte man bas Bolt wegen ber Rudfebr ber alten gefürchteten Unterbrudung zu beruhigen, außerlich wurd bemfelben fogar ein Schatten von Freiheit geficttet; manche Borfalle bes Tages und bas Betragen bes Pobels foie nen an die ersten Beiten der Revolution zu erinnent, und withgebrungen bulbete Buonaparte biefe zubringliche Bers traulichkeit einer Menge, bie er verachtete, mabrend bager gen ber größere Theil ber rechtlicheren Burgerklaffe, vom juglich ju Paris, ibm eine auffallende Gleichgultigfeit zeigte. Daß die brobende Gefahr eines neuen auswäutis gen Rrieges bie Gemuther vorzüglich bemuruhige, verlaunte er nicht und war beshalb eifrig bemubt, felbst burch bie gröbften Unwahrheiten bas Bolf über die mahre Stime mung bes Auslandes zu taufchen. Schan nach wenigen is. Wieg. Tagen, nachbem bie Achtserklarung ber Dachte gegen ibn midienen, war biefelbe burch Gilboten Zallenrand's an bie Profetten gefandt und ju Strafburg offentlich befannt gemacht; daffelbe war zu Lille burch Lubwig, burch bie bergogin von Angouleme ju Borbeaur, ju Souloufe burch ben Bergog, ihren Gemahl, geschehen. Um baber bit Birfung jener Ertlarung auf Die Gemuther gu fowachen, mußten alsbald amtliche Tagblatter fie für untergeschoben 23. Man. und für bas elende Machwert eines Parifer Ruffiggangers erklaren; bennoch aber gab felbst ber Moniedr wenige Lage 5. April barauf eine weitlaufige Biberlegung berfelben, um bargus thun, baf fie von burchaus falfchen Borgusfegungen aufa gebe; bie bem Konige Ludwig jugefagte Sulfe aber babe gegenwartig teinen Ginn, ba berfelbe fcon nicht mehr Adnig fei, und auch die französische Ration verlange keis usweges die Sulfe ber Machte, ba ja nichts gegen ihren Billem geichehen fei. Die offentliche Mube fei baben

burchaus nicht gestört, und die fremden Machte könnten ihre Sicherheit durch die in Frankreich vorgegangenen Beri anderungen um so weniger für gefährdet achten, da je der Kaifer laut erklart, sich in die Angelegenheiten keines Bolkes mischen zu wollen, und den Frieden von Paris um so pinktlicher erfüllen werde, als er nicht ihm zur Läst falle und nicht sein Werk sein muthwilliger Amziest von Rächte möge jest noch einen neuen Krieg erregen. Balb machte derselbe Monitor einen Bericht Fous

14. April. chéis bekannt, worin jene Erklarung? die zum Meuchels 29. Marz. morbe auffordere und daher weber von England, noch von Orsterreich je unterzeichnet sein könne, für das Machwerk ver Gesandtschaft des Grasen von Lille zu Wien erklart ward, während zugleich ein angeblich von Buonaparte selbst.

a. April. verfustes. Gutachten bes Staatsraths, indem es biefe Musicht theilte, das Wolkerrechtswidrige einer folden Erklasung, ware sie wirklich von den Machten ausgegangen, und wie lettere zugleich den Bertrag von Fontainebleau verletet, zu erweifen bemubt war.

Buonaparte felbft hatte um biefe Beit ben Monarchen 4. April. Europa's bie Bieberaufrichtung feines faiferlichen Thrones berfundet: "Gie fei bas Bert einer unwiberfichlichen Dach, Des einmuthigen Willens einer großen Ration, Die ihre Pflich: ten und ihre Rechte tenne. Ihre Stimme habe nach einem Befreier gerufen; bie Erwartungen, bie ihn zu bem größten after Opfer bestimmt, fei getäufcht worben. Daber fei'er engekommen, und von bem Puntte an, wo er bas Ufer berührt, habe ihn die Liebe feiner Bolter bis in die Mitte feiner Sauptstadt getragen. So viel Liebe burch bie Erhaltung eines ehrenvollen Friedens ju belohnen, fei bas erfte Bebirfnis feines Bergens; ein schonerer Rampfplay, als ber ber Schlachten, ftebe jest ben Berrichern offen, und w querft wolle ibn betreten; ber Betttampf um bie Glidfes ligkeit ber Bolter werbe in Butunft ber einzige fein, unb bie Berechtigfeit, thronend an ben Grangen ber Staaten, allein dur Bewaffnung berfelben binreiden." Ein Umlauf:

foreiben Caulaincourt's an fammtliche frangofische Befant: schaften im Auslande hatte benfelben fcon fury juvor 30. Marg. bie Beendigung ber Geschafte, welche bie tonigliche Regien rung ihnen übertragen, angezeigt und fie gur Tragung ber breifarbigen Rofarbe aufgeforbert, mahrend ein zweites Schreiben an bie Minifter ber fremben Machte jene Bers 4. April. ficherung friedlicher Gefinnungen, welche Buonaparte felbft ben Monarchen gegeben, beinah mit benfelben Borten Allein bie Gilboten, welche biefe Schreibeit überbringen follten, waren allenthalben an ben Grangen angehalten und gurudgewiefen, und bie Unnahme ber Briefe Buonaparte's vermeigert, und Caulaincourt, inbem er fich über biefes, wie er meinte, unerhort vollerrechts" widrige Betragen beklagte, gestand zugleich in einem Berichte an feinen herrn, "noch habe freitich tein amtlicher 12. April. Schritt ben Entfchluß ber Fremben gu dnem Bruche ans gezeigt, allein nichts befto weniger unternahmen fie außerorbentliche Ruftungen und bebrohten Frankreich mit einem neuen Kriege. Als Gegenftand beffelben nenne man gwar nur ben Raifer, es folle aber Frantreich felbft, alles, was ihnen das liebfte fei, mas fie burch 25 Sabre bes Leibens und bes Rubmes erlangt, ihre Freiheiten, ihre Staatseins richtungen, dies alles folle befampft werben." - Dag, trot aller friedlichen Berficherungen, ber Ausbruch bes .. Rrieges nicht fern fei, war leicht zu erkennen.

Um so weniger aber mochte es Buonaparte gelingen, durch bergleichen Borsplegelungen die Meinung der Welt noch einmal irre zu suhren, als bald darauf der Bericht eines von dem Wiener Kongresse, zur Entscheidung über 12. Mai. die Rothwendigkeit einer neuen Erklärung gegen Buonas parte, niedergesetzten Ausschusses zur Genüge bewies, 9. Mal. daß weder durch das, was seit seiner Landung in Franks wich vorgegangen, noch durch das Anerdieten, den Friesten von Paris zu bestätigen, isein Berhältnis zu den europäischen Rächten irgend geändert worden, und das das der eine neue seiertiche Erklärung derselben überstüssische Erklärung derselben überstüssische

Digitized by Google

Auch hatte er fich schon fecher auf jede Weise zu dem beworstehenden Rampse zu rusten begonnen, wiewohl noch fortwährend absichtlich ausgestreute Gerüchte von der nahen Ankunft seiner Gemahlin und seines Sohnes, zu beffen Entsührung aus Schönbrunn selbst ein Auschlag gemacht worden, der erst im Augenblicke der Ausschrung entdeckt

Entführung aus Schönbrunn felbst ein Anschlag gemacht in Mazenblide der Ausschlung entbeckt und vereitelt war, das Boll durch die Vorstellung eines geheimen Einverständnisses mit Desterreich beruhigen sollsten. Etwa 149,000 Mann, von denen jedoch nur 93,000 wirklich ind Feld rüden konnten, hatte er bei seiner Anskunft in Frankreich unter den Wassen gefunden, nicht weniger als 800,000 Mann aber schienen erforderlich, um dem versdündeten Europa mit Erfolg zu widerstehen. Daher rief

22. Mers er bald alle gebiente Soldaten, die aus irgend einer Ursfache bie Armee verlassen, zu den Fahnen zurück, verordnete die Errichtung neuer zahlreicher Schaaren, betrieb auf das eifrigste die Berfertigung von Wassen und was sonst zur Rustung des heeres und der Festungen ersorderlich war, und sammtliche Minister, wiewohl sie nicht alle ihm gleich undedingt ergeben waren, und vornehmlich Carmot und Fouché auch jest eine gewisse Unabhängigkeit zu bez haupten suchten, versäumten nicht, durch Umlaufsschreiben zur punktlichsten Vollziehung dieser Raastregeln aufzusordern.

Nationalgarde, die alle Franzosen vom zwanzigken die Nationalgarde, die alle Franzosen vom zwanzigken die zum sechszigken Jahre begreifen sollte, erlassen, 204 Batailz lond Grenadiere und Iager berselben wurden in dem Granzdepartements sogleich in Thatigkeit gesetz, und überzhaupt 3130 Bataillons, jedes zu 720 Mann, zusammen also 2,255,040 Mann, zum wirklichen Dienste ausgerusen, Ingleich besuchte Buonaparte selbst die Borstädte von Paris, um sie zur Ergreifung der Bassen auszusordern, und

21. April, verorbnete bie Erzichtung von Freifthageren in allen Guingbepartements, während bald barauf, auf einen Bericht 7. Mai. von Fouché, wegen ber in einigen Gegenben des Reichs, v. Mai. verzüglich in der Bendee, sich außernden aufrührerischen

Bewegungen, alle biejenigen, welche sich irgand einer Bidersehlichkeit gegen die neue Ordnung der Dinge versdichtig machen würden, mit harter Strase bedroht wurden, den. Gleich wie im Ansange der Revolution, wurden auch jest wieder an mahreren Orten Föderationen, jedoch gewöhnlich nur aus dem niednigsten Pobel, gehildet. Um aber die Bollstreckung aller dieser Maaßregeln desto besser zu sichen, waren schon früher sieden Polizeileutenants für 28. Märzdes gesammte Reich ernannt, und bald darauf, gleich wie im vorigen Jahre, außerordentliche Bevollmächtigte in die 20. April. 23 Kriegsdivissionen gesandt, um auf jede Weise den Eiser des Bolks von neuem auszuregen und den bevorstehenden Kamps in einen Nationalkrieg zu verwandeln.

Bei feiner Rudfehr hatte Buonaparte bem Bolte eine neue Berfassung verheißen, bie auf einem Raifetbe feinen Stellvertretern gur Berathung und Annahme worgelegt werben follte, und icon nach wenigen Bochen ward biefe Bulagurfunde gu ben Berfaffungen bee Reichs \*), 24. 20eff. als beren Berfaffer Carnot, Regnault, Roberer, Benjamin Confiant, ber balb barauf jum Staatbrathe beforbert warb, und Cambaceres genannt wurden, vorläufig befannt gemacht, und zugleich aller Orten Die Eröffnung von Regi= 22. April. fern zehn Tage hindurch angepronet, damit bas Bolt über die Annahme oder Berwerfung berfelben seine Stimme gebe. Auch ber Land' und Seemacht follte biefe Urfunde ju bemfelben Behufe vorgelegt werben. Es war biefelbe allerbings pur eine Nachahmung berjenigen Berfaffung, welche ber Ronig gegeben, bie beiben Rammern ber Pars und ber Stellvertreter, fo wie bie Berantwortlichkeit ber Minifter und die Unabhangigkeit ber Richter murben beflatigt. Dagegen aber fprach fich bie neue Urfunde nicht nur gegen alles, mas einer Feubalariftofratie abnlich fab, auf bas heftigfte aus, fonbern verbot auch zum Schluffe, somberbar genug, sowohl ber Regierung, als ben Kammern

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Bellage Mr. 1.

und sammtlichen Burgern, zu keiner Zeit, felbst wint bas Buonapartische Geschlecht aussterben wurde, irgend einem Borschlag zur Zurückerusung der Bourbonen aus ben französischen Thron zu thun! Gleich merkwurdig war der Eingang zu bieser Urfundes Buonaparte erklarte, "er habe früher die Absicht gehabt, ein größes, bem Geiste der Zeit und der allgemeinen Bildung gemäßes Bundessoftem zu gründen innd deshalb manche innere. Eineichtungen zum Schuche der Freiheit der Burger verschieben mussen zum Schuche der Freiheit der Burger verschieben mussen zum jeht an aber sei die Vermehrung der Wohlfahrt Frankreich's durch Besestigung der öffentlichen Freiheit seinziger Zweik."
Auf einem Maiselbe, welches zu dem Ende auf den 26. Mai zusammenberusen ward, sollte die Zählung der Stimmen und

ber Land : und Seemacht ber Burger vorgenommen werden. 22. April. Es follte baffelbe, nach ber anfanglichen Beftimmung, aus ben Ditgliebern aller Babifollegien ber Departements und ber Begirte bes Reichs bestehen, fo wie aus Abgeordneten ber verschiedenen Abtheilungen ber gand = und Seemacht; bann follte bie Brefammlung ber Bahlkollegien eines jeben Departements einen Ausschuß bon funf Düglfebern einennen, um ben Ausjug aus ber Abftimmung bes Departements einer Bentratverfammlung ju übergeben, ber auch bas Stimmenverzeichniß ber Land : und Geemacht mitgetheilt werden folle, und welche alebann, unter bem Borfige bes Erglanglere bie Abftimmungen prufen und bas Ergebniß berfelben Buonavarte vorlegen werbe. hierauf follte fich alles in feiner Segenwart auf bem Martfelbe verfammein, und nachbem bas Ergebniß ber Abstimmungen ausgerufen, bie Bufate urfunde aber befannt gemacht und befiegelt worben, guerf er felbft, bann bie Bahlfollegien ben vorgeschriebenen Git leiften und für bie Rationalgarden ihrer Departemente, wie die Abgeordneten ber Band : und Seemacht fur feb Abtheilung berfelben none Abler erhalten. Allein fco

30. April. feche Lage barauf wart bies in Betracht bes nicht un

wahrscheinlich brohenden Krieges mit ben fremben Dachte und ber daburch nothwendig gewordenen Eile ninben ihn

Digitized by Google

itht nur die Babl zwischen ber Berlangerung ber Diftawe, womit ihn der Gang der Begebenheiten und bas Bertrauen bes Bolls befleibet, ober ber Abfurgung ber anfangs fefigefetten Formen übrig bleibe," babin abgeanbert, daß binnen vier Tagen bie Wahlbehorben aller Orten gufammentreten und alsbald bie Stellvertreter mablen, biefe ober fofort fic nach Paris begeben fouten, um bem Daifelbe beizuwohnen, und nach gefchehener Annahmeentharung her Bufanufunde, auch fogleich die Stellvertreterverfanne jung zu bilben. - Go ward alfo die Unnahme Diefer Aufahnrtunde, wiemohl fie teiner ber verschiebenen Partheien gang genügte und Regnault be St, Jean b'angely fibf ihre Mangel nur mit ber Gile, mit ber fie bobe Agefaßt werden muffen, ju entschuldigen wußte, als unbezweifelt vorausgefett, und tonnte bies freilich um befto mehr, ba nicht nur bie Stimmenverzeichnisse von ben Rares burch die Unterprafetten an bie Prafetten, und von diefen an Carnot eingefandt merben follten, Die Regierung alfo bie Stimmen nach Willführ zu ihrem Gunften verändern mochte, fondern auch fammtliche Prafetten 6. April. neu ernannt, und bie in die Ariegsbieifionen, gefandten außererbentlichen Bewollmachtigten ben Auftrag erhalten hatten, 20. April. alle verbachtige Unterprafetten, Raren und fonftige Ortes behorben abzusegen und auf ben Borfchiag ber Prafetten, eibere an beren Stelle ju ernennen....

35

Bahrent von allen Seiten gablreiche, gang in bem Zone ber Revolution abgefaßte, Bufchriften und Aufrufe ber neuen Soberationen erschienen, nahre ber gur Feier bes Raifelbes bestimmte Tag. Schon früher waren So: feph und Luzien, fo mie auch hieronymus, Fefch und Latifia nach Paris Burudgefebet, nur Lubwig erfchien nicht, und auch Murat, bem fein Schwager noch nicht verziehen, war zu kommen verboten. Trot aller ange= wendten Dabe, die berufenen Abgegroneten gu verfam: meln, konnte jeboch erft feche Lage fpater, als anfange i. Jun. besimmt worben, bas Daifeld gehalten werben; 18 bis

20,000 Menfchen, nebft 50,000 Mann Bruppen bon affen Baffen, bilbeten bie Berfammlung, bie fich auf beit Marbfelbe vereinigte. Dort erfchien auch Buonapatte nebft feinen Brubern, umgeben von feinem Sofftaate ento BI. Mai. gabireichen Garben, und im Ramen eines Zage guvor gebilbeten Sauptausfdruffes ber Babitollegien, ertidete bemis felben ber Abgeordnete Dubois b'Angers; in einer angeba dich von Barrere, nach anbern von Carion Mifas verfertigten Rebe: "burch einftimmige Bahl habe bas frangofffce Bolt ihm jest bie Pflicht auferlegt, Die Arone Den neuem anzunehmen. Reinen Berricher wolle es, ben Wie Feinde gegeben, es wolle ben, ben fie anguertennen Wib weigerten; baher wurden fie jest mit einem Ginfalle De brobt, obgletch fie, eingeengt in Graffgeti; Die ticht bie Ratur ihnen gegeben, biefelben aus Chrfurcht' gegen Bettrage, bie er zwar nicht geschloffen, bennoch aber gu beobachten fich erboten, teinesweges burchbiochen hatten. Nicht für bas Bolf hatten bie Bourbonen geherricht, fon= bern nur fur einen fleinen Saufen beftrafter ober begitas bigfer Bevorrechteter; wurden baher bie Fremben ihnen nur bie Babi laffen gwifchen Rrieg und Entehrung, bann merbe bas gange Bolt auffteben, und bie Beinbe, bie auf ihre immeren Spaltungen gerechnet, wurben bath bereuen, fe aufgereigt gu haben." Darauf machte Cambaceres 'bas Ergebniß ber Stimmensammlung über bie Bufagurtunbe befannt, bie, wie zu erwarten, von ber überwiegenben Mehrzahl angenommen worben, indem 1,298,000 Burger bafür und nur 4206 bagegen gestimmt hatten, und dis vom Bolte genehmigt, ausgerufen marb. Rachbem aber Buonaparte biefelbe gleichfalls unterzeichnet, ereichte ber verfammelten Denge, ,als Raifer, als Konful und als Soldat verbante er alles bem Bolte; in jeber Bage fei Frantreich allein ber Gegenftand feiner Gebanten und feiner Sandlungen gewefen, baber habeller fich auch, alleich wie jener Ronig von Athen, fur fein Bolf geopfert, allein Die Bunfche ber Nation batten ihn wieber auf ben

Thron jurudgerufen, ben er lieb habe, woil er bas Pelas binm ber Rechte berfelben fei. Er habe gehofft, ben Reier ben zu erhalten, allein jene fremben Konige, bie er auf ben Thron erhoben, ober welche ihm bie Erhaltung ihrer Krone verbantten, die alle in ben Zwiten feines Glack fic um fein Bunbnig und ben Sous bes frangofischen Bolts beworben, tichteten jest ihre Streiche gegen ihn. Gefennte er nicht, baß es bas Baterland fei, bas fie bebrobten, fo wurde er ihnen gern ein Leben preis geben, gegen bas fie fo erbittert fich zeigten. Allein ihre Buth fei obnmarbtia; fein Bille fei ber Bille des Botts, feine Rechte bie feinigen, feine Chre, fein Ruhm und fein Glud tonns ten teine andere fein, als bie Ehre, ber Ruhm und bas Glud von Frankreich." Als er barauf bie Bufagurtunbe beschworen und bie neuen Abler unter bie Truppen : und Rationalgarden mit ber Aufforberung ausgetheilt, "nicht gugugeben, bag bie Fremben noch einmahl bie Sauptfladt ber großen Ration befledten, tehrte er in bie Zuie lerien gurud.

So war bas abentheuerliche Schaufpiel beschaffen, durch welches Buonaparte Frankreich und Europa, wies wohl letteres vergeblich, noch ein Mahl zu taufden verfucte. Gelbft in Frantreich batte ber Burgerfrieg von neuem begonnen; ein großer Theil ber Bendée hatte gu ben Baffen gegriffen, indem fich la Roche Jacquelin und b'Autichamp aufs neue an bie Spige ber Difvergnugten mai geftellt und von England aus mit Baffen und Rriegsbes barf unterflutt, ben General Travot, ben Buonaparte gegen fie gefandt batte, mit abwechselnbem Grfolge betampften, mabrent Laine, ale Borfiber ber toniglichen Rammer ber Abgeordneten, fcon fruber von Borbeaur ous, fich laut und ftart gegen alle Befchluffe ertlart, 28. Dars. "burch welche Franfreichs Unterbrader bie Auflofung ber Kammern aussprechen wurde", und zugleich bas Bott aufgerufen batte, teiner feiner Anforberungen um Gelb und Minfchen Folge ju leiften, Lubwig ber 18te aber von

1845
Gent aus ahnliche Baschlasse enließ und wiederholt bie Frenzesen aussorberte, sich mit ihm zum Sturze der usurpatrischen hetreschaft zu vereinigen. Richts desto weniger

gewischen gereichaft zu vereingen. Reints veine weniger 3. Jun. traten jest die Buonapartischen Kammern, ein buntes Gemisch ber verschiedenartigsten Partheien, zum Theil befiehend aus Mannern, deren schon halb verschollene Ramen an die ersten Zeiten ber Revolution erinnerten, zu-

7. Jun. fammen und wurden einige Tage fpater feierlich von Buo: naparte eroffnet. "Der bringenbfte Bunfc feines Bergens, ertlarte er ihnen, gebe in Erfullung; bie verfaf= fungsgemaße Monarchie beginne, ein Bedurfuiß fur Frantreich , um die Freiheit , Die Unabhangigfeit und Die Rechte bes Bolfs ju fichern. Darin aber fete er feinen Chrgeiz, Arantreich im Genuffe jeber möglichen Freiheit gu feben, ber moglichen, benn wohl führe Die Gefetlofigfeit immer an unumschrantter Gewalt gurud. Gin furchtbarer Bund ber Somige bebrobe ibre Unabbangigbeit; fcon batten bie Feinbleligkeiten gur Ge mitten im Frieben begonnen bie Fregatte Melpomene war bereits von einem englischen Linfenfchiffe genommen - auch ben Burgerfrieg fachten fie an, ichen batten aufrührerifche Auftritte flatt gehabt; Maafpegeln ber Gefetgebung feien unvermeiblich, ohne Rudhalt vertraue er ihrer Laterlandeliebe, ihrer Ginficht und Ergebenbeit. Die Freihnit ber Preffe gebore mefent: lich mit ju ber bermalligen Berfaffung, nichts konne man darin andern, ohne bas gefammte Staatsfpffem ju pertebren; allein beschrentenbe Wefege feien nothwendig, gumabl in ber gegenwartigen Lage ber Ration; ein wichtiger Gegenstand, ben er ihrem Rachbenten empfehle. maglich, bag bie erffe Pflicht eines jeben Fürften ibn bald an bie Spige ber Rinber ber Mation berufe, um fur bas Baterland gu tampfen; bas Beer und er felbft mur= ben ibre Schuldigkeit thun, fie aber mochten bem Bolle jum Muffer bienen und, gleich wie ber Cenat ber großen Region bes Altenthums, entschloffen fein, jeber ju fterben, ale, bie Schande und Die Erniedrigung von Frankreich gu

1816 Merieben." Beibe Rammern beantworteten bie Rebe eitige Sage barauf: burch feierliche Bufchriften; boch nur ix. Juni. die Pare verficherten ibn auf die gewohnte Beife ibret unbebingten Ergebenheit, wogegen er fie aufforbarte, "falls Inglitchfalle fich ereigneten, alle Kraft ber: Ration au ente wideln, benn in fchweren Lagen zeigten große Bolfer, fo wie große Danner, Die gange Rraft ihres Charatters und erwirben fich bie Bewundenung ber Rachwelt"; bagegen aber magten fcon jest bie Stellvertreter, an ihrer Spite Lanjuinais, ber genen Buonaparte's Bunfch gum Drac menten erwählt worben, eine Sprache gu führen, Die .. früher teinesweges ju boren gewohnt gewefen, inbun fie unumweinden verlangten, ", daß fobalb als mig lich verbeffert werbe, was ber Drang ihrer Lage in ber Befammtheit ihrer Berfaffungen fehlerhaftes bervorgebracht ober unvollfommenes gelaffen." 3mar verfprachen fie ben Beiftand bes gefammten Boles in bem bevorfichenben Rampfe, jugleich aber erklarten fie taut, "bag bas frangbe Ache Bolt teinen ehrgetzigen Plan im Sinne babe, baff feibft ber Bille fiegreicher gurften ju obmnachtig fein mirbe, es über bie Grangen ber Selbftvertheibigung binaris au führen. Sie aweifelten nicht, bag unter ben Mittheilungen. Die fie von ihm ermarteten, bie Beweife von Amftrengung fine ben wurden, bie er gur Erhaltung bes Friedens ber Ben gemacht. Gei aber alles umfonft, bann moge bas Unglad bes Rrieges gurudfallen auf Die, welche ihn erregt, und wahrend er in bem Siege mur ein Mittel fuchen werbe, ju einem bauerhaften Frieben ju gelangen, murben fis obne Unterlaß an bem Bertrage arbeiten, beffen Bollend dung die Eintracht zwifden Bolt und Thron noch mehr befeftigen und burch bie Berbefferung ihrer Staatseineich tungen bie Burgichaft ihrer übernommenen Berpflichtungen vor ben Augen von Europa noch verftarken werbe." Deutlich fprach Buonaparte's Untwort feinen Unmuth über bie tede Rebe aus. "Alle feine Gebanten feien jest auf ben Ausgang bes brobenben Rrieges gerichtet, ber über Zealfelb's Milg. Gefch. b. neueft. Beit, 4. 286. 2. Abth.

Krantroich's : Unabhängigfeit ::unb::Abre : entscheiben : maches 2 Roch in berfelben : Racht merbe er : jur Armee abreifen. Angenehm werbe es ihm fein, wenn bie Rammern Bevolls machtigte ernennten, um fich mibrend feiner Abmefenbeit mit ber Berfaffung ju beschäftigen. Diefelbe muffe bas Lofungswort und ber Leitstern in biefen flurmifchen Beiten fein; jede offentliche Berhandlung aber, die mittelbar ober mmittelbar bas Bertrauen in fie ju fchwachen beabfichtige, wurde ein Unglud fein fur ben Staat; fie, wurden fich bann mitten zwischen Klippen ohne Kompaß, und Beitung befinden. Die Gefahr, Die fie umgebe, fei groß, beber wollten fie ja nicht bem Beifpiele bes Romerreichs in feinem Berfalle nachahmen, bas von allen Seiten burch Die Barbaren bebroht, fich jum Gelächter ber Rachwelt semecht, indem man fich in ber Sauptstabt noch mit fpits findigen Greitigfeiten beschäftigt, mabrent ber Mauerbreden ichen bie Abore gertrummerte. Seht mochten fie ihm belfen, bas Baterland ju retten; auch er babe als exfter Stellvertreter bes Bolle bie Berpflichtung übernommen, Die er biermit feierlich wieberhole, in ruhigen Zeiten alle

ux- Juni. Borrechte: ber Krone und die geringe Erfahrung, die er fich erworden; bagu zu verwenden, fie bei der Berbefferung ihrer Staatseinrichtungen zu unterflügen." Rachbun er noch an demfelben Tage feinen Bruder Luzian, die acht Minister und die Staatsminister Merlin, Boulan, Regnault

12. Imi. 1886 Defermont zu einem Regentschafterathe ernannt, ber unter bem Borsite feines Bruders. Joseph in allen Sachen nach Stimmenmehrheit entscheiben follte, reifte er am nach- fen Morgen por Tagesanbruch zur Armee nach Lagn ab.

Schon früher hatten fich gewaltige Streitmaffen von baiben Seiten an ben Grangen von Frankreich gesammelt \*). In brei große heere war bie Racht ber Berbun-

<sup>\*)</sup> Außer ber Seschichte bes Felbjugs von C. v. B.: Relation de la dernière campagne de Buonaparte, terminée par la bataille de Mout-Saint-Jean, dite de Waterloo ou de la belle Allianea, par un tomein coulaire, Paris 1815. 8.

beien: getheilt, am Dberrheine, von bem Bobenfee bis gegen Mannheim und auf bem linten Rheinufer Comargen berg, am Rieberrheine, langs ber Daas, von ber Dyle bis an die Granzen von Luxemburg die Prepfien unter Blucher, von ber einen Geite burch bie Beffen, bie bei Erier fanben, mit ben Schwarzenberg's Geere gugetheilten Baiern, von ber andern mit ber Armee ber Rieberlande in Berbindung, bie unter Wellington's Dberbefehl von ber nieberlandifch = frangofischen Grange bis gegen Die Dole eine Stellung genommen. Als aber in Stalien ber Rriegichnell entichieben worden und baber ber erfte Angriff ims mer wahrscheinlicher gegen bie Rieberlande erwartet warb. war Blucher naber an Bellington berangerict, wiemobl auch fo wegen ber Schwierigkeit ber Berpflegung, beibe noch immer weitlauftige Rantonnirungen gu nehmen gezwuns gen maren, die badurch am Mittelrhein entftandene gude dagegen ward schon am Ende des Monaths durch bas bere Juni. beigeeilte ruffiche Seer unter Barclay de Tolly ausgefullt. Auch auf ber Seite von Spanien und Italien ward Frankreich bedrobt; Schon fruber batte Ferdinand ber 7te in einem beftigen Manifeste Buonaparte ben Krieg ertlart, und 2. Dat eine fpanische Armee fammelte fich an bem gufe ber Dys renden, mahrend aus Oberitalien, burch Savoyen und Ballis, Frimont mit einem ofterreichischen Beere berangog. Auf 1,365,000 Krieger ward die gesammte gegen Buonaparte aufgerufene Streitmacht geschätt. Defterreich batte fein Beer von 300,000 Mann zwijchen Stalien und Deutschland getheilt, mit 236,000 Mann erschien Preußen, mit. 225,000 Mann Rugland auf bem Kampfplage, England batte 40,000, beinah eben fo viel Burtemberg und Baben, Baiern 60,000, bie Nieberlande ungefahr 20,000, Sanno-

Darstellung des Feldzugs der Berbündeten gegen Rapoleon Buonaparte im Jahr 1815. Etlangen 1816. 8. An distorical account of the campaign in the Netherlandt in 1815. By William Mudford Lond. 1818. 4. Die oben S. 6. angeführten Mémoires pour servir à l'histoire de l'an 1815.

D 2

per und bie abeigeit beilticheit Staaten über 30,000 Mann geftellt; auch Danemart ruftete fich; Portugat und Schwe-Rai. ben blieben allein gurud. Schon in ben letten Lagen bes Mais hatten bie verbunbeten Donarchen Bien verlaffen, umb wahrend Friebrich Bilbelm auf turge Beit felbft nach Berlin eille; batten fich Frang und Alexander fogleich nach Beibelberg in das heerlager begeben. Dagegen mar Rai, Die gefammte frangofifche Dacht in acht Beibachtungs: armeen getheilt; bie bes Rheins, ber Dofel und bes Dors bens, langs ber Granze von Deutschland und ber Riebers tanbe, die bee Jura bei Befort, ber Alpen bei Chants Very: Beb Bat bei Antibes und ber Pyrenden bei Perpig. nan und Borbeaux; baju noch eine Refervearmee, Die fich ber Laobi fammelte; jufammen liber 212,000 Dann, von beiten, det Eröffniting ber Feinbfeligfeiten, fich 122,000 in Stanbern vereifigt hatten. Gin betrachtlicher Theil ber

Rationalgarben mar jugleich in Thatigfeit gefett, burch mitgebeure Anftrengungen eine Denge trefflichen groben Gefchugee gufammengebracht, bie feften Plage an ber Grante waren in Bertheibigungezuftand gefest, an ben pafflichen Orfen Berfchanzungen angelegt und die Umge-Dungen von Paris felbft mit neuen Werten verfeben; vor allen geichneten fich auch jest wieder die oftlichen Grange

peopingen burch ihren Gifer fur Buonaparte aus. Schon maren fogleich nach Beendigung bes Maifel: bes bie Eruppen von Paris aufgebrochen, mabrent Coult, ber gim Generalmajor ber gefammten Armee von Buona= parte ernannt worben, berfelben ben nahen Wiederaufbruch 1. Juni. bes Rampfes verfundigte und balb barauf felbft in bem

9. Juni. großen heerlager von gaon eintraf. In bem Departement bes Rorbens und ber Miene ftand bie Rorbarmee, bie gabireichfte von allen, mit ihrem rechten Flugel an Die Armee ber Mofel, und eine neu gebilbete ber Arbennen, mit bem linken an Lille gelehnt, und erwartete mit unges bulbiger Buverficht bie Eroffnung bes Rampfes. Enblid, nachbein bie Garben Paris verlaffen, brachen ju gleicher

Beit Banbamme von Fumais mit ber Arbennengemee, Gerarb von Det mit ber ber Mofel in Gilmariden, auf und mabrend erftere ju Beaumont fich mit ber Rordarmee vem einigte, jog bie zweite burch Philippeville und rudte gleiche falls in die Linie ein. Schon an bem nachsten Tage nach feiner Abreife aus Paris, war Buonaparte gu Avesnes 13. Juni. eingetroffen und nachdem er heerschau über bie Truppen gehalten, erließ er gang in bem alten Jone einen Aufruf, um burch die Erinnerung an ben Jahrestag pon Marenap 14. Juni. und Friedland die Buverficht bes Sieges, burch bas Ins benten an Bena ben Saf gegen bie Preufen von neuem au befeuern. "Feinde ber Gerechtigkeit und ber Rechte ber Bolter feien die verbundeten Monarchen und voll querfattlicher Sabsucht. Ein Augenblid bes Glude verblenbe fie, Die Unfirmigen; Die Unterbrudung und Demuthigung Frantreich's fei anger ihrer Macht." Umnittelbar barquf gebier ben Befehl jum Aufbruch. Sunf Geeshaufen Sufpoelts nebft 20,000 Reitern, ber Kern bes gefammten frangofffchen heeres, außerbem noch jene furchtbaren Schagren alter und junger Garben, über 20,000 Mann und beineh 400 Ranonen, festen fich alsbald, ber linke Blugel unter Rep, ber rechte unter Grouchy, von Maubeuge gegen bie Granze in Marfch. Bas irgend Truppen gur Kapferkeit mreigen tann, ber Rationalftolg, burch bas Anbenten an ben früheren Ruhm noch mehr aufgeregt, bie Erinnerung an die letten Demuthigungen, die Frankreich erlitten, bas Bewußtfein ihrer Treulofigkeit und bie Furcht vor ber Schande und ber Strafe, bie ben Uebermundenen brobte, baju bie alte Luft bes Raubens und Plunberns, bies alles fpornte bas frangofifche Beer gur Tapferteit an; fein Muth und feine Rampfluft fchien jedoch noch burch feine grangens lofe Ergebenheit gegen Buoneparte übertroffen ju werben. Dagegen aber marb auch jest jebe Rriegszucht ganglich vermißt; felbft innerhalb ihrer Grangen haußten die Schaas ren aller Orten, gleich wie in einem eroberten Lande, und bie Befehlshaber miberfehten fich ben zingellpfen Ausschwei-

Digitized by Google

fungen nicht. Elfersucht und Uneinigkeit herrschten unter ben Truppen, wechselseitig haßten sich Reiterei und Fußvolk, eben so die einzelnen Abtheilungen jeder Waffengattung; die Garbe vor allen war ber Segenstand allgemeiner Erbitterung.

Mit überrafchenber Schnelligfeit hatte fich bas gefammte heer trog bes frurmifchen Betters und ber verborbenen Bege, auf ber außerften Granze versammelt, und in twei große Kolonnen getheilt, rudte am nachften

- 25. Juni. Morgen, die eine von Beaumont über Thuin, die andere von Florennes über Gerpines gegen Charleroi und die Sambie vor. Die Preichen einzeln zu übersallen und zu schlagen, sie, von Bellington getrennt, über die Mack gegen den Rhein, die Englander nach der See zurückzuswersen, war Buonaparte's Plan, dei dessen Aussührung er zugleich sehr auf die Mitwirdung eines Theils der Belgier und der Bewohner des linken Rheinusers gerechnet zu haben schien. Die übrigen gegen Frankreich heranrückens den Heere hoffte er zwischen den Gränzsestungen so lange aushalsen zu können, die eilen würde. In vier heere
- 24. Juni. haufen getheilt, stand die preußische Armee, zusammen etwa 100,000 Mann stark, der erste unter Ziethen bei Fleurus und Charleroi, der zweite unter Pirch dei Namur, der dritte unter Thielemann bei Linen und der vierte unter Bulow dei Luttich, und schon war auf die Nachricht von der Ankunft Buonaparte's zu Maubeuge das engere Zussammenrucken derselben besohlen, und Ziethen hatte seine Truppen zwischen Fleurus, Gosselies und Charleroi zu sammeln begonnen, als die Franzosen seine Vorposten auf allen Punkten mit Uebermacht angriffen. Nach einem
- 26. Juni hitzigen Rampfe eroberte Reille mit bem zweiten franzosisfchen Geerhaufen Thuin und verfolgte die langsam zurucksweichenden Preußen bis Marchiennes au Pont; auch Charsleroi ward nach heftiger Gegenwehr von der Uebermacht
  genommen, und unter beständigen Gesechten wich Ziethen

in Ordnung über bie Sambre auf Fleuris juriet. Roch an beinfelben Zage ging Buonaparte felbft bei Charteroi, Reille bei Marchiennes über ben Fluß, und mabrend ers fterer bie Preußen brangte, griff Reille bei Frasnes bie Borpoffen des linken Flügels von Wellington's heere an und brudte fie nach Quatre Bras jurud, mo jeboth ber Pring Bernhard von Beimar mit wenigen Truppen feine Stellung behauptete. Bei Anbruch ber Ratht fehrte Buos naparte, nachdem er Reille in Goffelies, gegen Bruffel gu, den britten Seethaufen unter Bandamme auf ber Straffe von Ramur aufgeftellt, felbft nach Charleroi gurud, in beffen Rabe auch bas übrige Beer fich lagerte. Der erfte gludliche Erfolg hatte die hoffnung ber Menge bis jur gewiffen Buverficht ber Sieges erhoht, und Buonaparte, übergeugt, baß bie Beere feiner Gegner noch nicht vers einigt feien, eilte, biefe Stimmung ber feinigen au ents scheibenden Unternehmungen zu benuten. Auf bie Rach richt von bem Bordringen ber Frangofen hatte Blucher fein Beer amifchen Brie und Combref ju fammeln befoloffen, bort marb auch Bulow auf ben nachften Lag erwartet; allein mancherlei Sinderniffe, bie feinen Marfc verzögerten, taufchten biefe hoffnung, und nur brei preufifche Heerhaufen, gufammen 80 bis 90,000 Mann, was ren am folgenden Morgen in ber bestimmten Stellung ein- 16. Junk getroffen; bie vor bem rechten Slugel und bem Mitteltref fen liegenden Dorfer Ligun und St. Amand waren von Biethen befest. Dagegen ging mit Tagesanbruch bie ge 16. Juni. fammte frangofifche Armee über bie Sambre, und mahrenb Rey mit bem linken Flügel, etwa 40,000 Mann ftaet, gegen Quatre Bras vorbrang, rudte bas Mitteltreffen unter Buonaparte felbft und ber rechte Flugel unter Grouchy, jufammen 80,000 Mann, gegen Fleurus und Sombref vor. Um Rachmittage begann bie Schlacht; Bandamme griff St. Amand, Gerard mit bem vierten Beerhaufen, von bem bes General Mouton, ber Garbe und einer betrachtlichen Reitereireferve unterflugt, Lianv

Digitized by Google

an, Grouchy bring gegen Symbref; balb marb ber Rampf allgemein: Dit unerhorter Erbitterung, gleich als batte jeber eine perfonliche Beleibigung ju rachen, warb pon beis ben Seiten gefochten; wieberholt wurben St. Amand und Ligny, bie Schluffel ber preußischen Stellung, von ben Eraugbien erfturmt, eben fo aft marf fie ber Geldenmath ber Preugen gurid. Immer neue Truppen führte Buonaparte in.ben Rampfg felbft ben erften Berhaufen, ber gur Unterfingung von Rep bestimmt gewesen, rief er, ohne. feinen Felbheren ju benachrichtigen, :: gur Gulfe berbei, Das negen harrte Blicher vergeblich auf die Ankunft von Bislow; mur muthfam wiberftanden bie Preifen. Schon fechs Stunden lang bauerte ber unentschiebene Kampf; Die Kraft ber Preugen begann ju ermatten, ba führte Buonaparte beim Einbruch ber Dammerung feine Garben und fcmere Reiterei gu einem neuen Sturme gegen Ligny. griff entschieb. Durch bie frangofischen Ruraffiere, welche bie Einfen burchbrochen, jugleich im Ruden und burch bie Garben von worn angegriffen, wich bas preußische gufvolt mach helbenmuthigem Wiberftanbe gurud; ein Theil bes Befcutes und Gepades, nebft einer Ungabl Gefangener, fiel ben Frangofen in bie Banbe. Bergeblich ffurzte fich an ber Spige von vier Regimentern Reiterei ber greife Felbherr felbft auf bie feinhlichen Daffen, ihrem Borbringen Ginhalt ju thun. Der Berfuch miglang. Bon einer überlegenen frangofifchen Reiterei, welche bie Duntelbeit verborgen, geworfen, fprengten bie preußischen Schaaren gurud; nur burch einen munberabnlichen Bufall entging Blucher ber Gefangenfchaft; Die Schlacht mar verlobren; ber tapfere Duth bes preugischen Geeres war ungebeugt. Dit Berluft von 12 bis 14,000 Mann, wichen bie Preugen in Ordnung auf bie rudwarts liegenden bos ben gurud; Brie und Combref blieben die Racht über von ihnen befeht. - Bahrend Buonaparte felbst bei Ligury gegen bie Preußen gestritten, batte inbeffen Rep bei Quatre 16, Juni, Bras ben linten Alugel von Bellington's Deer unter bem

Erhpringen von Dranien angegriffen. Bergeblich batte Bellington, ber erft am Abend vorher bie Bewegungen ber Frangofen erfahren, fein weit gerftreutes Deer, Doffen Reis krei größtentheils bei Rinove und Grammont ftand, au fammeln gefucht, mur ein Theil ber Truppen konnte gu Dugtee Bres aufgeftellt werben, um die Streitfrafte ber Frangofen zu theilen. Um Mittag griff Nen ben Erbpringen son Dranien mit llebermacht an, und trog bes helden: muthigften Wiberftandes ber fcmachern Berbunbeten, brangen auch auf biefem Puntte bie Frangofen vor, als am Radmittage ber herzog von Braunschweig mit Braunfoweigern und hannoveranern auf bem Rampfplage ein: graf und burch feine Ruhnheit ben Fortichritten ber Reinbe ein Biel fettes ein hipiger Rampf begann; von der tobtlichen Rugel getroffen, fant der ritterliche Bergog; allein burt feinen Tob noch mehr befeuert, griffen bie Berbunbeten von neuem muthig an und trieben Rep, ber vergeb= lich auf bie Unterfichung bes erften Beerhaufens gerechnet, ben indeffen Buonaparte ju fich gerufen, bis nach Frasnes zuruck. Der Anbruch ber Nacht machte auch bier bem Sefechte ein Enbe. 3wischen 4 bis 5000 Mann batten bie Berbunbeten, etwa 3000 bie Frangofen verlohren.

Die Schlacht von Ligny hatte ben Muth bes frans sofifchen Seeres noch mehr erhöht; bie preußische Armae hielt man für so gut als vernichtet und außer Stande, eine neue Schlacht zu wagen, die Berbindung derselben mit Wellington ober für ganzlich abgeschnitten und hoffte letteren ohne große Mube zum Nuchzuge nach der Meezrestüfte zu nörtigen. Dagegen hatten die Seersührer der Berbindeten erkannt, daß sie einzeln Buonaparte's Ueberzmacht nicht mit Erfolge wurden bekampfen konnen, und ihre Bereinigung beschlossen, die sie jedoch nur weiter rückwarts, gegen Brüssel, zu bewerkselligen vermochten. Daher zog Blücher, der nach der Schlacht seinen ersten und zweiten Heerhaufen hinter Tilly, den dritten bei Gems blour aufgestellt, wo in der Nacht auch Bülow eintras.

am nachsteu Tage mit bem gesammten heere nach Woore 17. Juni wo er eine gebrangte Stellung nahm, ber Theil bes Bellington'schen heeres bagegen, ber bei Quatre Bras ge

17. Juni. Mont St. Jean, vorwarts Baterloo, gurud. Dort batte

fochten, wich mit hinterlaffung eines Rachtrabes, und bie Beinbe über feine Bewegung zu tanfchen, in ber Racht nach Genappe und von bort am Morgen in bie Stellung bon

Wellington seine gesammte Macht vereinigt, das Ritteltreffen war bei Mont St. Jean aufgestellt, der rechte
Flügel an das Dorf Merke Braine, der linke, der zugleich
über Ohain mit den-Preußen dei Wavre in Berbindung
stand, an den Weiler Ter la Sape gelehnt; die Strußen
von Charleroi und Nivelle nach Bruffel durchkreuzten die
Stellung. Buonaparte dagegen, nachdem er Grouch mit
dem rechten Flügel, etwa 35,000 Mann stark, über Simbref zur Verfolgung und Beobachtung der Preußen abge-

sandt, setzte sich selbst mit dem übrigen Heere mit Zages17. Juni andruch gegen Quatre Bras in Marsch; das Wetter war abscheulich, die Wege beinah grundlos, dennoch brangen die Truppen mit der größten Schnolligkeit in Siegeszwerssicht vor. Erst auf der Höhe von Frasnes gewahrte er den Rückzug der Englander und denselben für den Ansfang einer verwirrten Flucht haltend, die nicht eber als bei der Einschiffung aushören wurde, setzte er die Bersolzung des Nachtrades dis an den Eingang des Soigner Waldes ledhaft fort. Die Nacht brach an, und Burmaparte nahm sein Heerlager in der Meierei Caillou, unsern des Dorfes Planchenoit, der größte Theil des Heeres

enbigt wahnten, hielt ben Muth aufrecht.

13. Juni. Der Morgen erschien und groß war bas Erstaunt ber Franzosen, als sie Bellington's Heer vor sich i Schlachtordnung erblickten, Buonaparte aber, ber gefürcktet zu haben schien, die Gegner möchten ihm entwischen verhohlte seine Frends nicht. Im Bertrauen auf die But

aber beimachtete bei Genappe; ein ftromeiber Regen ergoffich; bie Buverficht jeboch, mit ber alle ben Felbzug be

Binder's, der, falls die Franzofen nicht angreisen wurzien, selbst einen gemeinschaftlichen Angriss auf den nache ken Tag vorgeschlagen, hatte Wellington eine Schlacht anzunehmen beschlossen und auf einer Rethe von Anhöhen vor dem Soigner Walbe, mit nicht 70,000 Mann, eine seste Stellung genommen. Ihm gegenüber, auf einer mit der erstern in gleicher Linie fortsausenden hügelreihe, ordnete Buonaparte, von ungeduldiger Kampsbegier getrieben, ohne weiter die Starte der Feinde zu erkunden, noch ob Grouchy auch im Stande sei, die Preußen auszuhalten, sein etwa noch 75,000 Mann, wie die französischen Bezrichte nachmahls behauptet, startes heer, während dasselbe von der andern Seite über 100,000 Mann geschätzt werzichen, und gab um 10 Uhr Morgens das Zeichen zur Schlacht.

Gegen bie vor bem rechten Flügel ber Berbundeten gelegene und von ihnen fart befeste Meierei Souquemont gefchah ber erfte Angriff; balb war bas Gefecht auch im Bitteltreffen und auf dem linten Flugel, mo um bie Reierei la Sape Sainte gleichfalls heftig gekampft wurde, allgemein. Die hauptfachlichften Unftrengungen Buonaparte's schienen jeboch anfangs gegen Wellington's rechten Mugel gerichtet ju fein, um bie Strofe ju gewinnen, welche von Rivelle auf Bruffel führt, und bas feindliche heer aufzurollen. Bergeblich versuchte er jedoch unter wieberholten morberifchen Sturmen, fich bes Poftens von houguemont zu bemachtigen und wandte fich baber balb mit erneueter heftigkeit, unter bem immer wachsenden Feuer von 80 Kanonen, gegen Mont St. Jean, ben Mit: telpuntt von Wellington's Stellung, um fich, es fofte was es wolle, ben Beg nach Bruffel zu offnen. Muthig bielten bie Englander, Sannoveraner und Rieberlander, in Bierede geftellt, Die wuthenben Unfalle bes Feinbes and ; allein immer neue Sturme pon Reiterei und Fugvolf, bei beren einem bie Meierei von la Sape Sainte ben Franpfen in bie Sanbe fiel, erfolgten, immer verheerenber

tobte das Feuer ihres Geschützes, immer naber ruckte die furchtbare Entscheidung des blutigen Tages. Schon hatty Wellington's Deer einen außerordentlichen Verlust erlickten, schon waren beinah sammtliche Reserven in die Linie einzerückt, um die entstandenen Lucken auszusüllen, die Truppen singen an zu ermatten und schienen den immer ernenerten Anfallen der Uebermacht endlich weichen zu müssen, schon begann das schwere Geschüt zurückzugehen, allein nicht vergeblich hatte Wellington auf die Ankunst der versprochenen Hüsse gehofft. Als endlich gegen Abend sich der Sieg auf die Seite der Franzosen zu wenden, die Arbeit des blutigen Tages, die helbenmuthigsten Anstrenzungen des verbünderen Heeres und seines sieggewohnten Führers vergeblich schienen, da sührte Blücher's rastlisse Thatigkeit die ängstlich ersehnte Hülfe herbei.

18. Zuni.

Arab Morgens an bemfelben Tage batte fich bas verußische Beer, nachbem es Blucher anfangs gelungen war, Grouchy über feine Bewegungen ju taufchen, ber beshulb auch nachmahls wieberholt von Buonaparte als Der Saupturheber ber erfolgten Rieberlage beschulbigt worben, von Bavre in Bewegung gefest. Bahrend ber General Biethen mit bem erften Beerhaufen über Dhain in bie rechte Flanke ber Frangofen jog, manbten fich Bulow und Pirch burch bie Engpaffe von Lambert und Lasnes, burch ben Balb von Frichemont, gegen Planchenoit, im Ruden ber frangofifchen Stellung; Thielemann, mit bem britten preußischen Beerhaufen, follte langfam biefen Bei wegungen folgen. Durch bie grundlofen Bege und bi Engpaffe aufgehalten, tamen jeboch bie erften Abtheilunge von Bulow erft gegen funf Uhr Abends in bem Balbe Dos Frichemont an, mabrend Buonaparte wieberholt mit immer wachsenber heftigfeit ben englischen linten Flugel und bat Mitteltreffen befturmte. Die preugifden Felbherrn ertam ten bie Gefahr, und ohne ju jogern, brach Bulom mit be wenigen angekommenen Brigaben in ben Raden ber Fran pofen bervor. Dennoch aber verloren biefe bie Befinnun

nicht; ber fechste frangoffiche Geerhaufen unter Mouton, ber als Referve aufgefiellt war; wandte fich alebalb gegen fle, und eine Beitlang warb mit abwechfelnbem Erfotge gen Allein immer mehr verfterten fich bie Preugen. fcon war ber gefammte vierte und ein Theil bes zwetten Seerhaufens auf bem Kanrpfpluffe angelangt. Biewohl Thielemann bei Bavre von Grondy und Banbamme gu gleicher Beit mit Ucbermacht ungegeiffen worden, blieb bennoch ber preußifche Beerfuhrer feinem Plane getreu. Some Unterlaß hatten indeffen bie Frangofen Bellington's Schichtlinfe beflurmt, an bie Stelle bes Freubenfeichreies, mit bem fie itt ben Rampf gegangen, mar flefes Stills fcweigen getreten, Buonaparte felbft, ftarr und in fich ge= tebet, feste mit unbestegbarer Sarmadigteit bie Angriffe fort. Enblich gegen fieben Uhr Abende, ale er fich überjeugt, daß fem rechter Fligel nicht auf bie Dauer ben Preußen gu widerfieben vermoge, Die fcon mit ihrem linten Stugel gegen Genappe vorbrangen, befchloß er einen legten verzweifelten Berfuth, Bellington's Linie gu burch= Roch ftand bie Schladit; ba verfammelte er eis nen großen Theit feiner Garbe und fuhrte fie felbft nebft Rey und Frient in gefchloffener Daffe jum Sturme gegen bie Bobe von Mont St. Jean. Trot bes morbes tifden gewerd ber Gegner brangen bie alten fieggewohnten Schaaren, ohne ju manten, bie Sobe binan; umfonft; von bem englischen Bugvolke mit bem Bajonette empfangen, wurden fie nach turgem blutigen Rampfe wiedet in bas Thal berabgefturgt, mit ihnen Die lette Doffnung bes Gieges. Biebetholt hatten die Preugen bas Dorf Planches noit, welches ein anderer Theil ber Garbe vertheibigte, vergeblich ungegriffen, ba brach Biethen bei bem Dorfe Emothen in ber rechten glante ber Frangofen hervor, und mit Butow vereinigt, befturmten beibe von brei Geiten ben frangofifchen techten Blugel. Der Angriff entschieb; bie Franzefen wichen gurud; unaufhaltfam brang Blucher gen Belle Alliance beran. Gleichmäßig mit ihnen unter-

nahm Bellington plotzlich, einen allgemeinen Angriff auf seiner gangen Linie, und die Franzosen wichen aufangs noch in ziemlicher Ordnung-zuruck; als aber Planchenoit, der Stützugk, nach grimmigem Kampse von den Preußen erstürmt worden, als die Garden, die es verstheidigt, gefallen, mehrere Vierede derselben auf andern Punkten von der Reiterei durchbrochen, und zerspreugt worden, als ihre letzen Bataillone, die Buonaparte nach einmahl gegen den von allen Seiten vordringenden Feind geführt, geworfen und vernichtet waren, da löste sich alles in eine verworrene Masse auf, und mit Hinterlassung des Gepäckes und des Geschützes sloh das noch vor kurzem siegetrunkene Geer in gräßlicher Verwirrung, ahne Unterlass von den Verbündeten gedrängt, versolgt, gegen Genappe und Nivelle zurück.

Bei Anbruch ber Nacht trafen die beiden verbundeten Beerführer in bem Pachthofe von Belle Alliance jufammen, ber ber Entscheidungsschlacht nach ber finnigen Babl bes beutschen Beerfürften ben Ramen gegeben, mogegen fie bei ben Englandern nach Baterloo, bei ben Franzofen paffenber nach Mont St. Jean genannt worden; zu Belle MIliance ward zugleich bie weitere Berfolgung Des Feindes amifchen beiben berebet. Bellington, beffen Deer burch bie awolfftundige blutige Arbeit auf's außerfte ermattet und erschopft mar, überließ biefelbe ben Prengen, bie, wiewohl fie binnen brei Tagen zwei große Schlachten gefcblagen und anftrengende Darfche gemacht, bennoch unter Gneisenau's Leitung mit bewunderungewurdiger Thatigfeit und Rafcheit ben Feind bie gange Nacht hindurch ohne Unterlag brangten und trieben, aus neun Beimachten ibn aufjagten und die Berwirrung unter ben geschlagenen Saufen immer beillofer machten. Buonaparte felbft mar mit genauer Roth, nur von wenigen begleitet, aus bem Getummel ber Schlacht nach Genappe entfommen; allein auch bort erschienen nach wenigen Stunden bie verfolgenben Preußen und icon nabte bie ichlesische Landwehr, als

Burudlaffung von Qut, und Degen, fchnell aus bem Bagen fprang, und du Pferbe, unter ber Daffe ber Blichtlinge bavon eilte. Sein Gepack, so wie bas fammtliche Deergerath ber Armee, mehr benn 300 Kanonen und 500 Pulpermegen, nebft 15,000, Befangenen murben bie Beute ber Sieger. Kaum 40,000 Mann, bie Trummer bes gewaltigen Beeres, zogen burch Charleroi, alles übrige mat getobtet, gefangen ober gerfprengt. Allein auch bie Berbunbeten hatten nicht ohne Blue ben Sieg ertauft, beinah auf 50,000 Mann ward, ber Berluft von Blucher's und Bellington's heere, feit ber Eroffnung bes Rampfes, Mit Anbruch bes Tages mar Buonaparte bei Charleroi über bie Sambre gurudgegangen, bort langte zugleich ein Theil ber Flüchtlinge an, mabrend ein anderer ju Marchienne eintraf; alles ftromte unaufhaltsam über bie 19. Juni. Sambre jurud, die Felbherren waren in der Maffe vers loren, fein Befehl ward gehort, alles war nur auf bie eigene Rettung bebacht. Bas noch von Gepack und Gefchit erhalten worben, ging bei bem Uebergange über ben Fluß verloren, ein betrachtlicher Theil ber Flüchtlinge fiel jugleich in die Sande ber nachsegenden Preugen, die ihnen ohne Sinderniß über die Sambre folgten. hinter Charleroi theilten fich die Fliebenden; mabrend ber großere Theil auf der Strafe nach Avesnes fortzog, manbte fich ein anderer auf Philippeville, noch andere gerftreuten fich einzeln in die nahliegenden Balbungen. Auch Buonaparte hatte feinen Beg nach Philippeville genommen; ohne eis nen Berfuch zu magen, Die Truppen ju fammeln, mar er auch jest wieber bon ihnen entwichen, als feine Gegen= wart zu ihrer Rettung am nothwendigften schien. von wenigen begleitet, tam er in ber Festung an und fo= gleich wurden die Thore vor ben Flüchtlingen geschloffen und biefe durch Drohungen und durch absichtlich verbreis tte Geruchte von ber Annaberung bes Feindes zu beschleus mater Flucht vermocht. Er furchtete, bag ihr langeres Baweilen bie Aufmerkfamteit ber fcon in ber Rabe be-

findlichen Preußen auf fich ziehen und ihm die Mister feit ber weiteren Flucht erschweren wurde. Wahrend aber bas Gerucht sich allgemein verbreitete, daß er in Philippen ville fich eingeschlossen, hatte er sich auf die Nachricht, daß anch Grouchy allem Anschein nach durch die Verbundeben retfungstos abgeschnitten sei, schon nach einigen Stunden von neuem auf den Weg gemacht und, indem er Zag und

Nacht unaufhaltsam flob, tam er über Roccop und Mes 20, Juni gières am zweiten Abend unerwartet zu Paris in bem

Pallaste bes Elyfée wiederum an. Auf die gewohnte-Beise hatten bisher die von ber Regierung bekannt gemachten Nachrichten Sieg auf Sieg

verkandigt, als plottich die Flucht Bnonaparte's und seine Ankunft zu Paris das trügliche Blendwerk zerfidrte und der Bericht von der Schlacht bei Belle Alliance, wiewoht 21. Juni nach Möglichkeit entstellt, die wahre Lage der Dinge of-21. Juni fenbarte \*). Noch an demselben Tage versammelten sich die Kammern, und auf den Antrag Lasapette's, der jest zum ersten Mahle nach langer Zeit wiederum die Redners buhne betrat, erklarte sich die Kammer der Stellvertreter sur fortwährend und jeden Versuch, sie auszuldsen, für

Hochverrath, worin auch die der Pars alsbald ihrem Beisfpiele folgte, und lub die Minister ein, Rechenschaft von der Lage des Staats zu geben; und da sie zogerten, indem in einer geheimen Rathsversammlung im Elysée selbst von der Auflösung der Kammern die Rede gewesen war, ein Plan, den jedoch die Entschlossenheit, welche die zweite Kammer gleich anfangs zeigte, hintertrieb; ward ihnen auf Manuel's Antrag, sich zu stellen, geboten. Sie erschienen, mit ihnen Luzian Buonaparte, als außerordentlicher Bes

<sup>\*)</sup> Memoires secrets sur la vie privée, politique et litéraire de Lucien Buonaparte, prince de Canino. Paris 1819. 2 Tomes. 8. Les nuits d'abdication de St. Cloud etc. 2 Paris 1817: 8.

willmachtigter feines Brubers, und flatteten in einer geheis men Sibung ben verlangten Bericht ab, inbem fie zugleich Einigkeit zwischen Regierung und Kammern als einziges Rettungsmittel empfahlen. Als aber auf bie Frage: "ob bie Person Buonaparte's mirklich bas einzige Sinbernig ber Unterhandlungen mit ben fremben Dachten fei?" Caulincourt bies nicht zu leugnen vermochte, und barauf Lugian fich bitter über bie Unbeftanbigfeit bes frangofischen Bolfs und bie Undantbarteit beflagte, feinen Bruber, bem men fo eben gehuldigt, jest, ba bas Glud ibn verrathen, verlaffen ju wollen ; erwiderte Lafapette entschloffen : " nicht von eis ner Perfon, fondern von bem gesammten Baterlande fei jest bie Rebe; die verbleichten Gebeine ber Frangofen in Egypten's Sandwuften und Rugland's Eisfelbern bezeugten nur au fehr die unfelige Beftanbigkeit, mit ber fie an Buonaparte gehangen. Richt ihn muffe man jest retten, fenbern Frankreich." Nur mit Muhe brachten es Buonaparte's Unbanger babin, bag, fatt fogleich einen Entschluß ju faffen, von jeder Cammer ein Ausschuß von funf Ditgliebern ernannt wurde, um im Berein mit ben Miniftern alle Rasfregeln vorzuschlagen, welche bie öffentliche Bobls fath exfordere. In ber Nacht kamen bie Minister, bie bon ben Kammern ernannten Ausschusse, bie Staatsmis mfter, mehrere Staatsrathe, bie oberften burgerlichen und Anegebehorben von Paris, verschiebene Mitglieder beiber Sammern und fonftige angesehene Manner, auf Buona parte's Einladung, in dem Elifée zu einer allgemeinen Berathung aufammen. Er feibft beftatigte jest, mas fchan ber Rriegsbericht verfundet, fprach von ben Unfallen, bie er erlitten, lobte die Tapferteit ber Feinde und gestand fogar feine eigenen Sehler ein; eine Aufrichtigkeit, bie, je ungewohnter fie mar, um besto weniger ihre beabsichtigte & Birfung verfehlte, bie Gemuther fur ihn ju gewinnen. Us er geendet, trug Regnault be St. Jean d'Ungely auf inen Kufruf ber Rammern an die frangofische Tapferteit m, bamit ber Friede mit Sicherheit und Burde unterhan-Caalfelb's Mug. Gefd. b. neueft. Beit, 4. Bbs. 2. Mbth.

1815 belt werben tonne; allein lebhaft wiberfette fich Lafanette biefem Borfcblage, inbem er hinzufügte: "nur eine einzige Maagregel moge Franfreich retten, und wenn bie Minifter fie Buonaparte nicht riethen, fo murbe fie ihm feine große Seele fagen;" es war flar, baf er bie Abbantung meine. Durch biese fuhne Meußerung gerieth bie Berfammlung in heftige Bewegung; mahrend Fontanes, Maret und This baubeau, nebft mehreren Anhangern Buonaparte's, laut auf bie Bermehrung ber Armee und ahnliche gewaltfame Maafregeln brangen, wurden biefelben von Flauguergues und Undern gleich heftig beftritten und bie Rothwendigteit einer Regierungsveranderung, wenn auch nicht mit gleicher

Breimuthigfeit, als bies Lafavette gethan, erwiefens Buonaparte felbft aber blieb anscheinend rubig und verrieth fic nur felten burch ein verachtliches Lacheln. Endlich warb beschloffen, bie Rammern einzuladen, burch eine felbfiges mablte Gefandtichaft mit ben verbundeten Monarchen gu unterhanbein; zugleich aber follten bie Minifier bie paflich= ften Maagregeln vorschlagen, um bie erforberlichen Gelber

22. Juni.

und bie nothige Manuschaft zusammen zu beingen. Schon am nachsten Morgen berichtigte ber Musichus ben Rammern; er trug vorzüglich auf bie Ernennung eis ner Gefandtichaft an, um unmittelbar mit ben fremben Dachten ju unterhandeln, mas um fo leichter fein werbe, ba mahricheinlich ber Raifer, falls er alleinzein unüberfleigliches hinderniß biefer Unterhandlung fei, fich zu jedem nothwendigen Opfer verfteben werbe. Gin heftiger Rampf ber Wortführer ber verschiedenen Partheien begann, porzüglich in ber Kammer ber Stellvertreter, und nur mit Rube marb biefelbe gu bem Entichluffe vermocht, noch eine Stunde ju marten, bevor fie fetbit auf bie 26ban= fung Buonaparte's antrage. Diefer, bem von gebn gu gebn Minuten über ben Sang ber Berhandlungen in beis ben Rammern berichtet warb, befand fich indeffen in einer abwechfelnben Stimmung, mit ihm eine Menge feiner ein frigften Unhanger; Aller Erwartung war auf bas Sochfte

gespannt. Enblich tam Luzian, ber ihn noch ein Dabl. wiewohl vergeblich, ju einem fuhnen Entschlusse zu bereben fuchte; fein gewohnter Starrfinn fchien ihn ganglich verlaffen ju haben, Unentschloffenheit und Baghaftigfeit waren an beffen Stelle getreten. Bahrend er noch mit Maret und Regnault be St. Jean d'Angely, bie ibm jest beibe bie immer unvermeiblicher werbenbe Nothwendigkeit einer freiwilligen Thronentsagung ju erweisen fuchten, in Bortwechfel begriffen war, erfchien ber General Solignac. Mitglied ber Rammer ber Stellvertreter, ber feit funf Sahs ren in Ungnabe, jest ben fuhnen Entschluß gefaßt, von feinem Baferlande die Gefahr abzumenben, bie bemfelben burch langeres Biberftreben Buonaparte's brobte. muthig rieth er bemfelben, ber Schanbe ber Abfetung burch feine Abbantung zuvorzukommen; und, wiewohl anfangs Buonaparte in Buth gerieth, gelang es bennoch endlich Gos lignac, indem er ihm diesen Schritt als bas einzige Mit= tel barftellte, feinen Ruhm und feine Familie, vornehmlich auch feinem Sohne Die hoffnung jum Ehrone ju retten, ibn zu bem Entschluffe ju bewegen, ju Gunften beffelben die Regierung nieberzulegen. Roch in berfelben Sigung ward baber ben Pairs von Carnot, ben Stellvertretern von fouché, eine Bekanntmachung Buonaparte's an bas frans pfifche Bolf überbracht, burch welche berfelbe "bem Baffe ber Feinde Frankreichs jum Spfer fich bietend, fein offents liches Leben fur beenbigt und feinen Gobn als Rapoleon ben 2ten gum Raifer ber Frangofen erflatte, bie Rammern aber aufforberte, ohne Beitverluft die Regentschaft burch ein Gefet ju ordnen." Beibe Rammern nahmen bereits willig feine Entfagung an, und wahrend ihm die Abgeorde neten der Pairs ben Dank der Nation "fur die ausge= 22. Juni zeichnete Art überbrachten, mit ber er ein berühmtes, bem Staate gewibmetes Leben befchloffen" überbrachten, bankten bie ber Stellvertreter gleichfalls, "baß er zu Gunften feines Sohnes ber Regierung entsagt." Er empfahl dagegen ben Rammern, "bas heer ju verftarfen, weil, wer ben Frieben

wolle, zum Kriege gerüstet sein musse. Sei Frankreich frei und unabhängig, dann werde er glücklich sein, in welscher Lage er sich auch besinden möge." Umsonst bestrebten sich einige seiner Unhänger, Luzian vor allen, die Kammern sogleich zur sormlichen Anerkennung seines Sohnes, als Naspoleon des 2ten, zu vermögen; die Frage ward hauptsächlich auf Fouche's Betrieb vertagt, dagegen aber ein Regierungs,

ausschuß ernannt, zu bessen Mitglieber Carnot, Fouché, Caulaincourt und die Generale Grenier und Quinette erwählt wurden, und während berfelbe schon am nachsten Tage unter

23. Juni. bem Borfige Fouche's in ben Tuilerien znsammentrat, Bignon zum Minister ber auswartigen Angelegenheiten, zum Minister bes Innern ber General Carnot be Feulins und zu bem ber Polizei Pelet be la Lozère ernannt, Maffena aber zum Oberbefehlshaber ber Nationalgarbe bestellt ward, wurden zugleich Sebastiani, Laforest, Lafapette, Pontes

coulant, b'Argenson und Benjamin Constant, als Abgeordnete in bas heerlager ber verbundeten Monarchen nach Hagenau gefandt. Allein, wiewohl von ben Berbundeten 30. Juni Bevollmachtigte ernannt waren, um ihre Borschlage 32

horen, von Rußland der Graf Capo d'Iftrias, von Deftets reich und Preußen die Generale Wallmoden und Anefebed, und auch der englische Gefandte Stewart eingekaden war, ben Verhandlungen beizuwohnen, wurden fie nichts bestwart z. Juli weniger schon am nachsten Tage mit der Antwort zuruds

gesandt, daß die Machte sich sobald als möglich über ihren Entschluß vereinigen wurden, sie aber, nachdem was im Marz vorgefallen, es als vorläusige und wesentliche Bedingung des Friedens betrachteten, daß Napoleon Buonaparte ihrer hut anvertraut werde. Die Abdankung Bnonaparte's hatte indeß zu Paris alle Partheien auf's neue
in Bewegung gesett. Bährend einige alte Republikaner

auch jeht noch die Hoffnung nahrten, Frankreich eine Bos derativverfassung, nach dem Muster von Nordamerika, zw geben, wollten dagegen die Anhänger Buonaparte's die Krone seinem Sohne unter der Regentschaft von Marie

Louise erhalten; eine bebeutenbe Parthei, zu ber mehrere ber ausgezeichnetften Mitglieder ber Deputirtentammer geborten, von Fouche unterflugt, wunschten ben Bergog von Drieans auf ben Thron zu erheben; noch andere bachten an ben Kronprinzen von Schweben und ben Prinzen von Dranien; am schwächsten war bie Parthei ber Reutralen, bie, frei von perfonlichen Reigungen und Abfichten, nur bas Intereffe bes Baterlandes bedachten. Inbeffen traf bie Nachs richt ein, bag ber Marfchall Grouchy mit feinem Beerhaus fen ber unvermeiblich geglaubten Gefangenschaft entronnen fei, daß eben fo ber Marschall Soult, nebst verschiedenen anderen Generalen, einen Theil ber Flüchtlinge aus bem Unfalle von Belle Alliance gesammelt habe; Die Stimmung ber Truppen aber fur Bugnaparte war nicht zweifelhaft. Go gelang es icon am nachsten Tage ben Unbangern 23. Junibeffelben, ba bie Gegner feinen heftigen Biberftand magten, in beiben Rammern ben Befdluß burchzuseten, baß Rapoleon der 2te, vermoge ber Abbantung feines Baters und vermoge ber Berfaffungen bes Reiche, Raifer ber Frangofen geworben fei; und ber Regierungsausschuß, inbem er bie Kunde bavon bem Bolke mittheilte, forberte 24. Juni, daffelbe fogleich auf, aller Orten zur Bertheibigung bes Baterlandes bie Baffen zu ergreifen; ichon brangen Blus her und Wellington unaufhaltsam gegen Paris vor.

Wahrend Buonaparte über die Sambre floh, war 19. Juni. Blücher's Heerlager nach Charleroi vorgerückt, und am solgenden Tage ging das preußische heer bei Beaumont, 20. Juni, Bellington's Armee bei Bayay über die französische Gränze; die größeren Festungen wurden von dem Prinzen Friedrich win Niederland und August von Preußen theils belagert, theils berennt, die kleineren stürmend von den Berz bündeten genommen. Bergeblich hatten anfangs Soult und andere Heersührer zu Avesnes die Flüchtlinge zu sammeln versucht; unaushaltsam waren sie nach Laon zurückz geströmt und nach kurzer Beschießung öffnete Avesnes den 21. Inni. Preußen die Ahore; zwei Tage später besand sich Well- 23. Inni.

lington's heerlager zu Chateau Cambrefis, mabrend bas von Blucher schon zu Coigny war. Bu Chatilion an bet

a3. Juni. Sambre verabredeten zugleich beide Feldherren ihren Marsch auf Paris auf dem rechten Ufer der Dife, indem zugleich die englische Armee die westlich, die preußische dagegen die dstlich an der Sambre und an diesem Flusse selbege nen Plage angreisen sollte; auch Ludwig der 18te, sammt benen, die ihn begleitet, folgte langsam dem Zuge des eng-

23. Juni. Iffchen Beeres. Schon jest verlangte ber General Morand einen Baffenftillftand, ba Buonaparte die Krone nieberge-

25. Juni. legt habe, und zwei Tage spater erschienen in gleicher Abssicht zu St. Quentin, in Blucher's Heerlager, französische Abgeordnete, die mit den verbundeten Monarchen zu unsterhandeln bestimmt waren. Inzwischen hatte Bekington, der auf dem rechten Flügel, neben und hinter dem preus

24. Juni. Bifchen heere einherzog, Cambrai, bann Peronne mit Sturm

25. Juni genommen, während Soult bei Laon und Soissons bie Trummer ber französischen Armee, kaum noch 20,000 Mann ftark, zu sammeln und zu ordnen versuchte. Nur Grouchy und Bandamme waren durch ein feltenes Gluk der allgemeinen Niederlage entgangen. Grouchy, der nebst Banzbamme von Buonaparte nach der Schlacht von Ligny und St. Amand zur Verfolgung der geschlagenen preußischen Armee abgesandt worden, war, nachdem er unterwegs eine kostdare Zeit verloren, während welcher die Preußen

18. Juni ihren Ruckzug bewerkstelligten, ihnen auf bem rechten User ber Ople gefolgt, und, nachbem er ben von den Preußen besetzen Paß von Mont Guibert überwältigt, hatte Banzbamme Wavres angegriffen und sich des auf dem rechten User der Ople belegenen Theiles besselben bemächtigt; Grouchy selbst aber hatte den Uebergang über die Ople bei Bierges zu erzwingen gesucht. Kaum 15000 Mann, von dem dritten heerhaufen, unter dem General Thieles mann, waren die Preußen fark, indem der Rest bereits dem Marsche des hauptheeres auf der Straße von Chapelle St. Lambert gefolgt war; zugleich hatte-sich jedoch

ber Rachtrab bes erften preußischen Benthaufens ju Limale fefigefest, um ebenfalls die dortige Brude über die Dyle gu vertheibigen. Allein Grouchy, ber vergeblich fowohl bei Bavres, als bei Bierges ben lebergang über ben gluß ju erzwingen versucht, zugleich aber auch von Buonaparte ben bringenden Befehl erhalten hatte, über bie Dyle gu geben und fich bem Schlachtfelbe gu nabern, ließ gegen Abend bie Brude bei Limale burch bie Generale Girard und Pajol mit Uebermacht angreifen. Roch fpat am Abende brengen beibe, trot bes tapfern Wiberftanbes ber Preugen uber ben gluß, indem fie fich nicht nur gegen bie Refer= ven, bie Thielemann ju Gulfe gefandt, behaupteten, fon= bern auch am folgenben Tage Bierges erfturmten und fich 19. Juntsoweit auf ber Strafe nach Bruffel ausbehnten, bag fie Thielemanns rechte Flante zu überflugeln brohten. Letz terer bagegen, von bem Ausgange ber Schlacht bei Belle Alliance bereits benachrichtigt und auf schleunige Gulfe hoffenb, wodurch Grouchy zwischen zwei Feuer gebracht und ichwerlich ber Gefangenschaft entgangen fein murbe,

fucte fich fo lange als moglich ju behaupten, bis er enb= lich um Mittag, ba noch immer teine Bulfe erschien, auf bem Bege nach Lowen gurudgog, um bei Achtenrobt eine neue Stellung zu nehmen. Grouchy, jest ebenfalls von bem Berlufte ber Schlacht von Belle Alliance benachrich= tigt, verfolgte ihn jeboch nicht, und nur auf seine eigene Rettung bedacht, wich er felbft noch an bemfelben Zage nach Gemblour durud, indeg ber General Ercelmanns mit ber Reiterei noch in ber Nacht Namur erreichte. Erft am nachften Morgen, als er eben von Gemblour aufbrach, 20. Juni. ward er von bem Bortrabe bes zweiten preugischen Beerhaufens, ben Blucher von bem Schlachtfelbe Thielemann ju Bulfe gefandt hatte, angegriffen, jog fich jedoch unter bestandigen Gefechten nach Namur; und, nachdem er einen Berfuch ber Preugen, bie Stadt ju erfturmen, mit betrachtlichem Berlufte berfelben vereitelt, biefe aber auch jugleich von Blucher ju ber hauptarmes jurudgerufen worben ma-

ren, wich er über bie Sambre, über Philippeville und Bos 24. Juni crop auf Rhetel und Rheims zuruck, um fich zu Soiffons und Laon mit ben von Soult wieder gesammelten Erummern des geschlagenen Heeres zu vereinigen.

Dhne indessen durch die von den Franzosen gemachten Versuche zu Unterhandlungen ausgehalten zu werden, beschleunigte dielmehr Blücher seinen Zug gegen Paris. Seine Absicht war, schnell gegen die untere Dise zu ziehen, über diesen Flüß zu sehen und sich so zwischen Paris und die seinellichen Truppen zu Laon und Svissons zu stellen. Da

26. Juni ber eilfe er nach Compiegne, ging ungehindert über bie 27. Juni bottige Brude, trieb am folgenden Tage die Frangofen,

bie ben Ort von neuem zu gewinnen fuchten, guruck und berfolgte fie gegen Billers Cotterets, worauf bei Genpiegne, Greit, Barberie und St. Marence bas preufifche

28. Juni Heer über bie Dise ging. Um nächsten Kage entspann sich ein neues hisiges Gesecht zwischen der Vorhut des ersten preußischen Heerhausens und dem Generale Vandamme bei Villers Cotterets. Mit beträchtlichem Verluste wurden die Franzosen nach Meaur zurückgeworsen, und die Straße von Soissons nach Paris ward von Jielhen besett; die Bourget und St. Quentin drangen die Preußen vor, und unter beträchtlichem Verluste waren die Franzosen von der geraben Straße nach Paris abgedrängt, welches sie jest nur noch auf Umwegen zu erreichen vermochten. In hastiger Sile zog daher Grouchy von Meaur über Claye und Vincennes, Vandamme mit dem Nachtrade bei Meaur und Lagny über die Marne, zum Schuse der Hauptstadt zurück. Schon befanden

Marne, zum Schutze ber hauptstadt zurud. Schon befanden 29. Ihm. sich die Preußen im Angesichte ber Linie, die zwischen St. Denis und Vincennes zum Schutze von Paris errichtet worden

27. Juni waren, vergeblich hatte Fouche fich an Wellington nin Unterhandlungen gewandt, vergeblich wurden am folgenden

28. Juni. Tage Boiffy d'Anglas, Andreoffy, Balence, Flauguergees und Cabenardière an Blucher und Wellington abgefandt, um sie zu einem Waffenstillstande und letteren zugleich zur Ertheilung von Paffen für Buonaparte zu bewegen;

nichts befto weniger festen beibe ihre Bewegungen fort. Bu Paris felbft herrichte grangentofe Bermirrung; bie gus rudgefehrten Truppen und Die Foberirten der Borftabte außerten auch jest noch bei jeber Gelegenheit laut ihre 28. Juni. Inbanglichkeit an Buonaparte; baber mard bie Stadt felbft von bem Regierungsausschuffe in Belagerungeftand ertlart und am folgenden Tage bezogen Grouchy, Bandamme und 29. Juni. Drouot mit etwa 60,000 Mann Truppen und 17,000 Koberirten die befestigten Linien an bem Durcg-Ranale und befesten ben Montrouge. In Grouchp's Statt übernahm jest Davoust ben Oberbefehl und schlug zu la Billette fein heerlager auf, mabrend bie Rammer ber Stellverteter, gleich wie im tiefen Frieden, fich mit einem neuen Berfaffungs= 29. Juni. mtwurfe befchaftigte, worauf wenige Tage fpater eine Er= 5. Juli. flarung ber Rechte bes franzofischen Boltes und ber Sauptgrundfabe feiner Berfaffung folgte \*). Gine Zeugerung bes Deputirten Malleville, bie Bourbons zuruckzurufen, hatte gwar heftige Debatten,' aber teinen Befchluß gur Folge gehabt. Bu Goneffe hatte Blucher fein Beerlager genommen, bort traf auch Bellington ein und verabrebete mit ihm einen Angriffsplan gegen Paris auf ber linken Seite ber Seine, wo bie Stadt burch feine Berschangun= gen gebeckt mar; fo wie bie Eruppen bes letteren eintreffen wurden, follten bie Preußen über bie Geine geben. Um folgenden Tage, indem fie gum Sthein St. Denis und 30. Juni. St. Duen angriffen und bas Dorf Aubervilliers einnah= men, gelang es ihnen, fich ber Bruden von Daifons und St. Germain ju bemachtigen; und mahrend ein Theil von Bellington's heere bie Stellung bei Blanc Menil, Bourget und St. Denis befegte, jog bie preußische Armee auf 30. Juni das linke Ufer ber Seine, wo jeboch einige vorausgefandte u. 1. Juli. Regimenter Reiterei, welche die Franzosen mit Uebermacht 1. Juli. engriffen, bei Berfailles einen empfindlichen Berluft erlitten.

<sup>\*)</sup> Bellage Rr. 2.

Allein weber durch dieses nachtheilige Gefecht, noch durch 30. Juni. Briefe Fouche's und Davoust's, der sowohl ihn als Wellington auf alle Weise zu einem Waffenstillstande zu bewegen suchte, ließ sich Blücher in seinen Bewegungen auf-2. Juli. halten. Schon am nächsten Tage drang er über Versailles

2. Juli halten. Schon am nachsten Tage brang er über Berfailles vor, und ber General Steinmet mit bem Bortrabe bes ersten Hen Heerhaufens warf, nach einem blutigen Gefechte bei Meudon, Bandamme, ber sich gleichfalls auf das linke Ufer ber Seine gezogen, bis nach Iss jurud; und während Bellington durch eine bei Argenteuil geschlagene Brude

seine unmittelbare Berbindung mit ben Preußen wiederher: ftellte, nahm Blucher seine Stellung auf den Soben von Meudon und Plesses Piquet im Rucken der hauptstadt.

2. Juli. Ein Antrag Davoust's an Bellington, ber unter ber Bebingung einer vollständigen Berzeihung und ber Beibehaltung ber dreifarbigen Kolarde, die Unterwerfung der Armee unter Ludwig den 18ten anbot, ward von diesem an

3. Juli ben König verwiesen; und schon mar Ifip von ben Preussen erstürmt, als ber General Guilleminot, von dem Generalstabe Davoust's, mit der Erklärung erschien, daß die französische Armee Paris zu räumen und den Siegern zu übergeben bereit sei. Bergebens hatten Buonaparte's Anhanger, welche in diesen letzen Tagen, je mehr die Gesahr wuchs, um desto hartnädiger zu werden schienen, die Bertheidigung der Hauptstadt zu erlangen gesucht. Allein in einem doppelten, unter Carnot's Borsike gehaltenen Kriegs:

1. 2. Juli rathe hatten sammtliche Marschalle und Generale, bis auf zwei, die fernere Vertheidigung von Paris für unmöglich erklart. So erschienen endlich der Baron Bignon und bie

3. Inli. Grafen Guilleminot und Bondy als französische Unterhandsler zu St. Cloud, wo sie mit dem Generale Mussling von preußischer und dem Generale Hervey von englischer Arite zusammentrafen; auch Blücher und Bellington warengesgenwärtig. Sowohl der anfängliche Vorschlag der französischen Abgeordneten, einen Wassenstillstand abzuschließen, ohne daß iedoch die französische Armee eine andere Stels

lung einzunehmen brauche, als auch ihre Forberung, baß nich biefelbe wenigstens nicht weiter als bis Kontainebleau jurudziehe, mard verworfen; unerschutterlich fest beharrten bie verbundeten Felbherren auf dem Rudzuge bes frangofischen Beeres hinter die Loire, fo wie auch, bag durchaus nichts ausgemacht werbe, wodurch fich bie verbunbeten Rächte in ihren kunftigen Maagregeln für gebunden achten fonnten. Go tam noch an bemfelben Tage eine Uebereine 3. Jui. funft über die Uebergabe von Paris zu Stande. 3mis iden ben verbundeten Seeren unter Blucher und Bellings ton und der frangofischen Armee unter ben Mauern ber hauptstadt follte einftweilen ein Baffenftillftand besteben; bereits am nachsten Tage aber bie franzofische Armee sich hinter die Loire in Marsch segen; binnen brei Tagen sollte4-6. Jult. Paris felbst geraumt, in acht Tagen ber Rudzug binter die Loire vollendet fein. Sammtliches, ihr jugeborenbes Geschut und Rriegsgerath, fo wie alle zu den verschiede= nen Zweigen ber Urmee = Berwaltung gehorende Perfonen, sollte bie franzosische Armee mit sich nehmen burfen; bie jurudbleibenben Rranten und Bermunbeten, fo wie bie Aerzte und Bunbargte, die bei benselben gurudgelaffen werden murben, murben unter ben besonderen Schut ber Dberfelbherren ber verbundeten Beere geftellt, auch follten ime Kranken und Verwundeten felbst, sobald fie hergestellt fein wurden, fich ungehindert wiederum zu ihren Korps verfügen konnen. Die Frauen und Kinder aller zur Urmee gehorenden Personen sollten ju Paris bleiben, ober daffelbe nach ihrer Bahl fammt ihrer Sabe verlaffen und fich ju ber Armee begeben tonnen. Den bei ben Foberirin ober ben Tirailleurs ber Nationalgarbe angestellten Offigieren ber Linientruppen ward freigestellt, ber Urmee gu plgen, oder nach ihrem gewöhnlichen Wohnorte, ober ihrer beimath gurudgutehren. Um nachften Tage um Mittag 4. Juli. illten St. Denns, St. Duen, Clichy und Reuifin, am 5. Juli. weiten Tage zu berfelben Beit ber Montmartre, am brit=

Digitized by Google

6. Juli. ten endlich bie Barrieren ber Stabt felbft ben verbundeten von den frangofischen Truppen übergeben werben; - nur Bincennes war unter ben von ben Frangofen zu raumenben Puntten namentlich aufzuführen vergeffen worben. weswegen beffen Muslieferung auch von ber frangofifchen Befagung bes Schloffes hartnadig verweigert marb. Der innere Dienst von Paris follte nach wie vor burch bie Nationalgarde ber Stadt und bie Munizipalgendars merie beforgt werben; jugleich verfprachen bie verbundeten Felbherren, bie bestehenben Beborben, fo lange biefelben überhaupt besteben murben, zu achten und burch alle und jebe unter ihren Befehlen achten ju laffen; eben fo auch jedes offentliche Eigenthum ohne Unterschied, gleich viel ob es ber Regierung ober ber Stadt angehore, jeboch mit einziger Ausnahme besjenigen, mas auf ben Rrieg Bezug habe; auf teine Beife wollten fich die verbundeten Machte in bie Berwaltung ober die Berwendung jenes Eigenthums mischen. Gleiche Achtung und Sicherheit marb auch ben Privatpersonen und bem Privateigenthume versprochen. Die Einwohner und überhaupt alle und jede zu Paris befind= liche Perfonen, follten nach wie vor aller ihrer Rechte und Freiheiten genießen, ohne auf irgend eine Beife megen ihrer bermahlen ober fruber befleibeten Memter, wegen ihres Betragens ober ber von ihnen geaußerten politischen Deinungen beunruhigt ober belangt werben au tonnen. Beit entfernt, bie Verproviantirung ber Samptftabt im minbeften zu erschweren, murben bie Truppen ber Berbunbeten vielmehr auf jebe Beise bie Ankunft und ben freien Bertehr aller bagu bienenben Gegenstände beschüten und forbern. - Bis jum Abichluffe bes Friedens follte biefe Uebereinkunft beobachtet werben und in allen mechselseiti= gen Berhaltniffen als Richtschnur bienen, im Fall eines Bruches aber wenigstens eine zehntägige Auffundigung berfelben in den gewohnten Formen fatt finden. Wurden über die Bollftredung irgend eines Artifels berfelben Schwierigkeiten entstehen, so sollte berselbe unbedingt zu Gunften ber französischen Armee und der Stadt Paris auszelegt werden. Schließlich ward diese Uebereinkunft' auf alle verbundete heere, jedoch mit Borbehalt der Bestätigung von Seiten ihrer Regierungen, ausgedehnt und zusgleich von beiden Seiten die Ernennung von Bevollmächtigten versprochen, um über die Vollziehung derselben zu wachen.

Drei Tage spater zogen auf bem linken Ufer ber 7. Juli Seine bie Preugen, auf bem rechten Bellington's Beer in Paris ein; die vorläufige Regierung und die Kammern logten fich auf und jugleich funbigte eine an bemfelben 7. Suli Tage au St. Denns von Ludwig bem 18ten erlaffene Proflamation die Wiedereinführung der weißen Kofarde, eine andere bie Bieberernennung bes Generals Defolles jum Anführer ber Parifer Nationalgarbe, fo wie bie Bie: bereinsehung aller Bermaltungs . und Juftizbeamten, besgleichen aller Offiziere ber Rationalgarbe, bie am iften Mart im Dienste gewesen, an. Um folgenben Nachmittage zog ber Konig felbst wiederum in die hauptstadt 8. Juli ein, wo zwei Tage fpater auch bie verbunbeten Do-Mit einem Saufen von kaum 4000 to. Juli narchen eintrafen. Rann war Lubwig nach ber Schlacht von Belle = 21: 22. Jun liance von Gent aufgebrochen und dem Buge Bellington's gefolgt; felbst bie Benbae hatte um biefe Beit burch eine, ju Chollet zwischen bem Generale Lamarque und Savineau, bem Oberanführer ber Koniglichgefinnten, in feinem und ber mehreften übrigen Unführer Ramen geschloffene Uebereinkunft, welche eine vollkommene Um: 26. Jun neftie versprach und felbst ben Anführern Sapineau, la Roche Jacquelin, Danbignie, b'Autichamp, zannet und ben übrigen nach ihrer Bahl in Frankreich ju bleiben ober baffelbe zu verlaffen gestattete, die Bafe fen niedergelegt. Schon am nachsten Tage nach feiner 9. Juli

Rudtehr ward die Regierung von dem Könige neu geordnet, Talleprand und Fouche, welcher letztere schon früher insgeheim mit ihm unterhandelt, wurden, ersterer als Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Präsident des Ministerraths, letzterer als Polizeiminister an die Spike der Geschäfte gestellt.

Bahrend bie Einnahme von Paris auf biefer Seite ben' Rrieg beenbigte, hatten bie Berbundeten auch auf anbern Punkten betrachtliche Bortheile errungen. Mit bem pierten Beerhaufen ber großen Urmee bes Dberrheins 23. Juni. war Brebe über bie Gaar gegangen und beinah ohne Biberftand von Nancy in Gilmarichen gegen Paris ge-28. Juni zogen. Chalons an ber Marne warb von Czernitscheff 3. Juli. erffurmt; ba ber Paris felbst fcon befett mar, fo 13. Juli bezog Brebe zwischen ber Geine und' Marne ein Stands Der britte Beerhaufen ber Urmee bes Dberrheins unter bem Kronprinzen von Burtemberg war bei Ger= 22. Juni. mersheim über ben Rhein gegangen, hatte burch bigige Gefechte in ber Rahe von Strafburg ben General Rapp 27.28. Jun in biefe Feftung gurudgeworfen, und jog bann gleich= 6. Imi. falls im Unfange bes folgenden Monath's burch bie Bogefen in ber Richtung von Joinville und Bitry gegen 26. Juni, Paris. Die Defterreicher endlich, welche bei Bafel und Rheinfelbern ben Rhein überschritten, hatten bie Erup: 27. 28. pen bes Generals Lecourbe, unter wiederholten Bes 30. Juni. fechten, auf allen Punkten gurudgebrangt und nach 1. Juli einem neuen hipigen Gefechte mit Lecourbe vor Betfort, 8. Juli tam ein Baffenftillstand mit bemfelben zu Stande; bem 11. Inti. balb barauf ein zweiter mit Rapp zu Strafburg it 24. Juli biefe und die benachbatten Feffungen folgte; bagigen aber ward ber kleine Rrieg von ben Bewohnern bes Elfaffes mit ber größten Erbitterung gegen bie Berbimbes Bunt ten fortgefett. — Bon Italien aus mar ber General Frie mont mit etwa 80,000 Desterreichern und Diemontefern in

zwei Abtheilungen, befehligt von ben Generalen Rabevojes vich und Bubna, durch Wallis und Savonen nach Frankreich aufgebrochen, ohne bag bie fcmache, faum 20,000 Mann jablende Armee bes Marschalls Guchet ihn aufzuhalten vermochte, hatte unter wiederholten Gefechten Grenoble gur Ues 8. Juli. bergabe gezwungen, Lyon felbft zufolge eines Baffenftillftan: 11. Juli. bes befest, indeß Guchet hinter bie Loire gurudwich und fich 17. Juli. bald barauf zu Dijon mit ben Truppen ber Armee bes Ober= rheins vereinigte. Einen abnlichen Baffenftillftand ichloß ju Rigga ber farbinische General Cacherano d'Dfasca, mit 9. Juli. dem in der Provence befehligenden Marschall Brune. war auf allen Punkten ber Krieg fiegreich für die Berbundes ten beendigt. — Erft gegen bas Enbe bes Augusts hatte fich eine angeblich 80,000 Mann ftarte fpanische Armee an bem Buße ber Pyrenden gefammelt, und ruftete fich in Frankreich einzuruden, was jedoch durch eine von Seiten ber Berbundeten bem fpanifchen Botichafter ju Paris übergebene Erflarung und burch bie Bemubungen bes Bergogs von Angous lème, ber fich felbft an die Grenze begeben, verhindert mard, und bas frangofische Gebiet blieb auf diefer Seite unverlett.

## I. 3 weite Reftauration.

Buonaparte war indessen auch nach seiner Abdankung ansfangs noch im Elysée geblieben und sowohl seine Rahe, als die Ergebenheit der Truppen gegen ihn, die sich noch immer laut bei jeder Gelegenheit außerte, und die Rathschläge Luzian's, von dem nicht unbekannt war, daß er seinen Bruder fortz während zu entscheidenden Maaßregeln aufgesordert, slößten der einstweiligen Regierung, vorzüglich aber Fouché, nicht geringe Besorgnisse ein. Nachdem die Deputirtenkammer aus des letzteren Betrieb, durch eines ihrer Mitglieder verzgeblich aufgesordert worden, Buonaparte im Namen des Bazterlandes einzuladen, Paris zu verlassen, suchte er ihn durch Furcht, durch erbichtete Nachrichten von Gesahren, die ihm die langerer Saumnis drohen sollten, mit nicht besseren Ers

folge zu diesem Schritte zu bewegen. Endlich schien jedoch Buonaparte selbst einzusehen, wie sehr seine Gegenwart zu Paris die Erhaltung der Rube gefährde, und begab sich nach 25. Juni-dem benachbarten Malmaison. Kaum dort angekommen, er-

wachte er noch ein Mal aus ber Erftarrung, worein bie letten Borfalle ibn verfett, ju alter Thatigfeit. Nachbem er einen Aufruf an die Armee abgefaßt, den jedoch der Monitor befannt gu machen nicht fur gut fant, bewies er durch die Befanntmachung gablreicher, angeblich fruber grlaffener Befoluffe und Ernennungen nur ju beutlich, wie fcwer er fich von ber gewohnten Berrichaft trenne. Gleich anfangs hatte er, wie behauptet worben, ben Plan gefaßt, in England eine Buflucht zu suchen, ale er burch bie Rathichlage feiner Freunde bewogen, den vereinigten Staaten von Nordamerifa ben Borgug gab. Allein aufo neue ichien er jest gu fcmanten, und nur eine Ginlabung ber Regierung, einen bestimmten Entichluß zu ergreifen, vermochte ibn endlich zwei Fregat: ten ju feiner Ueberfahrt nach Amerita gu verlangen. Un= gefaumt wurden ihm biefe bewilligt, ber Graf Beder, Mitglieb ber Deputirtenkammer, unter bem Ramen eines Befehlshabers feiner Garbe gu feinem Suter ernannt, und bie mehreften bisher noch in feiner Rabe befindlichen Offiziere unter mancherlei Bormanden entfernt. Auf die Rache richt aber, daß die Feinde bereits bis nach Compiegne vorgerudt feien, und auf bie erneuerte Ginladung ber Regiet Dienfte als General zur Besiegung bes Feindes an, worauf er fich freiwillig jurudgieben werbe. Als jeboch biefet. Unerbieten, hauptfachlich auf Fouche's Betrieb, abgelehnt

27. Juni. rung unerkannt abzureisen, bot er berselben nochmals seine Dienste als General zur Besiegung bes Feindes an, workauf er sich freiwillig zurückiehen werde. Als jedoch biefest. Unerbieten, hauptsächlich auf Fouche's Betrieb, abgelehnt worden, und Maret ihn nicht ohne Muhe von seinem ansfänglichen Vorsahe abgebracht, sich auch ohne Zustimmung der Negierung an die Spihe der Armee zu stellen, zeigte er sich endlich zu der verlangten Abreise entschlossen Nachdem inzwischen der Regierungsaussichus bei den Beersschusern der Verbundeten, so wie auch durch den nach England abgesandten Erasen Otto bei der bortigen Regierung

1815 vergeblich um freies Geleit fur ihn nachgesucht, wiewohl jugleich Fouché beschulbigt worden, baß er bie Genbung von Otto benutt, um mit ber englischen Regierung bie Befangemehmung Buonaparte's ju verabreben, murben mblich, ba bie Gefahr ftunblich bringenber marb, ber See minister Decres und ber Staatsrath Boulay an ihn ab=28. 3uni. gefandt, um ihm ben gemeffenften Befehl gur Befchleuni= aung feiner Abreife zu überbringen; und am folgenden Rach= 29. Juni. mittage um funf Uhr verließ er endlich, in Begleitung von Bertrand, Savary und bem General Beder, ber untermes ges für feine perfonliche Sicherheit zu forgen und bazu bie nothigen Bortehrungen zu treffen beauftragt mar, und einigen anbern feiner Bertrauten, Malmaifon und feste. nach einem kurzen Aufenthalte ju Rambouillet, am nachsten Tage feine Reife bis nach Tours und von bort über Riort 30. Juni. nach Rochefort fort, wo er zwei Tage barauf eintraf. Daß 1. Juli. er wirklich gefonnen fei, fich in bie vereinigten Staaten 3. Juli. von Nordamerika zu begeben, schien auch bie Menge und die Art feines Gepade, bas ihm nebft feiner Bebies nung auf zwolf Wagen nachgeführt ward, hinreichend zu beweisen. Bu Rochefort fand er bie auf Beranstaltung bes Regierungsausschuffes zu feinem Gebrauche ausgerufteten fregatten, bie Saale und bie Mebufe, jugleich aber auch ben Safen burch bas englische Linienschiff Belleropbon nebst einigen andern Kreuzern versperrt; und, wiewohl er fich endlich auf die bringenden Borffellungen bes Generals Beder und bes Seeprafekten Bonnefour, an bemfelben Tage, an welchem Ludwig ber 18te wiederum ju Paris 8. Julieinzog, an Bord ber Saale begab, magte er bennoch nicht, bie Rhebe ju verlaffen, indem er noch immer auf eine guns flige Gelegenheit, Die Bachfamteit feiner Feinde gu tauichen, boffte. Nachdem er am nachsten Tage auf ber Infel Mir and Land gestiegen und bie Festungewerte besich= 9. Juli. tigt, marb zwar ber Bind jum Auslaufen gunftig; ba aber ber helle Mondschein ihm feine hoffnung ließ, ben 10. Juli. Rreugern gu entfommen, fantte er ben General Lallemand 10, Juli. Saalfeld's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. Bbs. 2. Abth.

und den Gaatbrath de las Cafes an Bord des Bellevophon, um für seine Fregatten eine freie Fahrt zu verlangen. Das Gefach ward jedoch von dem englischen Befehlshaber, dem Kapitain Maitland, mit der Erklärung
verweigert, daß er die Schiffe angreisen würde, sobald sie
in See zu stechen wagten; dagegen aber bot er ihm einen
Influchtsort auf den englischen Schiffen an, ohne jedoch wegen seines kunftigen Schickals irgend eine Berpflichtung zu
übernehmen. Noch in derselben Nacht, nachdem die Unter-

rr. Juli handler zuruckgekehrt waren, erhielt er durch feinen Bruder Joseph sowohl, wie behauptet wird, die Nachricht von Fouche's Berrath, als auch von dem Einzuge Lidwig's in Paris und der Auslösung der Kammern, und die letzte Hoffshung, mit der er sich bisher noch geschweichelt; daß ihn bieselben vielleicht wiederum zuruckrufen wurden, verschwand.

sui. Daher landete er am folgenden Tage, sammt seinem Sefolge und Gepäde zum zweiten Male auf der Insel Air,
wo in der Nacht zwei halbbededte Hahrzeuge von la Rodelle eintrasen, auf benen er, unter dem Schuse der Dunkelheit, eine dreißig die vierzig Stunden weit in der See
ihn erwartende danische Smad zu erreichen hoffte; allein
auch diesen Plan gab er auf, durch die Ungewißheit des
mehr als zweiselhaften Ersolzs geschredt. So schiffte er
sich endlich am Bord einer französischen Brigg, des Sperbers, ein; und, da Bertrand nochmals vergeblich dem Admi-

13. Juli ral hotham, ber die englischen Kreuzer befehligte, um freies Geleit fur feine Kahrt nach Amerika ersucht, marb

14. Suli berfelbe balb barauf, burch Lallemand und las Cafes, von bem Entschlusse ihres herrn benachrichtigt, sich unter ben Schut ber englischen Gesetz ju begeben und als Privatmann in England zu leben. Zugleich zeigte Buonaparte

13. Juli. felbst bem Pring-Regenten in einem Briefe fein Borhaben an und ohne eine Antwort abzmwarten, verfügte er fich

15. Juli. am nachsten Morgen, nebft feinem Gefolge, an Bord bes

16. Juli Bellerophon, ber fcon am folgenden Tage nach England unter Segel ging.

Phus Unfalle langte bas Schiff, nach achttagiger Kahrt, auf ber Rhebe von Torban an; gegen bie engs 24. Juli. lischen Offiziere hatte sich Buonaparte, wahrend biefer gangen Beit, fehr leutfelig und zuvorkomment betragen. mit Ungebulb fchien er zugleich feine Ankunft in England ju erwarten, nur zuweilen war feine gute Laune ertung ftelt und angftliche Beforgniß trat an ihre Stelle. Bergeblich hoffte jeboch er, ber nie bas Unglud feiner Feinde geachtet, der feinem feiner Gegner je eine Freiftatte gewihrt, jest in England einen Bufluchtsort gu finden; benn fon fruher maren die verbundeten Rachte übereingetoms men, daß diejenige, welche fich feiner Perfon bemachtigen murbe, barüber nur nach einem gemeinschaftlichen Befchluffe aller verfügen follte; bie Rube des gefammten Europa for berte biefe nothige Borficht. Muf ber Rhebe von Torbay erhielt er zuerst burch englische Tagblatter bie Runde von feiner mabricheinlichen Berweifung nach St. Belena, und biefe Rachricht verbreitete ploplich tiefe Beffurgung unter ibm und feinen Begleitern; ihre Beforgniß flieg, als am zweiten Tage ber Bellerophon nach Plymouth zu fegeln 26. Juli. befehligt und bort fogleich bei feiner. Untunft von zwei Fregatten und mehreren Wachtboten umgeben marb, mas bei bem gewaltigen Buftromen ber Meugierigen, bie ben Rann, ber Europa fo lange zittern gemacht, zu schauen verlangten, feinesweges überfluffig fchien. Bieberholt ers fierte banegen Buonaparte feinen festen Entschluß, fich in 28. Jun. teinem Kalle nach St. Belena abführen zu laffen; allein icon nach wenigen Tagen warb ihm ber lette Zweifel über 31. Juli, bie Babrheit biefer Geruchte genommen, inbem ber Unters fagtefeeretar Banbury und ber Gobn des Kriegeminiftere, Billiam Bathurft, ihm amtlich ben Befdluß ber verbunbeten Dachte eröffneten, welcher ihm, unter ber unmittel= baren Aufficht ber brittifchen Regierung, St. Belena gum Aufenthaltsorte anwies und ihm zugleich bie Erlaubnis jugeftand, awolf Bebienten und vier feiner Freunde, jeboch mit Ausnahme Savary's und Lallemand's, ju feiner Be

¥ 2

gleitung zu wahlen. Beftig außerte er fich gegen biefe Bestimmung und beklagte fich bitter über bie Treulofigfeit ber britifchen Regierung, bie in ihm bas Gaffrecht verlete. Gleichen Inhalts mar eine fchriftliche Bermahrung, bie er 4 Auguft, wenige Tage barauf an ben Pring = Regenten erließ; "im Ungefichte bes himmels und ber Menfchen verwahrte er fich gegen bie Berletung feiner beiligften Rechte, inbem man mit Gewalt uber feine Perfon und feine Freiheit ver: fügt. Mus freien Studen habe er fich an Bord bes Bels lerophon begeben; er fei nicht England's Gefangener, et fei beffen Gaft. Einmal am Borb bes Bellerophon, babe er fich auf bem beimifchen Beerbe bes englifden Bolfs befunben. Sabe bie Regierung, als fie bem Sauptmanne bes Bellerophon ben Befehl ertheilte, ihn mit feinem gan: gen Gefolge aufzunehmen, ihm nur einen Sallftrid legen wollen, so babe fie bie Ehre verfcherzt und ihre Blagge befudelt. Berbe biefe That vollbracht, bann wurden bie Englander vergeblich zu Europa von ihrer Gerechtigkeit, ihren Gefegen und ihrer Freiheit fprechen; bie auf bem Bellerophon verlegte Saftfreundschaft werbe auf immer englische Treu und Glauben befleden. Er berufe fich auf bie Gefdichte; fie werbe ergablen, bag ein Teinb, ber gwangig Jahre lang bas englische Bolt befriegte, aus freien Studen in feinem Unglude tam, um unter ben Sefeben biefes Bolts eine Freiftatt gu fuchen. Belden glangenbern Beweis feiner Uchtung und feines Butrauens batte er geben mogen ? Allein, wie hatten bie Englander biefes erwiebert? Sie reichten biefem Feinde eine gaftfreundschaft: liche Sant, und als er fich ihnen in gutem Glauben über: lieferte, opferten fie ihn auf." Immer ftarter und ficht: barer ward zugleich feine Niebergeschlagenheit, wieberholt aber betheuerte er laut, bag er ben Bellerophon nicht verlaffen und fich in teinem Kalle nach Belena abführen taffen werbe. Dagegen mar ju gleicher Beit burch einen ju Da= 2. August. ris gefchloffenen formlichen Bertrag, von Defterreich,

Rugland und Preugen, England bie Bermahrung Buona-

1815 verte's an einem beliebigen Drte überlaffen : mobin jene Rachte jeboch Bevollmächtigte ju fenben befrigt fein follten, um fich von feinem Borhandenfein ju überzeugen ; auch Frantreich follte eingelaben werben, ein Gleiches ju thun, wogegen England für feine Bewachung gu forgen verfprad. Schon fricher mar bie Infel St. Gelena von ber britte fchen Regierung gum tunftigen Aufenthaltsorte bes Gefene genen auserfehen, bem Abmiral Cochurne, ber ihm auf bem Rorthumberland in feine Berbannung zu begleiten beflimmt barüber eine meitlaufige Anweifung ertheilt; und bie 30. Juli. aur Bereitelung jeber neuen Entweichung pon ber Infel felbit zu besbachtenben Borfichtamoafregeln angegeben. Der astroffenen Berfugung gemäß, fegelte baber ber Belleros phon von Mymauth wiederum nach ber Rhebe von Torban 4. Aug. aurud, wo er zwei Sage fpater mit bem Rorthumberland zusammentraf; Buonaparte aber, als er bie Richtigkeit feis 6. Aug. nes Biberftandes erkannte, zeigte fich jest bereitwillig, ben Bellerophon ju verlaffen und feine Begleiter ju ernennen, beffen er fich gleichfalls bieber bartnadig geweigert. Am nachften Morgen um eitf Uhr ward er felbft, nebft 7. Aus. ben Seneralen Bertrand, Montpolon, Gemonville und Gorgand und dem Staatsrathe las Cafes, nebft Frauen, Rinbern und Dienstboten, zusammen neunzehn Personen, auf den Rorthumberland übergeführt, warauf biefer noch an bemfelben Abende die Anter lichtete und in Begleitung von gebn anbern, mit Truppen und Borrathen fur St. Beleng beladenen Schiffen unter Segel ging. Schon am britten 8. Aug. Tage batte bas Geschmaber ben Kanal verlaffen und langte it. Aug. nach neumwochentlicher Sahrt ju St. Delena an; Tage fpater ward Buonaparte felbst auf bem verhängniß: 18. Det. willen Relfen gelaubet.

Durch zwei im nachsten Sabre zu Stande gekommene Parlamentsakten ward nicht nur jeder Berkuch, den Sezzi. Aprik fangenen zu befreien, für Hochverrath erklart, sondern 1816, dunch die zweite jener Ukten auch eine Menge Borsichtsz maaßregeln im Betreff, des Berkehrs mit St. Helena, so

lange fich Buonaparte bort aufhales, fofigefett, "um jebe Entweicheing beffelben burchaus uhmöglich zu machen.

Bar aber gleich Buonaparte felbft von bem großen Schauplage abgetreten, fo waren barum nichts befie wente gir feine zahlreichen Anhanger, war vorzäglich noch bie alle Arinee zu fürchten; die 60-70,000 Manni ftuct , reichtich mit groben Gefchitge verfehen, unter Davouft's Dberbie febt, ininteri vie Loire gezogen war. In brei Kolomen war biefelbe bei Gien, Blois und Orteans über ben Bluf gegangen; Dabouft felbft hatte in lehterem Doto fein geers lager genommen und nicht mur'abbaid feine Stellung gegen: bie nachruttenben Preugen nach Doglichteit befofigt, fondern auch allnichlig verschiebene andere Seerhaufen an ... . fich perogen. Die Generale Gerneb, Rellermanni und Bard, ble von ihm alifangs ale Unterhanbler an ben Ronin gefanbt maren) tehrten jeboch unverrichteter Sache gurud; und, be bato mit jedem Tage bie Kriegszucht immer mehr erfchlaffte, jugleich auch bie einzelnen Anführer, fur ibre perfortiche Sicherheit furchtenb, gum Theit fohr beutlich gu ertemen gaben, bag fie auf jede Beife eine Uebereintunft zu treffen geneigt feien; warb endlich, vorzüglich auf Betrieb 20. Juli. bes Marfchalls Davouft felbft, ju Boneges, wohin berfelbe uigwifden fein Beetlager berlegt, bie welfe gabne aufge-17. Juli. fett, unb'ble Uffine erflarte in einer Abreffe ihre Bereits willigelet, fich Lubwig bem 18ten gu unterwerfent "Schon ummittelbat, nachbem er Paris verlaffen, hatte biefer bie 23. Mai. Armee für aufgeloft ettiart und jugleich jedem Frangofen berboten, irgent einem von Buonaparte felbft ober einer 2 on ihm angerenteten Beborbe, ausgegangenen Konfitips

von ihm ungeerbutern Behörde, ausgegangenen Konstipetions ober Rektutirungsgesetz zu gehorchen: die Aussusserung bieser Berordnung schien jeht durchaus noshwendig; um den durch die Wassen der Berbundeten wieder ausgesrichteten Königsthron dauernd zu befestigen. Unter dem Borwande, daß der Marschall Davoust, der inzwischen nach Paris abgereift war, seine Abbetusung verlangt habe, ward dieser dem Marschall Macdonald der einstweilige

1815 Dberbefehl über bie Armee an ber Laire übertragen, jugleich mit bem Auftrage, bie Armee felbft, opn ber fich ein Theil freilich fchen gerftreut und in feine Beimath gurudgefehrt war, aufmidfen. Durch Dagigung und Festigkeit gelang Macounald has ichwierige Unternehmen; auch bie inzwischen mit jebem Lage ftarten; angewachsene Dacht ber Berbunde: II. Aug, ten, von benen ber grafte Theil von Frankreich recht eis gentlich überschwermut marb, trug nicht wenig zu biefem gludlichen Ausgange beit Frankreich felbft aber erfuhr jest allerbings jum Theil diefelben Bedrangniffe, welche ber europaifche Rontiment fruber wiederholt burch bie frangofie ichen Raffen erbulbet. . Rur ber Beftungefrieg, fo wie auch ber Rampf mit ben Freischapren und ben bewaffneten Einwohnen, vorzüglich ber öfflichen Departemente, bauerte nichts bestoweniger noch eine Beit lang fort, wiewohl bie mehrften feften Plate, ale ber Ausgang bes Kriegs ents fdieben mar, ebenfalls freiwillig ihre Thore offneten. Babrend bie Preugen bie Feftungen auf ber Rorbgrange nach einander gu formlicher Uebergabe zwangen, begnügte fich bagegen Welkington großentheils bamit, bag fie bie meiße Sabne aufpflanzten und aufs neue ihre Unterwerfung unter ben Ronig ertlarten. Durch ben Pringen Friedrich von Dranien, ber bie zu Bellington's Seere gehorenben nieberlandischen Truppen befehligte, wurden Balenciennes, Quesnon und Conde belagert. Buerft ergab fich Quesnon, in 28. Juni, dem die Mationelgarden in ihre Beimath entlaffen wurden, bie regelmäßigen Truppen ber Befatung aber gu ben Truppen Lubwigs bes iften giggen, ber ben General Rathalier jum Befehlshaber, bes Diepes ernannte, Auch Conbe ergab fich ; bogegen aber vertheinigte fich in Balenciennes ber Beneral Ren mit pielen Satinadigfeit, bis er endlich, que folge ber obgeschloffenen Rapitulgeion, mit ben Linientruppen 12. Aug. die State verlieffe melden ber Rationalgurbedgun Bewachung iberieffen marb. o. Schnellage Sgrifchrithe ingehte ber Pring August une Memigen, bermit bem geveiten preufilchen Deerhaus fen, den Aguenen einigerangebeutschen Zurften, vorzüglich ben

hessen und ber Besahung von Luxemburg, mehrere französische Festungen in kurzer Zeit zu unbedingter Uebergabs zwang. So ward zuerst Charleville von ben Hessen unter 29. Juni. bem Obristen Schaffer erstürmt, Maubeuge, nach zwanzige

11. Juli. tagiger Belagerung, von bem preußischen Generale Dirch I, 21. Juli. fo wie auch Landrecis, nach feche und zwanzigtägiger Eins schließung; durch ben General Krafft erobert. Sieben Tage

28. Buit pater eigab fich Marienbourg ; Philippeville bagegen erft. 8. Aug. nach fieben und vierzigtägiger Einschließung; acht Sage bar-

16. Aug. auf Rocrop, bas fcon feit bem Eite bes Junius eingeschlofs fen gewefen war. Auch bie Forts von Givet, Mont b'Dr

9. Sept. und bes Bignes offneten endlich' ebenfalls ben belagernden Preufen ihre Thore, die frangofische Befahung berfelben aber 30g fich nach Charlemont zurud, beffen formliche Belagerung ber Pring August ebenfalls zu eröffnen im Begriff mar, als

po. Sept. er den Befehl erhielt, sich nur auf die Einschließung der noch nicht eroberten Plate zu beschränken. Durch die deutschen, von dem hefsischen General Engelhard besehligten, Truppen ward zuerst Mezières formlich angegriffen und ergab sich nach

ro. Aug. mehrwochentlicher Belagerung an ben Geneval Saat ficon 26. Junt früher war die Stadt Ceban ben Seffen eingeraumt, indem

fich bie frangofische Besagung unter bem Geneval Choify in bie Bitabelle gurudgezogen; bis endlich, zufolge einer zwis

no. Aug. schen bei berfeitigen Befehlshabern geschlossem Ueberein=
kunft, ber Baron Cheish sich auch zur Uebergabe bes Forts
verftand ; wenn er bis zum 16ten September teine Gegenbefehle aus Paris murbe erhalten haben. Beinah zu gleicher

80. Juni. Beit war auch Montmedy eingeschloffen, und nach langerer Belagerung die untere Stadt von dem Prinzen Angust mit

14. Sept. Sturm erobert, worauf sich bie Birabelle chenfalls wenige Tage spater burch Kapitulation ergab.

Am Mittelrhein hatbe ber Being Endwig von Hoffen-Homburg- anieber Spige ver Befaging von Lucenbuig zu-1. Juli erst Longwy zu befagern angefangen, und, wiewohl eir balb 13. Juli darauf, burch die vereinigten französischen Genungen von Meh und Thionville, zur Ausbanna der Belagevung ge-

Digitized by Google

1815 zwungen worben, diefelbe bennoch bereits im Anfange bes August aufs neue begonnen, worauf fich bie Reftung an bemfelben Lage, an welchem bie Laufgraben eröffnet wurs 10. Aug. ben, burch Rapitalation ergab. Det und Thionville felbf, gleichreie auch Berbun, Saarlouis und Spiffons, wurben balb barauf burcheben erften miffichen Beerhaufen, unter ben Befehlen bes Grafen Langeron, eingeschloffen, bann aber zwifchen tehterem und bem frangofischen Generale Beliard eine Uebereinfunft getroffen, burch welche fur - Det 23.24 Xus. und Saarlouis eine Demarkationslinie fefigefest marb; Soiffons bagegen offnete, jufotge einer abgeschloffenen Ravitulation, ben Berbundeten bie Thone. Landau und Bitfc 14. Xug. wurden unter ber Leitung bes Erzherzogs Rarl, als Gouvernors von Maint, mit ben prengifchen Truppen ben ber Befatung biefer Stadt betagert, und bald erflarte fich der frangofische Befehishaber von Landau für Ludwig ben 18ten, 14. Aug. worauf im Anfange bes Geptembere bie frangofischen Trup: pen ben Plate verliegen und berfelbe, bis zu feiner nachmals erfolgten Uebergabe an bie Berbunbeten, ber Bemadung ber Rationalgarbe überlaffen blieb. - Am Unter: 21. Oct. rbein, im Elfaß, ber Franche Comté und Bourgogne hatte ber Erzherzog Johann bie Einschließung und Belagerung von Strogbutg, Lichtenberg, Petite Dierre, Pfalzburg, Befort, huningen und Auronne übernommen. 3mar ward, nachbem bie Ginfchtiegung fechszehn Zage gebauert, von bem General Rapp fur alle, von feinen Befehten abhan: genbe Plage ein Baffenftillftanb gefchloffen, jeboch borten 22. Juli. nur bei Strafburg felbft bie Feinbfeligfeiten auf, indem bie Befehlshaber wer übrigen Festungen Rapp ben Geborfam verfagten. Borgliglich fette ber General Barbanegre gu Suningen auch gegen Bafel, ba Comeigertmuppen einen Sheil ber Bekagerer bilbeten, bie Feindseligkeiten ununterbrochen fortu Der Erzherzog Sohann felbft leitete unmittelbar bie Belagerung biefes Plates; allein erft machs Dan bie Laufpraden bereits nenn Lage eraffnet,worben mawin, foilog Batbanegre eine Rapitulation, zufolge welcher 26, Aug.

28. Aug. zwei Lage fpater, bie Befagung bie Feftung verlief. und nachbem fie bie Baffen gestredt, ju ber Umnee binter bie Loire, die Rationalgarben aber in ihre Beimath gurudfehrten. Die Festungewerte von Duningen felbft wurden gange lich geschleift. Auroune, bas zwar aufangs bie weiße, bann aber nach bem Beifptele von Schningen wiederum bie breis farbige gabne aufgestedt batte, warb icon nach zweitagis ger Befdiefung, jugleich mit Saningen; ju einer Rapitus 28. Aug. lation vermocht, nach welcher bie Linientruppen ebenfalls hinter die Loire, Die Rationalgarden aber in ihre Seimath gurudtehren follten. Große Borrathe an Gefchut und Rriegsbebarf murben außerbem von ben Berbunbeten in ber Feftung erbeutet. Die Belagerungen von Schlettftabt und Reu-Breifach hatte ber Bergog von Sachfen-Roburg unter-Schlettstadt, welches fich bereits Ludwig bem 22. But. 18ten unterworfen, warb zwar nichts besto weniger pon 15. Aug. ben fachfischen Truppen eingeschloffen, allein fcon nach wes 21. Sept. nigen Bochen die Blotabe auf boberen Befehl wieberung Daffetbe gefchah einen Sag fpater auch mit aufgehoben. 22. Sept. Reu-Breifach , welches anfangs von Defferreichern und Babenern, bann ebenfalls von ben Sachfen eingeschloffen gebalten worben mar.

Biewohl ber große Krieg durch die Niederlage und die Auftösung des französischen Heeres aufgehört hatte, war dennoch, auch abgesehen von dem hartnäckigen Widerstande mancher Festungen, die Nuhe noch keinesweges wiederherzgestellt. Richt nur ward der kleine Krieg von einzelnen Partheigangern und Streisscharen, vorzüglich in den alselichen Departements, noch einige Zeit lang ledhaft fortigessicht, sondern auch das Landwolk hauptsächlich erlaubte sich wiederholt empörende Gewoltthätigkeiten, dierossender von seinen tiesen hasse gegen die Fremden und seines went seinen das handschaften die geständichte Duonesparische Hernschaft zeugten und selbs durch die stengsten Mansbregein zu denen sich die Verbändichten manchen Andstreis genöttigteilsche manchen Andstreis genöttigteilschen, nicht ganz verdindert werden

1813 tonnten. Go mar 26 benn freilich auch teineswegs au verwundern, wenn bie letteren, namentlich bie Preugen, jeuf mit ungleich weniger Schonung, als bas erfte Dal, ju Borte gingen Richt nur hatte Blücher gleich bei feinem Cinciden in Paris, von ber Stadt eine Brandichaume von hundert Millionen Franks und beträchtliche Lieferuns gen: für fein fret unter Drobungen verlangt, fonbern auch in ben Departemente, vorzuglich in benen, in welchen fich das Bolf eigenarauftige Gewalthandlungen erlaubt, wurs ben ftarte Romeribationen und Requifffionen erheben. Um aber bis jum formlichen Abfchluffe bes Friebens wenige ftens einigermadfen bie Debnung wieberherzuftellen und als len Biliburlichkeiten nach Moglichkeit vorzubeugen, fchlun gen bie Minifter bur vier großen verbinbeten Machte, Defterreich , Rugland , England und Preufen , ber wiederherges 24. Juli. ftellten koniglichen Ragierung, bie freilich, fo lange fich in bem bei weitem größten Theile bes Reichs bir bochfte Gewast in ben Sanben ber Befehlshaber ber verbundeten Serr befand . beinabe nur bem Ramen mich beftand, eine Meber? eintunft vor, zufolge welcher zwifchen bem Theile von Frants reich, ber fogleich ben toniglithen Beborben wieber überlies fert werden und banjenigen, der einstweilen noch von den Berbunbeten Befeht bleiben undeihnen gum Unterhalte bies nen murbe, eine Demarkationslinie gezogen werben fofftes Die ben Berbunbeten überlaffenen Departemente felbft foll: ten, nach ber Bahl ber berbunbeten Sauptmachte, in vier große Roche getheitt werben, fo bag jeber berfeiben unt won ben Truppen einer jewer Druchte und ihrer unmittelbaren Berbimbeten befeht werben wurde. Bugleich follten bie Werbimbeten befugt fein, in biefen Rreifen Bont vernements angwerdnen, benen in allem, was auf ben Bring und ben Unterhalt ber Truppen Bezug habe, bie toniglis den Beborben unbebingt Folge gu leiften batten. burfniffe ber Truppen felbft follten burch Requifitionen ber beinefchafft, bagegen aber feine Belbtontributionen femter andpefchrieben und fabft bie frühen ausgeschelebenen, aber

Digitized by Google

nach nicht eingezogenen, nicht weiter eingefordert werdeze. Uebrigens sollten die Gouvernore nicht nur das Ansehen: ber königlichen Beamton unterstützen, sondern auch überhaupt für die Erhaltung der Ruhe und Sicherheit sorgen und nasmentlich das Einbringen der Erndte auf jede Weise beforsbern und beschützen.

Bufolae biefer, balb von allen Betheiligten bestätigten 3. August. Uebereinkunft, marb bie preußische Ander in bie westlich pon Paris awijchen ber Geine und Loire belegenen Departements verlegt und Caen jum Sige bes heerlagers berfelben bestimmt, Paris felbst jeboch, fo wie bas Departement ber Seine und Dife auf bem linken Ufer ber Seine, von Englandern, Defterreichern und Preugen gemeinschaft= lich befeht. In ber Sauptstadt felbft nahm Wellington fein Beerlager, feine Armee ward in die nordlich von ber Seine und auf bem rechten Ufer ber Dife belegenen Departements vertheilt. Die Departements zwiften ber Seine umb Dife, besgleichen biejenigen, welche bie Dofel und Marne burchftromt, wurden von ben Ruffen befest ;. Bu Melun nahm Barclay be Tolly fein Beerlager. 3wifchen ber Seine und Loire lagerten bie Baiern, bas heerlager von Brebe mar ju Auperre; bie Departements von Pup be Dame und bes Wier murben von ben Burtembergern und Darmftabtern befest; bie Stadt Revers marb gun Beerlager bes Kronpringen von Burtemberg beftimmt. Cod: fen und Babener befetten ben Elfaß, ber Ergherzog 30a hann, ber fie befehligte, blieb jeboch ju Bafel; Die Franche Comté, Lyon und bie Dauphine wurden von ber oftergeis difch : Italienischen Armee unter bem General Frimont bes fest, ber zu Dijon fein heerlager nahm. Die große ofters veichische Armee bes Dberrheins unter Schwarzenberg ward bagegen in die Provener und einen Theil ber auf bem rechten Ufer ber Rhone gelegenen Departemente vertheilt, ... In Asstainebleau befant, fich bas heerlager, Schwarzenberg felbit blieb jedoch ju Paris. Go waren zwei Drittel pon penglarenbreich von ben Berbundeten beiebt, ... Die Samte

fiadt erhielt einen preußischen Gouvernor, nebst einem preus sischen, einem engtischen, einem ofterreichischen und einem msischen Kommandanten.

Eine ber erften Maagregeln ber Berbunbeten, bie aber auch bie frangofische Sitelfeit am empfinblichften trantte, war bie Burudnahme ber fruher von Buonaparte geranbs ten Runftwerke, bie jum allgemeinen Bebauern, vorzüglich Deutschlands, im verfloffenen Jahre ben Frangofen gelaffen worden waren. Selbft Caftlereagh ertannte es an, bag 11. Sept. die Monarchen wegen ihres Berfahrens im Jahre 1814: Europa einigen Erfat schuldig feien, indem fie bamals die Soffnung genahrt, Franfreich werbe ihre Grofmuth bantbar anertennen und einen Frieden aufrecht halten, ber gus gleich zum Pfande ber Ausfohnung zwischen bem Konige und ber Nation bienen muffe, besgleichen bag Ludwig ber 18te wenigftens einen Theil jener geraubten Schape freis willig wieber zurudgeben werbe. Richts befto meniger wollten auch jest die Frangofen lieber ben Schein haben, als feien fie nur ber Gewalt gewichen, benn baß fie burch eine formliche Uebereinkunft bas geraubte Gut wiebererftats tet hatten. Bergeblich hatten fie bereits bei bem Abichluffe ber Rapitulation von St. Cloub eine ausbrudliche Ertlarung verlangt, bag bas Mufeum von Paris ein unverlete Aches frangbfifches Rationaleigenthum fei; Blucher hatte unbedingt biefes Unfinnen verworfen und vielmehr feinen feften Entichlug ertlatt, alles vormals preußische Eigenthum fogleich aus bem Mufeum gurudgunehmen. Als aber bie frangbfifchen Bevollmächtigten gwar biefe Ausnahme gus liegen, nichts besto weniger aber in Bezug auf die anbern Stanten und Aurften ihr Berlangen anerkannt miffen wolls ten, erflarte auch Bellington, bag, wiewohl England felbft feine Runftwerte zurudzuforbern habe, bennoch fowohl ber Ronig ber Rieberlande, als bie beutschen Fürften, beren Romingente einen Theil feines Beeres ausmachten, fich in einer gang verfchiebenen Lage befanden und er ihrem Interffe burchaus nichts vergeben tonne. Go fonnte baber

bie Bellimmung ber Uebereintunft von St. Cloub, vermoge welcher alles offentliche Gigenthum, mit Ausnahme bestenigen, welches fich auf ben Rrieg beziehe, gefichert und geschütt fein folle, burchaus nicht auf jene Runftwerte beangen werben, wiewohl bies nachmals verschiebentlich von frenzofischer Seite versucht warb. Dennoch aber untermarfen fich endlich, fomobl bas Bolt von Paris, als Die Beborben, ben von ben Berbunbeten ergriffenen Daafire-Dem Beispiele von Preugen, bas zuerft fein genaub: tes Eigenthum gurudnahm, folgten gunachft bie Rieber: lande, bann ericbienen Bevollmachtigte bes Bergoge von Braunfebmeig, bes Ruefurften von Beffen, bes Groftherange von Toefana, Defterreiche megen Benebig, bes Ber-1996 von Mobena und ber Bergogin von Parma und endlich auch bes Pabstes. Alle fruber aus biefen verschiebenen Staaten und Gebieten entführten Gemalbe, Statuen und fonftige Runftwerte, fo wie auch Sandfdriften, mußten nach benfelben gurudgefandt werben. Bon ben aus bem Batifan von ben Frangofen geraubten Sandfdriften wurben jedoch neun und breißig, Die vormgis aus ber, wom Bergoge Maximilian von Baiern, nach feiner Eroberung ber Pfalz, im Sabre 1622 bem Pabfte Gregor bem 15ten geschenften Seibelberger Bibliothet, nach: Rom gefommen waren, gleichwie auch anbere in bem Batifan befindliche beutiche Sanbichriften, ber Universitat Seibelberg auf ibr Befuch von bem Pabfte jurudgegeben. "

Indessen vergingen noch einige Monate, ehe die fornte lichen Friedensunterhandlungen zwischen Frankreich und den Berbündeten begannen. Dagegen wurden in der Iwischenzeit einige andere nicht unwichtige Berhandlungen gepflogen. Zuerst knupfte Castlereagh eine solche über den Stavenhandel an, den inzwischen Buonaparte, hauptsichlich um dadurch in England die öffentliche Stimme für sich zu gewinnen, für ganzlich abgeschafft erklärt hatte, indem et 27. Juli den Bunsch Englands zu erkennen gab, daß diese Bersugung Buonaparte's aufrecht erhalten werden möge. Iwar

verwarf Zalleyrand in feiner Antwort jebe Art von Maere 30. Juli. tennung einer von Buonaparte gusgegangenen Maagregel, erklarte jeboch ebenfalls nach bem Willen bes Rouigs bie augenblickliche und immerwährende Abschaffung bes Stige venhandels, ba es fich nach genauer Untersuchung ergeben, daß eine folche Maafregel bem Intereffe ber frangofifchen Rolonien nicht nachtheilig fein werbe. Go borte benn jest auch von Seiten Franfreichs ber Gtlavenhandel, menigftens bem Ramen nach, auf; die fanigliche Berfügung bierüber ward nachmals zu einem formlichen Gesebe erhoben: 1818. Dagegen tam gleichzeitig mit bem Unfange ber formlichen Friedensunterhandlungen, ein in vieler Rudficht hochft mertwurdiges Bunbnig zwifchen Rugland, Defterreich und Preu-Ben zu Stande, ber zu Paris von ben brei Monarchen unmit: 14-2 telbar felbft, ohne Buziehung eines Unterhandlers, geschlof: 25. Dec. fene beilige Bund, ber im Anfange bes nachften Sabres ju: 6. 3an. 1816. erft von Rufland, bann einige Beit barauf, auch von ben beiden andern ursprünglichen Theilnehmern öffentlich bekonnt gemacht wurde. Roch im Laufe beffelben Sahres traten bie mehreften europaifchen Staaten bemfelben formlich bei; nur England verweigerte ben formlichen Beitritt, wiemohl ber Pring-Regent für feine Perfon ebenfalls feine volle Unbaug: lichkeit an bie barin aufgestellten Grundfage zu erkennen gab. In bem Gingange biefes mertwurbigen Aftenflude warb von ben Berbundeten erflart, baf fie zufolge ber großen Greigs niffe, die in Europa ben Lauf ber brei legten Sabre begleis tet, vorzüglich aber in Folge ber Bohlthaten, melde bie gottliche Borfebung über die Staaten ausgeschuttet, beren Regierungen auf fie allein ihr Bertrauen gefett, die innige Ueberzeugung erlangt hatten, bag bas von ben Dachten in ihren wechfelfeitigen Berhaltniffen ju befolgenbe Berfahren auf die erhabenen Bahrheiten ber emigen Religion bes Welt: beilandes begrundet fein muffe. Daber beabsicheige benn auch biefer Bund weiter nichts, als vor ben Mugen ber Belt ihren unerschutterlichen Entschluß zu bezeugen, fowehl in ber Bermaltung ihrer eigenen Staaten, als in ih-

Digitized by Google

nen politifchen Berbaltniffen zu anbern Regierungen, mur Die Borfdriften jener beiligen Religion, Die Gebote der Gerechtigfeit, ber Liebe und bes Friedens jur Bichtschnur gu nehmen, die, weit entfernt, einzig auf bas Privatleben anwendbar gu fein, vielmehr auf die Befchluffe ber gurften ummittelbar Ginfluß haben und alle ihre Schritte leiten mußten, als bas einzige Mittel, bie menfchlichen Ginrichtuns gen ju befestigen und ihren Dangeln und Unvollfommenheiten abzuhelfen. Ferner versprachen fich bie Berbunbeten, in Gemagbeit ber Borte ber heiligen Schrift, bie als ten Menfchen fich als Beuber zu betrachten anbefehle, immer burch bie Bande einer wahren und unaufibelichen brus bertichen Liebe vereinigt zu bleiben, fich unter einander als Landsleute anzuseben und fich bei jeber Gelegenheit und aller Orten wechselseitig ju belfen und zu unterftuben; ibre Unterthanen aber, indem fie fich felbft als Sausvater betrachteten, in bemfelben Geifte ber bruberlichen Liebe an leiten, um bie Religion, ben Frieben und bie Gerechtigfeit auf alle Beife ju beschirmen. Daber follte ber einzige, fowohl zwischen ihren Regierungen, ale ihren Unterthanen bestebenbe leitenbe Grundfat ber fein, fich einander gu bels fen, fich burch ein unverandenliches Wohlmallen bie wechfelfeitige Liebe zu bezeigen, von ber fie befeelt fein mußten, und fich insgesammt nur als Mitglieber einer und berfelben triftlichen Ration zu betrachten; wie benn auch bie Burften felbst fich nur als von ber Borfehung bevollmachtigt anfaben, brei 3meige einer und berfelben großen Famille ju regieren, und jugleich laut es anerkennten, bag bie große kriftliche Ration, ju ber fie und ihre Bolfer geborten, mabrhaft keinen andern Berricher habe, als ben, bem allein bie Macht gebubre, weil fich in ihm alle Schabe unenblicher Liebe, bes Wiffens und ber Weitheit pereinig: ten, nemlich Gott und ben Beiland Jesus Rriftus, bas Bort bes Sochsten und bes Lebens. Desmegen empfobs len fie mit zartlicher Sorgfalt ihren Bolkern, als einziges Mittel, bes aus einem guten Gewiffen entspringenden und

affein dauernden Friedens zu genießen, sich jeden Tag mehr in den Grundfägen und in der Ausübung der Pflichten, welche der göttliche Erisser die Menschen gelehrt, zu des sestigen und zu stärken. Alle Staaten, welche feierlich die hier ausgedrückten Grundsäge annehmen und zugleich anerken nen wärden, wie wichtig es zum Glücke der nur zu lange beunruhigten Rationen sei, daß diese Wahrheiten hinfort auf das Schickal der Menschen allen gebührenden Einsußühren, sollten mit Bereitwilligkeit und Liebe in diesen heisligen Bund ausgenommen werden.

Begen bie Mitte bes Septembers begannen endlich bie Septemb. formlichen Friedensunterhandlungen mit Frantreich. Rrieg, ben fie bestanden, ber heftige Biberftanb, ben ein großer Theil bes Bolts und nicht allein bas Beer geleis ftet, die gangliche Richtigfeit ber Bulfsmittel Ludwigs bes 18ten, hatte unftreitig ben Berbunbeten auch alle Rechte bes Sieges und ber Eroberung gegeben. Richts befto wer niger aber ward frangofischer Seits bei jeber Belegenheit vom Anfange an ber Grundfat aufgeftellt, bag bie Berbunbeten nur gegen Buonaparte und beffen Anbanger gefampft, indem bie Nation, Die boch offenbar wenigftens jum größten Theile bemfelben ebenfalls eifrig angehangen, viel ju fehr von ihm unterbrudt worben fei, um ihre mahten Gefinnungen gu Gunften ber rechtmäßigen Regierung laut werben gu laffen. Go feien baber bie Berbunbeten fortmabrend ale Bunbesgenoffen Lubwigs anzufehen und mit Frankreich teineswegs im Rriege; tonnten alfo auch gegen baffelbe burchaus tein Recht ber Eroberung geltenb Dagegen aber außerte laut und mit großem Rechte Die offentliche Stimme in gang Europa: ba bie Eroberung wirklich verhanden, ba bie Erfahrung es ergeben, bag Kranfreich auch in feinem bermaligen Buffanbe noch immer feinen Rachbarn ju machtig und noch immer im Stande fri, beren Sicherheit und Unabhangigfeit ju fahrben, ba bie frangofische Ration, felbft wenn bas Borgeben ber wies berbergestellten frangofifchen Regierung mabr fei, bennoch Gaalfelb's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. Bbs. 2. Abth.

einen auffallenden Mangel an Braft und Entschloffenbeit baburch gezeigt, baß fie fich nicht von Buonaparte getrennt, fonbern von einer wenig zahlreichen gaktion fich babe uns terjochen laffen, fo muffe bagegen auch ben Berbunbeten freifteben, fich von Frankreich jebe Gemahr leiften ju laf. fen, bie ihnen gur Erhaltung und Sicherung bes Friedens als nothwendig erscheine. Daß biefe Bemahrleiftung in ber Abtretung einiger vormals beutscher Granzprovingen von Frankreich, namentlich in ber bes Elfasses und Loths ringens bestehen moge, ichien vorzuglich in Deutschland alls gemein bie offentliche Stimme ju forbern. Rur baburch ichien bie Granze von Deutschland auf biefer Scite gefichert, der neugeschaffene deutsche Bund befestigt zu fein. indes fo jugleich auch Baiern fur bie an Defterreich ju madenben Abtretungen am boffen entschäbigt werben mochte. Allein bie Dachte, unter diefen vornemlich England und Rugland, theilten diese Unficht nicht; vielmehr bielten fie ben ungeschmalerten bermaligen Besitzstand von Frankreich für nothwendig gur Erhaltung bes Gleichgewichts in Gus Rur meinte man, von Frankreich die Abtretung eis niger festen Plate an ber Granze forbern zu muffen, bie ibm bieber hauptfachlich bei ben Ungriffen auf feine Rachs barn zu Statten getommen. Daber follten fomobl bie Ries berlande, als einige beutsche Staaten verschiebene feste Plate erhalten; Abtretungen, Die jedoch fammtlich viel ju unbebeutend waren, als bag badurch bas bestebende Spftem bes Gleichgewichts im minbeften hatte geftort werden mogen. So wie aber einmal von Seiten ber Machte auf jebe bauernbe Semahrleiftung Bergicht geleiftet worben, mochte man gar leicht ben Ausgang ber Unterhandlungen vorausfeben. Monarchen felbst, nach einer großen, in der Ebene von Bertus gehaltenen Beerschau, verließen Franfreich und tehra 28. Sept. ten nach Saufe gurud; zuerft Alexander, dann Franz und

Kriedrich Bilhelm; felbst die Truppen ber Berbundeten fets ten fich balb jum Theil gegen Die Grange in Bewegung; bann wurden auch bie offerreichischen und preußischen Ge-

nerale, bie Aufangs zu ben vorläufigen Unterhandlungen gugezogen ivorbette magen, und Benfelben eintfacht uit bad gange Gefchaft gerieth: in dem gewohnlichen biplomatifchen Sang. Daber mar escundysmobl für einen: teute au ers wartenben Gewinn zu achtensobaß man fich, was freifich beinabe als ein Widenpend merfcheinen trochte, ba bie Frank zofen immerfort behauptat, es fei burchaus teine Rriegszwa fant norhanden, und auch bie Berbunbeten fich ju biefet Anficht allmablig bequemt zu haben fchienen, wenigstens eine Entschädigung für bie aufgemanbten Rriegshoften, zwar nicht an Gebiet, was mabl bas ungleich Bortheilhaftere gen wefen ware, fonbern an Gelbe, unter bem Ramen einen Rontribation, von Frankreich geben ließ. Co. marb enba lich von ben ofterreichischen , ruffischen, euglischen und prena Bifden Bevollmachtigten Metternich und Weffenberg, Ras fumowelly und Reffetrobes; an beffen Stelle nachmals Capo b'Sfrias trat, Bellington: und Caftlerengh, Garbenberg. und humboldt, ben französischen Unterhandlern, Zalleprand, Dalberg und Louis, eine Ausgleichung unter folgenden Bes bingungen vargefchlagen: "Granfreich folle ein Gebiet, bas 20. Sept. Bu gwei Drittel bemjenigen gleich tomme, beurch welches es in Rai 1814 vergrößert worben, mit ben Geftingen Phis appeville, Marienbourg, Givet, Charlemont, Gaarlouis, Ambau und ben Forts von Jour und Erlufe an bie Berbimbeten abtreten, die Festungswerke von huningen fchleis fen und als Schabenerfat eine Gumme von fechehundert, jur Erbauung fefter Plage, in ben Frankreich gunachft gelegenen belgischen Granzpeppingen aber eine Summe von meihundert Millionen Frankangabien und bie Beftungen Balenciennes, Bouchain, Cambray, Maubenge, Lanbrecis, Quesnoy, Avednes, Roccop, Sonamy, Thionville, Bitfc und ben Brudentopf von Fort Bouis, fo wie auch eine. Linie langs ber Rord= und Dfigrange, einem verbunbeten heere von 150,000 Mann, unter einem von ben Berbuns beten gemeinschaftlich zu ernennenben Unführer, auf fieben Jahre gur Befetung gu überlaffen,"

Digitized by Google.

**£815** 21. **G**ept.

Schon am nachften Lage beantworteten bie frangifis feben Unterhandler Diefe Dittheilung, indem fie fich voranglich ber verlangten Abteetung : einiger feften Diche auf bas nachbridlichfte wiberfetten unb bagegen auf alle Beife baranthum fuchten, bag, bautein Griegeguffant gwifthen Frankreich und ben Berbundeten befranben, biefe auch burch: aus fein Recht auf Eroberungen und Abtretungen von Gebietetheifen baben konnten, ba ja biefe nur burch einen vorhergegangenen Ariegszuftant gerechtfertigt winden tonuten: "Es feien aber bie Dachte teineswegs mit Frankreich im Ariege gewesen, benn fortwahrend batten fie Lubwia ben 18ten als Ronig, ju teiner Beit aber Bumaparte anertannt, beffen Unternehmen vielinehr ale ein ranberifches Abentheuer, wobei er allerbings wohl manchen Theilnehmer gefunden, betrachtet. Co fei Bubwig ber Berbundete ber Monarden geblieben, auch fowohl burch ben Aufftanb im Beffen und Gaben von Frantreich, als burd bie Maagvegeln; welche bie Anhanger bes Konigs zu Paris nach bem Unfalte von Buterloo genommen, febr traftig jum gluctis den Ausgange bes Rampfes und jum Bortheile ber Berbanbeten mitgewirft worben, wiewehl freilich bie Armee beinahe garilich abgefallen fet. Unch als Schabloshaltung für ihre aufgewandten Rriegetoften tomten bie Berbunbeten feine Gebietsabtretungen, fonbern bochftens nur eine Entschäbigung in berfelben Wet, ats bie von ihnen aufgemanbten Opfer gewefen, alfo in Gelbe, verlangen. gegen aber wurden Gebietsabtretungen, falls man barauf von Geiten ber Berbunbeten befteinbe, unter ber frangofifchen Ration fortwahrend ben Grift ber Groberung und bes Diffvergnugens gegen die tonigliche Regierung unterhalten, indem man lehterer fannerfort Schulb geben wurde, für jone Abtretungen bie Balfe ber Berbunbeten ertauft zu baben; und bennoch fei bie Befoftigung ber toniglichen Rogierung von bet bochften Bidtigfeit fur bie Rube bes gefamme ten Europa, ja es wurben felbft bergleichen Abtretungen bas Gleichgewicht, ju beffen Befeftigung bie Dachte fo

viele Anstrengungen gemacht, aufs neue, wo nicht vernichs ten, boch wenigftens erichattern. Bie mochten augleich die Berbundeten, was fie felbft por Jahresfrift ale nothe wendig anerkannt, jest nicht mehr als foldes betrachten ?" Echlieflich bezengten jebod bie Bevollmachtigten bie Bereitwilligkeit bes Ronigs, einzuwilligen, bag theils bie als ten Grangen bes Reichs fo wieberum bergeftellt murben, wie fie ohne bie einzelnen Bergrößerungen, welche ber Friebe bom 30. Mai 1814 gegeben, gewesen fein winden, theils eine Entschäbigung an Gelbe gu gehlen, bie jeboch hinreis denbe Mittel übrig laffe, um bie Bedarfniffe ber immen Berwaltung ju beftreiten, und enblich bie vorläufige Befegung eines Theils ber Beffungen burch bie Berbunbeten puzugefteben, wobei jeboch ausbrudlich eine fiebenjahrige Daner biefer Befehung für burchaus ungulaffig ertlat warb. Roch an bemfeiben Tage nahmen jugleich Fouche, 21. Sept, von dem fcon früher ein in brobenden Ausbruden abge- August, fafter Bericht an ben Conig, aber bie Lage von Frantreich, vorzüglich über bie Gefahren, welche aus bem forts gefeht feinbfeligen Berfahren ber Berbunbeten für biefe felbft zunächft erwachfen müßten, betannt geworben war, fo wie auch Talleprand ihre Entlaffung, und erft brei Tage 24. Gept. hater warb ber Bergog pon Richelien, ber mabrent ber Beenapartifchen herrichaft als Generalgouvernor von Dbeffa in ruffischen Diensten gestanden, jum Principalminister er-Die Unterhandlungen mit ben verbunbeten Dach: tm wurden alsbann von jest an, unter feiner Leitung, größtentheils von bem Staatsrathe la Bemarbiere beforat.

Schon früher hutten bie Bevollmächtigten ber vier 22. Sept. großen Rächte die französische Denkschiefe beantwortet. Sie erklärten, "daß ihre Sofe bei ben verlangten Abtrezungen keineswegs für sich neue Erwerbungen zu machen gesonnen seien, sondern nur zum Besten von Frankreich seifes, damit dieses eines festen Friedens genösse und damit die Rachbartigaten von Eifersucht und Unruhe besteit wur-

ben, eine Gewährleistung für die zukunftige Sicherheit dies fer Länder zu erhalten munschten, wodurch allein jeder Has gekilgt und ein dauernder Frieden begründet werden könne. Um so nothwendiger aber erscheine eine solche seste Gewährleistung nach den letzten Ereignissen. Zugleich werde auch Frankreich's Bertheidigungsspstem durch die gesovderten Abtretungen durchaus nicht geschwächt, sondern nur die Gesahr eines Angriss von seiner Siese für die Nachdarn vermindert. Der Unterschied, den die senzösssschaften Bevollmächtigten zwischen dem altz und neu-französsssschaften Gebiete gemacht, indem sie sich wohl zur Ihrestung des letztern, nicht aber des erstern verstanden, sei durchaus unzulässig und unhaltdar." — Inzwischen war

5. Det ber herzog von Richelieu Principal-Minister geworden, und so kamen endlich die Bevollmächtigten der sunf Mächte in einer allgemeinen Zusammenkunft über die Hauptgrundlagen einer zu treffenden Ausgleichung überein. Die Gränzen Frankreich's sollten demzusolge so wieder dergestellt werden, wie sie im Jahre 1790 gewesen, jedach mit Modifikationen und Aberetungs einzelner sester Plätez die von Frankreich zu zahlende Entschäbigungssumme mard auf siedenhundert Millionen Franks bostimunt und zugleich die Linie festgoseht, welche, mit Indegriss von siedenzehn sessen Pläten, drei oder sunf Jahre hindund von einer 150,000 Mann starken verbündeten Armee besetzt bleiben solltes Mächen wurden diese Punkte, vorzäglich in Betress der zu leistenden Zahlungen, in einer acht Tage später ges

13. Ort. troffenen Medereinkunft bestimmt. Darnach sollte Frankreich binnen der drei ersten Jahre, vom ersten December
1815 an gerechnet, sährlich nicht über zweihundert und siebenzig Millionen Franks zahlen, von welcher Summe
hundert und vierzig Millionen zurallmähligen Abbezahlung
ber zu leistenden Entschäbigungen, deren Gesanuntsumme
auf diese Weise innerhalb sähr Jahren abgetragen werden
würde, hundert und dreisig Millionen aber zum ilmterhalte
ber Deumationsarmee verwandt werden sollten. Wiewohl

fic aber Frankreich im Allgemeinen anheischig gemacht hatte, bie Gefammtfoften bes Unterhalts ber Befehungsarmee, Die fur jebes Jahr auf wenigstens bunbert und funfgig Millionen angefchlagen wurden, ju übernehmen, fo persprachen bennoch bie Berbundeten, um Frankreich nach Moglichkeit biefe Laft ju erleichtern, von Jahr ju Jahr eine fortichreitenbe Berminberung ber Truppengahl eintres ten au laffen, fo bag ber Unterhalt ber gurudbleibenben nicht über hundert und breißig Millionen toften murbe. Burben bie Umftanbe eine folche Berminderung nicht ges figtten, bann muffe freilich Frankreich biefes Defleit, bas jedoch fur bas Sahr nicht über zwanzig Dillionen, zufams men alfo etwa bunbert Millionen betragen werbe, beden, und zwar folle bie Bezahlung beffelben im vierten oben funften Sahre, ober falls Franfreich auch bann noch nicht über zweihundert und fiebenzig Millionen jahrlich zahlen ju tonnen glaube, gegen geborige Gewährleiftung im fechsten Sabre vorgenommen werben. Burbe nach brei Sabren bie gage ber Dinge fo befchaffen fein, bag bie Machte eine Berlangerung ber Offupation aus politischen Rudfichten nicht fur nothwendig hielten, fo folle biefelbe in Berhaltnig ju ben von Frankreich zu gablenden noch rudftandigen Entfchabigungsfummen vermindert werben, ja Frankreich folle fich alebann ganz bavon losmachen tonnen, wenn es ben Reft ber ichulbigen Entfthabigung enta weber baar, oder burch fonftige Auskunftsmittel, bie von ben Berbundeten einer wahren Bahlung für gleichkommend geachtet murben, abtragen. Endlich verfprach noch bie frangofifche Regierung, fobald ihr bie verbunbeten Machte die verschiedenen Reklamationen wegen ber noch unerfullt gebliebenen Bestimmungen Des erften parifer Friebens, ruda fictlich ber Befriedigung von Privatforberungen aller Urt, mitgetheilt haben wurden, über bie Art und Beife ber ends, lichen Liquidation und Wieberbezahlung der in Anspruch genommenen Summen, Borfchlage ju thun. Bugleich tam man von beiben Geiten überein, bie Raumung bes übrie. <del>18</del>15

gen franzosischen Gebiets von ben verbundeten Eruppen nach Möglichkeit zu beschleunigen, und zu dem Ende Bevollmächtigte zu ernennen, um den Marsch ber Truppen zu leiten, endlich auch eine Frift sestzuseben, bis zu welder bas Konigreich, mit Ausnahme der Offupationsarmee, ganzlich geräumt sein musse.

Wenige Tage barauf ward in einer neuen Bufammen-22. Dct. funft ber Bevollmachtigten bie Organisation und Bufammenfehnng ber in Frankreich jurudaulaffenden Offupationes armee bestimmt. Defterreich, Ruflant, Preußen und England follten jebes 30,000 Mann, worunter ein Behntel bis ein Sechstel Reiterei, Baiern 10,000, Danemart, Gacha fen, hannover und Burtemberg jebes 5000 Mann ftellen. Der Oberbefehl biefes heeres, beffen rechter Alugel, beftebend aus Englandern, Danen, Sachfen und Sannoveranera, die Linie von Charlemont bis Amiens, bas Gentrum, gufammengefest aus ben Ruffen unter Borongow und ben Preußen unter Biethen, die Linie von Maubeuge bis Thionville, ber linke Flugel aber, Defterreicher, Baiern und Burtemberger unter Frimont, bas Departement ber Saar und ben Elfag befegen follten, ward bem Bergoge pon Bellington mit ber Bollmacht übertragen, in Gemäß= beit ber von ben vier Rachten ihm zu ertheilenden Ber= haltungsbefehle, bie Bewegungen ber gefammten Armee gu Die Truppen jeber Dacht follten jeboch unter ben unmittelbaren Befehlen ihrer eigenen Generale vereis nigt bleiben und fo viel als moglich auf bie Berbindungs lime mit ihrem Baterlande verlegt werben. Zugleich ward ber Bergog von Bellington beauftragt, fur bie balbmaglichfte Raumung bes frangofischen Gebietes von ben nicht zur Offupationsarmee gehorenben Truppen Sorge zu tra-Endlich wurden noch burch bas, flatt einer formlichen Uebereinkunft bienenbe Protofoll einer awolf, Aage 3. Nov. fpater gehaltenen Berfammlung ber Bevollmachtigten, Die

in Deutschland feibst, so wie auch über bas Bertheibis aunassoftem bes beutschen Bunbes geordnet. In bie Ries berlande, an Preußen, Defterreich, Die Schweit und Sars binien follte Frankreich Abtretungen vornehmen. feren follten bie von Frantreich im Rorben abzutretenben Bezirke, mit Ausnahme ber bisher zu ben Departements ber Saar, ber Mofel und bes Rieberrheins geborenben Gebietstheile vereinigt und zugleich benfelben von ber gur Befeftigung ber Granzen bestimmten frangofischen Kontris bution eine Summe von fechszig Millionen zugetheilt, bas gegen aber ber ihnen zukommende Antheil an ber von Franfreich als Entschäbigung ju jahlenden Summe, Preus sen und Defterreich überlaffen und bie Befestigung ber nies berlandischen Grangen felbft, zufolge eines von ben Dach= ten gemeinschaftlich zu bestimmenden Planes vorgenommen werben. Die von Franfreich abzutretenben Bezirte ber Devartements ber Saar und Mofel wurden Preugen gugesprochen, fo wie ber ebenfalls abgutretenbe Theil bes Departements bes Nieberrheins, mit ben auf bem linten Rheinufer belegenen und burch ben Wiener Rongreß gur Berfügung Defterreichs gestellten Befigungen vereinigt, morauf alebann burch eine im nachften Sabre gu Borme gwis iden Defterreich und Preugen geschloffene Uebereinfunft bie Theilung noch naber bestimmt warb. Berfoir nebft bem ebenfalls von Frankreich abzutretenden Theile bes Landes Ger, follte bem Ranton Genf gufallen, auch die schweizes rifche Reutralitat auf bas im Rorben einer von Ugine, mitten burch ben Gee von Annecy bis jum Gee Bourget gezogenen Linie belegene Gebiet, gleich wie bies bereits burch die Wiener Kongregatte in Bezug auf die Provingen Chablais und Faulcigny verorbnet worben, ausgebehnt werben. Sarbinien endlich follte ben in bem erften Paris fer Frieden Frankreich gelaffenen Theil von Savonen auf rudbehalten, mit einziger Ausnahme ber Gemeinde St. 3us lien, welche ebenfalls mit bem Ranton Genf vereinigt were ben follte, nachmals jeboch vermene einer awischen Garbis

1. Zuli. 1816. 1815
16. Marz-nien und Genf getroffenen Aebereinkunft wiederum an ers
1816. fteres zurückgegeben ward. Zur Erbauung von Festungen follte ber Köuig von Sardinien zehn Millionen Franks ers halten, dagegen aber den ihm gebührenden Antheil an der Entschädigungssumme an Desterreich und Preußen kibersiassen.

Die in biefem Protofolle über Deutschland enthaltes nen Bestimmungen betrafen hauptfachlich Preugen, Baiern und ben Großbergog von Beffen. Defterreich trat ben aus folge ber Bestimmungen bes Biener Rongreffes ihm über= laffenen Untheil bes Departements ber Saar an Preugen ab, wogegen biefes fich anheischig machte, bie Unspruche von Redlenburg : Strelig und Dibenburg, von Sachfen-Roburg und Seffen - Somburg, fo wie auch bes Grafen von Pappenheim, in Gemagheit ber Biener Kongregatte gu befriedigen. Bugleich machten fich Rufland, Preugen und England gegen Defterreich verbinblich, alle Mittel anjumenben, um ju feinem Gunften von Baiern bie Rud's gabe bes Sausrud: und Innviertels, fo wie auch bes Furftenthums Salzburg, mit Ausnahme bes auf dem linken Ufer ber Saale und Salzach gelegenen Heinen Theiles beffelben und bes tprolifchen Amtes Bils ju erhalten. Auch follte Baiern eingelaben werben, mit bem Rurfurften won Beffen einige auf ber Granze zwischen Sanau und Afchaf= fenburg belegene Drifchaften auszutauschen, was jedoch, obwohl beiben Theilen vortheilhaft und bequem, nachmals. nicht zu Stande tam. Dagegen follte Baiern einen Zbeif Des Departements des Donnereberges und ber Saar mit 356,855, den Kanton Landau mit 53,887, einige Aemter von Kulda mit 26,304, bas Amt Redwig mit 3000, verfcbiebene barmftabtifthe Memter mit 24,661 und einen Theil bes badifchen Umts Wertheim mit 4907, jufammen 469,634 Seelen erhalten, ihm auch außerbem nicht nur ein vers baltnifmäßiger Untheil an ber gur Befestigung ber Grangen bestimmten frangofifchen Rontribution, fondem auch ber Rudfall ber Rheinpfalz, nach bem Aussterben ber biretten

mannlichen Linie bes bermabien regierenben Großberzogs von Baden, eine Kriegsftrafe von Burzburg nach Franfenthal und endlich das Besahungsrecht in Landau, welches ju einer Bundesfeftung erhoben werben follte, jugefichert merben. Dem Großherzoge von Beffen verfprach Defterreich, fur bie an Preugen, Baiern und Rurheffen gu machenden Abtretungen, fo wie für bie bem Landgrafen von Seffen - homburg einzutaumende Souveranetat, auf bem linken Rheinufer bie Abtretung von Maing, Dopenheim, Algen, Burgenunt Borms, nebft ihren Gebieten, gufammen mit etwa 153,028, auf bem rechten Rheinufer aber bas Furftenthum Ifenburg, nebft einigen andern Begirten, gufammen mit 48,618 Geelen, fo wie auch bie Salinen von Rreugnach, wogegen er noch an Preußen bie Souveranetat über Bittgenftein und Berleburg überloffen follte. Endlich marb nochmals der Rudfall des Breisgau's an Defterreich beftimmt. - And über das Bertheidigungssystem von Deutschland entbielt biefe Uebereinkunft ebenfalls mehrere Beftimmungen. Mainz, Luxemburg und Landau wurden, abgesehen von der Souveranetat über bie Stabte felbft, für Bundesfestungen Die Befatung von Mains follte vorläufig, bis ju einer endlichen Uebereinfunft, auf ben bisherigen Suß fortbefteben; jugleich wollten bie Berbunbeten fich bestreben, Preußen auch in Luremburg, gemeinschaftlich mit bem Ronige ber Rieberlande, bas Befatungerecht, fo wie das Recht, eis um Gonvernor zu ernennen, zu verschaffen. Die Besatung von Landau follte bis dur Austaufdung beffelben allein aus bfterreichischen, bann aber in Friedenszeiten allein aus baierichen Truppen beftehen, in Rriegszeiten bagegen ber Großherzog von Baben gehalten fein, ein Drittel der nothigen Befatung bes Plages ju ftellen. Gechszig Millionen, von ber bon Frankreich jur Befestigung ber Grangen gu gahlenben Summe, follten fo vertheilt werben, bag bavon ber Ronig von Preußen für bie Fostungsbauten am Niederrhein zwanzig und ebenfoviel fur die Unlage eines vierten Referveplages am Oberrhein, Baiern, ober wer irgend bie Granglander

zwifchen bem Rheine und bem preußifchen Gebiete befigen wurde, funfzehn Mill. erhalten follten, funf Mill. aber zur Bollenbung ber Reflungswerte von Mainz verwendet wurden.

Bollenbung ber Feftungswerte von Maing verwendet wurden. In einer neuen Berfammlung tamen bie Bevollmach: tigten ber vier großen Dathte im Allgemeinen über bie Art und Beife, fowohl ber Ratififation ber Biener Rongregatte, als mich ber Formen bes Beitritts berjenigen Stnaten, welche bie Afte nicht felbft unmittelbar unterzeichnet hatten, und ber Unnahme biefes Beitrittes überein. follten alle biefe Ratifitationsaften fraber als bie Ratififation Des bemnachft abzuschließenben zweiten Parifer Friebensverfrages batirt, und eben fo auch bie Ratifffationen bes letteren erft fpater empfangen und ausgewerhfelt werben. Die Ratifitationen felbft follten nach einem bestimmten Formular vorgenommen werben, ohne bag es jeboch nothig fei, die Bertrage felbft ber Ratifikation noch ein Dal bingugufugen. Binnen fechs Monaten, vom Tage ber Unterzeichnung ber Rongrefatte an gerechnet, follten bie Ras rifitationen von allen übrigen Staaten, mit einigen Ausnahmen von Portugal, vollzogen fein. Eben fo ward bie nachmalige Bieberholung ber Beitrittsurfunben in ben Atzeptationsinftrumenten fur überfiuffig erflart; auch für ben Beitritt sowohl, als fur bie Unnahme beffelben, mutben bestimmte Formulare entworfen. - Ungleich wichtis ger mar bagegen bas Prototoll einer anbern, zwei Tage 6. Re fpater gehaltenen Ronfereng ber Bevollmachtigten ber vier

großen Machte, welches ebenfalls statt einer sormlichen Aebereinkunft bienen sollte, und vornemlich die Grundsche ausstellte, nach benen die siebenhundert von Frankreich als Entschäbigung zu zählenden Millionen Franks vertheilt werden sollten. Ein Biertel dieser ganzen Summe sollte zur Befestigung einiger Granzpunkte gegen Frankreich vorabsgenommen werden. Da nun aber die von Frankreich abzutretende Festung Saarlouis, welche die Anlegung neuer Festungen an der Saar überstüssig zu machen schien, auf sunfzig Millionen Franks geschäht wurde, sa ward der

Sefammibetrag ber Kontribution auf fiebenhundert und funfgig Diffionen, und bas jur Erbauung neuer Seftungen beffimmte Biertel, ju einhundert fieben und achtgig und eis ner halben Million Frants berechnet, Bon biefer Gumme wurden alsbam wiederum funftig Millionen für Saarlouis abgezogen, fo bag noch hundert feben und breißig und eine balbe Million Frante zu neuen Befeftigungen beftimmt blieben, welche fo vertheilt werben follten, baf bie Riebers lande fechszig, Preugen zwanzig, Garbinien zehn, Baiern, ober wer fonft bas auf dem linken' Rheinufer vorbehaltene Bebiet bekommen mochte, funfgehn, Spanien achtebalb Millionen erhielten, außerbem aber gur Bollenbung be Refungswerte von Mains funf und jur Errichtung einer veuen Bundesfestung am Dbervhein zwanzig Dill. Franks beffimmt blieben. Die von ber gefammten Kontribution woch übrigen funfhundert zwei und fechszig und eine halbe Millionen Frant's wurden unter bie Berbunbeten, mit Ausnahme von Schweben, weiches gleich Anfange von jes ber thatigen Mitwirkung losgesprochen worben war, fo vertheilt, bag Portugal zwei, Spanien funf, Danemart brittebalb, ber Schweit brei, England und Preugen außererbentlich funfzig und außerbem noch jedem von beiben inda befonbere hundert Millionen, eben foviel Defterreich und Aufland jedem insbefondere und ben übrigen Theilnehmern des Bundes insgesammt, jugesprochen wurden. Diefe lete teren bunbert Millionen wurden unter bie einzelnen Theils nehmer nach Maaggabe ihrer Kontingente bergestalt vertheilt, bag, inbem bie Gefammtmaffe ber letteren auf 235,430 Mann berechnet warb, etwa vierhundert funf und swanzig Franks und neun und zwanzig Zentimen für jeben Rann bezahlt werben follten. Dagegen aber leifteten bie Rieberlande und Sarbinien, bie bereits, erfteres burch bie Erwerbung von Marienbourg, Philippeville und einigen anberen von Franfreich abzutretenden Gebietotheilen, letter res burch die Rudgabe von Savopen eine hinreichenbe Entschäbigung erhalten, ju Gunften von Preugen und

1815 Desietreich auf ben ihnen gebührenden Antheil an dieser Kontribution Berzicht, auch follten bei der Bertheilung des, während der erstem sechs Monathe von Frankreich zu leisstenden Abtrages, Preußen und Desterreich jedes zehn Milstionen voradnehmen, worüber sie sich in den nächsten vier Jahren mit Rußland und England berechnen wurden. Ein besonderer Audschuß sollte mit der Erhebung sind Bertheistung der ganzen Entschädigungssumme unter die verschiestenen Theitnehmer deaustragt werden. Endlich wurde sestz geseht, in welchem Berhälmisse die jahrlich von Frankreich sin den Sold der Oktupationkarmee zu zahlenden sunfzig Milkonen Franks vertheils werden sollten, indem Rußland davon 7,242,857, Desierreich, Preußen, England und dem übrigen Verdündeten zusammengenommen, jedem 10,714,285 Franks zu Theil werden sollten.

Nach biefen verschiedenen vorläufigen Uebereinkunften und nachbem bie Berhandlungen über bie Rebenvertrage, unftreitig ber fcwierigste Puntt, beenbigt worben maren, wurde ber Friebenswertrag; über beffen Bebingungen man jeboch fcon feit bem Ende bes Oftobers einverftanben ge-20. Rov. wefen war, ebenfalls endlich abgeschlossen. Außer bem Sauptvertrage zwischen Frankreich und ben vier großen verbundeten Mächten, wurden gleichzeitig noch vier andere tebereinfunfte gefchloffen, die erfte im Betreff ber Begah= lung ber von Frankreich ju leiftenden Entschäbigung, bie aweite über bie von ber vertinbeten Offupationsarmee in Frankreich zu besetzende Linie, bie britte über die Liquis dation ber Forberungen brittischer Unterthanen an bie frangofische Regierung, und endlich bie vierte über bie, aus ber Richtvollstredung bes neunzehnten und folgenden Artitels des erften Parifer Friedens herrührenden Reklamationen. Sleich im Eingange bes Sauptvertrags erklarten bie verbunbeten Dachte ihren festen Entschluß, "bie burch ihre Baffen herbeigeführte Ordming der Dinge auf jede Beife aufrecht zu erhalten und zu befestigen, zu welchem Enbe, sowohl einerseits das königliche Ansehn unverlett erhalten,

als anch andrerfeits bie Charte wiederum in Rraft ges fet werben muffe. Ihr nachfter und unmittelbarer 3med fei, bas gute Bernehmen zwifchen Frankreich und ben übris gen Staaten fur bie Folge ju fichern, wozu fowohl eine Schabloshaltung fur bie Bergangenheit, als auch eine Gewahrleiftung fur bie Butunft nothwendig fei, weshalb fie fich, im Berein mit dem Ronige von Frankreich, famobl eine Entschädigung in Gelbe und in Gebietsabtretungen. als auch bie Befehung eines Theils von Frantreich mabs rend einer gemiffen Beit ausbedungen batten." Die Grans jen von Frankreich blieben baber zwar im Allgemeinen, wie fie ber erfte Parifer Friede bestimmt batte, jedoch murs ben Philippeville und Marienbourg, nebft bem Bergogthus me Bouillon, fo wie auch Saarlouis, Saarbrud und beibe Ufer ber Saar, bis oberhalb letterer Stabt, von Frankreich getrennt, besgleichen auf ber Seite bes Elfaffes alles Gebiet nordlich von ber Lauter, die pon jest an bie frangofifche Granze bilben follte, ausgenommen bag Beiffenburg, mels des bie Lauter burchftromt, nebft einem Umfreife von taus fend Rlaftern, bei Franfreich gelaffen, bagegen aber Lans ban, Rhein = und Berggabern bon bemfelben abgeriffen wurden. Bon der Mundung ber gauter an, follte nach wie por ber Thalmeg bes Rheins die Granze bilben, bas Sigenthum ber Abeininfeln aber burch eine neue Uebereins tunft bestimmt werden und in der Folge unverandert bleis ben. Die eine Salfte ber Rheinbrude zwischen Rebl und Strasburg follte Franfreich, Die andere bem Grofberjoge von Baben gehoren. Un die Schweit überließ erfteres benjenigen Theil bes Landchens Ger, burch ben bisher bie unmittelbare Berbindung zwischen Genf und ber übrigen Soweit unterbrochen murbe, blieb jedoch im Befite von Ferney. Gegen Gardinien, von bem Ranton Genf bis an bas Mittelmeer, wurden bie Grangen unbebingt fo wieber bergeftellt, als fie im Sahre 1790 gewesen, und ber im erffen Frieden von Paris von Sarbinien getrennte Theil van Savoyen bemfelben wiebergegeben. Das burch jenen

Frieben zwischen Frankreich und Monaco, begrundete Berbaltnif follte ebenfalls auf ewige Beiten aufgehoben fein, bagegen aber ber Ronig von Garbinien in jeber Rudficht an bie Stelle von Franfreich treten. Ferner verfprach Frantreich zu teiner Beit bie Festungswerte von huningen wieber herzustellen, und nicht naher als brei Stunden von Bafel neue Befestigungen anzulegen, erkamte auch bie Ausbehnung ber ichweiterifchen Reutralitat über einen Theil von Savopen an. Die von ihm zu zahlende Gelbentschas bigung war auf die Summe von fiebenhundert Millionen Franks bestimmt, Die Bestimmung ber Art und Beife ber Bezahlung aber, ber Friften und ber Bewährleiftungen für Die ju leiftenben Bablungen, einer besonbern-Uebereinkunft porbehalten. Gine verbundete Armee von 150,000 Mann, beren Oberbefehlshaber bie verbundeten Rachte ernennen wurden, follte, um bie Dauer bes Friedens befto mehr gu fichern, auf ber Grange von Franfreich eine militarifche Stellung nehmen, ohne bag jedoch burch biefe Offupation Die Souveranetat bes Ronigs von Frankreich, ober ber Befitfand beffelben, fo wie er burch biefe Bertrage aners Bannt und bestätigt worden, irgend eine Beranberung erleiben wurde. Jene Armee follte folgende fefte Dlage befeben: Condé, Balenciennes, Bouchain, Cambray, Ques= noy, Maubeuge, Landrecis, Avebnes, Rocroy, Givet nebft Charlemont, Mezières, Seban, Montmeby, Thionville. Longwy, Bitich und ben Brudentopf pon Fort Louis. Die Bestimmungen über die von Frankreich zu übernebe menbe Berpflegung biefer Armee follten gleichfalls einer befonderen Uebereinkunft überlaffen bleiben, fo wie auch bie Berhaltniffe ber Offupationsarmee. zu ben foniglich frangofifden Beborben. Die Dauer biefer Offupation ward auf hochstens funf Sabre festgefest; jeboch follte fie fcon nach Berlauf von brei Sahren aufhoren tonnen, fobald die verbunbeten Monarchen, nach einer gemeinschaftlich mit Ludwig bem igten vorgenommenen Unterfuchung bes Buffanbes von Frantreich, fich überzeugen murben,

daß bie Beweggrunde ju biefer Daugregel aufgebort batten. Wie aber auch immer bas Refultat biefer Unterfus dung ausfallen moge, bennoch follten fammtliche fefte Plate und eingenommene Stellungen, nach Berlauf von funf Jahren, unweigerlich insgefammt an Lubwig wieberum übergeben werben. Alle übrigen verbundeten Truppen folls ten augleich Frankreich in ben festgefesten Briften raumen. Den Einwohnern der von Frankreich abgetretenen Gebiete ward innerhalb feche Monathen ungehindert mit ihrem Bermogen anszuwandern geftattet. 3mei bem Friedensvertrage hinjugefügte Uebereinkunfte, Die eine im Betreff ber Dicht: 20. Rau. vollziehung bes neunzehnten und folgenben Artifels bes erften Parifer Friedens, bie andere in Begiebung auf bie Bufabartitel ju bem Frieben mit England, follten anges feben werben, als maren fie Bort fur Bort bem Fries benevertrage felbft eingeschaltet. Enblich wurben alle Ariegsgefangenen von beiben Seiten ohne Unterfchieb in Freiheit gefest, und fowohl ber erfte Parifer Frieden, als and bie Schlufatte bes Wiener Rongreffes, infomeit fie nicht burch ben gegenwartigen Bertrag ausbrudlich abges andert worden, nochmahls namentlich bestätigt. - Dit jeber ber vier großen Dachte marb biefer Frieben befone bers, jeboch in volltommen gleichlautenben Inftrumenten abgeschloffen; nur bag ber Frieden mit Rufland noch eis nen befonderen, die Errichtung einer, zur Liquidation ber wedfelfeitigen Anfpruche zwifchen Frankreich und bem vormabligen Bergogthume Barfchau, bestimmten Kominiffion ju Barichau, betreffenben Artitel enthielt. Die Richtigfeit ber berüchtigten Uebereinfunft von Bayonne ward zugleich bon Frankreich, mit einigen Mebenbestimmungen, ausbrud. lid enerfannt.

Roch an bemfelben Zage wurden bie verfchiebenen bes 20. Res. fonbern Uebereinfunfte, beren bereits in bem Sauptvertrage Erwähnung geschehen war, abgeschloffen. Go ward in Semafheit berjenigen, welche bie Art und Beife ber Be jublung ber Entfchabigungefummen von fiebenhunbert Dil-Caalfelb's Allg. Gefd. b. neueft. Beit, 4. 20bs. 2. Abth.

Þ

lionen Franks anordnen follte, fafigefeht, bag biefe gange Summe innerhalb funf Sahren, Sag fur Sag, in gleichen Theilen, jeboch ohne Binfen abbezahlt werben fallte, fo bag ber frangofifche Staatsichat ben verbundeten Machten funfzehn Obligationen, jebe von 46,666,666 Franks und fechs und fechszig und zwei Drittel Bentimen, gablbar ben 31ften Mary 1816, ben 31ften Juli 1817 und fo fort von bier ju vier Monathen, überliefern follte. Jebe folde Dhligation follte alsbann wieber gu bestimmten Friften ice besmahl gegen Anweisungen, gestellt auf ben Ueberbringer, in gleichen Portionen, von bem erften bis jum letten Tage ber vier Monathe gablbar, ausgewechfelt werben, fo bas nie für mehr als funfzig Dillionen Frants an folden Unweisungen in Umlaufe maren. Bur Gicherheit fur bie Regelmäßigkeit biefer übernommenen Bahlungen, verpflichtete fich ble frangofifche Regierung am erften Januar 1816, eine Rente von fieben Millionen Franks auf bas große Buch ber offentlichen Schuld, welche ein Rapital von bunbert und vierzig Millionen Frants barftelle, ben verbunbeten Dachten zu überliefern und bie Aufbewahrung biefer Inffriptionen zwei Raffirern, beren einen fie felbft, ben anbern die Berbunbeten ernennen wurden, anguvertrauen. Eine Rommiffion, beren Mitglieber ebenfalls ju gleichen Theilen von ben Berbundcten und ber frangofifchen Regies rung ernannt werden follten, follte alle feche Monathe ben Buftanb ber Bablungen untersuchen und bie Bilang ordnen. Burben fich noch unbezahlte Anweisungen vorfinden, fa follte sie ben nothigen Belauf von Renten zu nehmen befugt fein, um bamit bas Fehlenbe ju beden, welche Rengi ten alsbann fogleich von ber frangofischen Regierung burch andere erfett werben murben. Rach vollendeter Bablung ber erften fechs hundert Millionen, erboten fich bie Berbunbeten, falls Frankreich bies munichen murbe, bie nies bergelegten Renten zu bem Kurfe, ben fie alsbann haben murben, bis jum Beloufe ber an ben fieben bunbert Dil 22. Nov. lionen noch fehlenden Summe anzunehmen. - Zwei Logi

barauf wurden in einer neuen Zusammenkunft bie vorerwähnten Kommiffare von ben Berbunbeten ernannt.

Ueber bie Berpflegung und ben Unterhalt ber Offupationsarmee mard ebenfalls noch an bemfelben Tage, an welchem ber Frieben formlich unterzeichnet worben, eine 20, Rov. befondere Uebereinfunft gefchloffen. Außer ben in Ratur gu gemahrenben Leiftungen an Lebensmitteln und Quartieren nebft Bubehor, verpflichtete fich bie frangofische Regies rung, fur ben Gold, die Befleidung und Ausruftung bies fer Truppen, jahrlich vom erften Dezember 1815 an gerechnet, die Summe von funfzig Millionen Frants in bie Sande ber Kommiffare ber verbundeten Dachte ju überliefern; jedoch wollten fich lettere in bem erften Sahre mit ber baaren Bahlung von breifig Millionen begnugen, wogegen bie zwanzig fehlenben in bem nachften Sabre nachgezahlt werden follten. Die Unterhaltungefoften ber Reftungswerte, ber militarifchen und Bivilgebaube in ben befesten Plagen follten ebenfalls von Frankreich beftritten Bugleich ward bie Militarlinie, welche bie Truppen befeten follten, fo wie auch ber bochfte Belauf ber frangofifcher Seits in ben, innerhalb biefer Linie belegenen, von ben Berbundeten aber nicht befehten Platen, zu uns terhaltenben Besatungen beftimmt. Der militarische Oberbefehl in allen, von ben Berbundeten befehten Departements, mit einziger Ausnahme ber oben erwähnten Plage und einem Umfreise von taufend Rlaftern um jeden berfelben, follte allein bem Dberbefehlshaber ber Offupations. armee gufteben, bagegen aber die burgerliche Bermaltung, bie Bermaltung ber Juftig und ber Abgaben, ben frangos fifchen Beborben überlaffen bleiben; auch die frangofischen Bolllinien follten nach wie vor bestehen und die Truppen der Berbundeten bie frangof. Bollbebienten auf jebe Beife in ber Ausübung ihrer Amtogeschafte unterftuten. Alle nicht gur Dis fupationsarmee gehorenbe verbundete Truppen, follten bins nen ein und zwanzig Tagen nach Unterzeichnung bes Bertrags bas frangofifche Gebiet raumen; bagegen aber bie 52

von Frankreich abzutretenden Bezirke und zwar die festen Platze in demfelden Zustande, indem sie sich am zwanzigsten September befunden, binnen zehn Tagen den Verdündeten Abergeben werden. Bor Beendigung der Oktupation verztwachen die Berdündeten ihrer Seits, alle von ihnen des sehten festen Platze in demselden Zustande, in welchem sie dieselden zuerst in Besitz genommen, wieder auszuliefern. Sine besondere Bestimmung verhieß endlich noch von beis dem Seiten die Auslieferung der Leberläufer, auch ward ein Tarif zur Bezahlung der Lebensmittel aller Art, für Wohnung, Feuerung und einige andere Segenstände der Art binzugefügt.

20. Roy.

Eine britte ebenfalls an bemfelben Tage getroffene Hebereinkunft, betraf bie Forberungen englischer Unterthanen an Frankreich, indem fich England in dem erften Das rifer Frieden, nicht wie die übrigen verbundeten Dachte Dies gethan, nur bie Wiebererftattung ber Gummen ausbebungen, welche Frankreich ihren Unterthanen aus forms tich mit ihnen gefchloffenen Kontrakten foulbig geworben. fonbern ben Erfat alles Schabens verlangt hatte, welchen Die verschiedenen frangofischen Regierungen feit bem Sabre 1792, englifchen Unterthanen burch wiberrethtliche Bebeus dungen jugefügt hatten. Daber verlangte bie englische Regierung nicht nur ben Erfat bes Schabens, ber ihren Unterthanen burch bie, feit bem erften Januar 1793 in Franfreich verorbneten Sequeffrationen und Ronfistationen, mit Berletung bes Sanbelevertrags von 1786, ber ausbritdlich auf ben Fall ausgebrochener Dishelligfeiten, ober felbft eines entftandenen Rrieges zwischen beiben Dachten, ben beiberfeitigen Unterthanen bie Fortfepung ihres Banbels' und fonftigen Gefchafte ohne alle Beeintrachtigung augefagt, ober falls man fur nothig finden wurde, fie aus bem gande gu entfernen, ihnen bagu wenigstens eine amolfmonathliche Frift verftattet hatte, binnen welcher fie mit allen ihren Sabfeligfeiten in ihr Baterland gurudfehren Fonnten, jugewachsen fei, fonbern auch Entschäbigung für

alle Beeintrachtigungen, welche englische Unterhauen burd bie Berabfehung ber frangofifchen offentlichen Schulb auf ein Drittel erlitten haben mochten. Alle biefe Forberungen follten liquibirt und von Frantreich bezahlt, gur Sicherheit der englischen Glaubiger aben ein Kapital von beei und eie ner halben Million Renten auf hab große Buch ber ofe fentlichen Schuld von ber frangofischen Regienung eingetras gen und vom 22ften Mars 1816 an gerechnet, an juri ober vier, jur Saifte von Franfreich, jur Salfte vom: England ju ernennenbe Rommiffare, ausgezahlt werbens , Es follten biefe Rommiffare bie Renten von holbem Jebre gu Galbem Jahre erhalten, ihnen Betrag in ben offmellichen Bonbs anlegen und bie Binfen berfelben alsbald gum Bartbeile ber Glandiger erheben. Muf ben gall, bag bie erfte Gumme von viertehalb Millionen Franks nicht hinreichend fei, folle noch ein Gulfetapital von Inftriptionen gefchaffen werben beren Bennhung alebann ebenfalls wom 20ften Matz 1816 an gerechnet werben follte. Mae Borberungen, welche von ben in Europa wohnenben Glaubigern nicht binnen brei, ben ben in Beffindien fich aufhaltenben, binnen feche und von ben in Offindien befindlichen, binnen zwolf Mouethen nach Unterzeichnung biefer liebereinfunft gemelbet fein wurt ben, wurden für ganglich ausgeschloffen erflart. Die Forberungen felbft follten burch zwei englifder und eben fon viel frangofficher Seits ju ernennende Bevollmachtigte et erfantit und liquibirt werben. Burben fich biefelben über bie Buldffigfeit einer Forberung nicht vereinigen tonnen, bann follten fie einen Domaun bingagieben, ju welchem Ende jebe ber beiben Regierungen vier Domanner ernennen follte, aus benen für jeben befonbern Fall einer burch bas Loos ausgewählt werben wurde. Sammtliche Mitglieber biefer Rommiffion follten, in Gegenwart bes englischen Gefmbten, in die Bande des Giegelhemahrers von Frankreich fdworen, auch follten bie Liquibatoren und Domanner bas Recht haben, Beugen aufgurufen, biefelben fcmbren ju leffen und zu befragen. Sobald jene viertehalb Millionen

Brant's Renten duf bein Ranten ber bevollmächtigten. Des positarien eingeschrieben worden, wollte bagegen die engs lische Regierung die französischen Kolonien, gleich wie in dem ersten Pariser Frieden bestimmt worden, mit Indes griff von Martinique und Guabeloupe, welche letztere beide seit, Buonaparte's Rücksehr von Elba aufs neue von den Engländent besetzt worden waren, zurückgeben; wath leis stete England auf alle Summen, die es vielleicht noch sur den Unierhalt französischen Ariegsgefangener möchte zu fordern haben, somnlich Berzicht.

Die mehrfte Schwierigkeit fand ber Abschluß ber Ues 20. Rob. bereinkunft, welche bie von ber Richtvollstreckung bos neuergebuten und folgenden Artifels bes erften Parifer Friedens herftammenben Forberungen: jum Gegenftanbe batte. 3ufolge jenes Friebens hatten zwar, bie Dachte auf alle biejenigen Summen verzichtet, welche ihnen felbft aus forme Uchen Kontratten wegen geleifteter Lieferungen vber fonflis ger Forberungen von Frankreich gebuhrten, bagegen aber hatten fie fowohl ihren Unterthanen, alle ans Kontrakten, sber fonftigen, formlich von ber frambfifchen Regierung abernommenen Berpflichtungen herrührende Forberungen, to wie auch ben einzelnen Gemeinden, offentlichen Anftalten und Privatpersonen gehorenbe Summen, bie als. Raus tionen ober als gerichtlich niebergelegte Gelber in franzofis the Raffen geftoffen waren, vorbehalten. Diefe letteren Forberungen follten gu beftimmten Friften in baarem Gelbe bezahlt werben, die Schulden und Forberungen ber erffenen Art aber von einer gemischten Kommiffion untersucht und von berfelben zugleich bie Urt und Beife ber Ailgung berfelben vorgefchlagen werben. Dagegen hatten fich bie Fürften, welche ganber erhalten, Die Frankreich in bem erften Parifer Frieden abgetreten, verpflichtet, bas Lapital ber, auf bas große Buch ber offentlichen Schulb, fatt ber auf biefen ganbern vor ihrer Bereinigung mit Frankreich bopothezirt gewefenen Schulben; eingetragenen Renten, ber frangomoben Regierung ju verguten. Bon allen biefen Beflimmungen war jedoch noch teine einzige erfüllt, inbem Buonaparte's Rudtehr eher erfolgte, als noch ber erfte Termin ber Rudzahlung ber Rautions: und Depofitengels ber elligetreten war. Eben fo wenig hatten aber auch bie Sarffen, welche bie von Frankreich abgetretenen Lander und Gebiete erhalten, Die verfprochenen Bahlungen geleiftet, und bie gemischte Kommiffion war mit fother Langfamteit verfahren, daß bis zum erften Darg 1815, auch nicht eine Reflamation gehörig liquibirt worben mar. Um allen bies fen Unregelmäßigkeiten ein Enbe ju machen, warb jest durch eine neue Uebereinkunft feftgefest, welche Forberungen unter benen begriffen fein follten, beren Rudgablung frangofifcher Seite übernommen worden fei. Go follte Frankreich ben fruber unter feinen Sahnen gebienten Rries gern, bis ju Ende bes Jahres 1843, ihren rhaffanbigen Gold und ihre fonftigen Forderungen, fo alle von bem fransofifchen Staatsfchate ausgegebenen und gegenwartig in ben Sanden frember Privatperfonen befindlichen Unweifuns gen, besgleichen alle von frangofifchen Behorben, unter bem Berfptechen ber Rudgahlung, gemachten Unleihen bezahlen, nicht aber bie einfachen Requifitionen und Gewaltthatigfeis ten erfeten, die vielmehr als Rriegsschaben im Allgemeinen anzufehen feien; nur bie Bewohner von feften Plagen, benen ihr Grundeigenthum genommen ober zerftort worben, follten entschäbigt werben. Die Reklamationen ber Stabt hamburg wegen bes burch Davouft verübten Raubes ber Bant, wurden an eine, zwischen ben Bevollmachtigten ber Stadt und ber frangofischen Regierung eigenbe abzuschlie= fenbe Bebereinfunft verwiefen. Es hatte fich nach anges fellter Untersuchung ergeben, bag nicht, wie man gehofft batte, von ben aus ber Bant entnommenen Gelbern noch große Summen vorrathig, aber vielleicht unrechtlicher Beife mtergeschlagen seien, sonbern fich überhaupt nur noch 1,800,000 Frants bavon vorgefunden; die frangofischen Bevollmachtigten hatten jeboch ertlart, bag ber Konig, mit Rudficht auf die allgemeine Rühlickeit ber Samburger

1816.

Bant für ben handel von gang Europa, mohl eine andfere Summe gu bewilligen geneigt fei. Go ward baber, awar icon wenige Zage nach ber Unterzeichnung ber ge= genwartigen Uebereinfunft, amifchen ben bamburgifchen Abgeordneten und ber frangoftichen Regierung eine Ausaleis dung verabrebet, allein von bem bamburgifden Genate 27. Oct. nicht bestätigt, woxauf erst im folgenden Jahre, burch beit au biefem Enbe nach Paris gefandten bamburgifden Ses nator Stillem eine Uebereintunft getroffen wurde, burch welche Frankreich ber Samburger Bank ein Kapital von zehn Millionen Frants, vermittelft einer jahrlichen Rente non 500,000 Frants, mit dem Genug vom 22ften Mark 1816. an und außerdem als Zinsen jenes Kapitals von zehn Millionen vom 20ften Rovember 1815 bis gum 22ften Dary 1816, bie Summe von 134,796 Franks und 52 Bentimen zu zahlen verfprach.

1813.

Auf gleiche Beife, wie ber hamburger Bant, gefchab. in ber Uebereinkunft vom 20ften Rovember auch ber Fors berungen ber bergischen Raufleute und Fabritanten Ermab= 8. Dai nung, Die fruber burch ein Buonapartisches Defret von Noffen, bas unter bem Bormanbe einer unbebeutenben englischen ganbung auf ber Rufte ber Rorbfee und einer Bewegung gegen bie Bollbebienten in einigen Begirten bes Großberzogthums Berg, eine Konfistation fammtlicher Roloniglwaaren in bem ganzen Lande ohne Ausnahme willführlich angegronet hatte, obwohl jene Baaren jum Theil felbst ermiesenermaaßen von ber frangosischen Regierung an bie bergischen Kaufleute und Manufakturiften verkauft-worben waren, bebeutende Berlufte erlitten hatten. Unmittele bar nach ber Rudtehr ber Bourbons, batte fich bereits ber Sandelsftand des Großherzogthums mit feinen Fordes. rungen an bie frangofische Regierung gewandt; wiewohl aber die Gerechtigteit berfelben fo flar mar, daß fich lentere bie Schuld anzuerkennen feineswegs weigerte. bennoch wegen ber balb barauf auf's neue eingetretenen Umwalzung bisber noch keine Zahlung erfolgt. So ward

baber gegenwärtig ausgemacht, baf biefe Forberung ebenfalls liquidirt und ber Betrag ber fo liquidirten Summen in Renten auf bas große Buch ber offentlichen Schulb au einem Rurfe, ber jedoch nicht unter funf und flebengig Prozent fein burfe, bezahlt werben folle. Birtlich marb auch icon im Leufe bes nachften Jahres bas Rapital ju einem Belaufe von 4,364,207 Franks und neun und fiebengig Bentimen liquibirt, allein schwieriger war es, ben Betrag ber von Frantreich ju gablenden Binfen gu beftim= mm, indem die frangofische Regierung nur vier vom huns bert zu gablen fich erbot, ber bergifche Sanbelsftand bagegm ben in einem folden Salle gefetlichen Binsfuß von wolf vom hundert forderte. Endlich marb jedoch, burch im Ausspruch einer Rommiffion von Domannern, auch Diefe Forberutig, beftatigt und badurch ben Reklaman- to. Sept. im eine Binssumme von beinabe 400.000 Frants auges prochen.

Cammtliche Reflamationen follten überhaupt burch eigme Kommiffionen liquidirt und, falls fich biefe barüber nicht wurden vereinigen konnen, burch andere Kommissionen ichiebsrichterlich beurtheilt werben. Seboch follten biefe Commiffionen nicht, gleich wie bie in Betreff ber Forbes nugen englischer Unterthanen niebergefeten, als Richter nach Recht und Gemiffen fprechen, fonbern nur als Unterbinbler angesehen werben. In jedem Falle baber, wo diefe Commiffare unter fich nicht übereinstimmen wurben, follten fie von beiben Seiten bei ber als Gerichtsbof opganifirten Beborbe ber Obmanner formlich klagbar werden und alsbann fur jeben einzelnen Fall auch eine befonbere, gleich einem Gerichtshofe eingerichtete fcbieberich= terliche Kommission angeordnet werben. In Betreff ber Audgablung ber auf die von Frankreich in bem erften Das nier Krieben abgetretenen Provingen bypothegirten Ochuls ben, von Seiten ber Regierungen, welche in ben Befit biefer Provingen getommen waren, warb ausgemacht, bag bas an Frankreich zu erstattenbe Kapital, nach einem Mits

1816.

telpreife ber Renten zwifchen bem 30ffen Rovembee 1815 und bem iften Sanuar 1816 beffimmt werben follte, mit Abzug berjenigen Rapitate, welche urfprunglich auf Gitter, Die Frankreich nachmals vertauft und bafur bereits ben Raufpreis erhalten habe, hypothexirt gewesen feien. " Desgleichen follten bie am 22ften December 1813 fallig gewes fenen, aber nicht bezahlten Binfen biefer Snferiptionen abgezogen, bagegen aber bie nach biefem Termine bezählten Binfen, ba bie Rapitale burch ben erften Parifer Brieben anbere Gigenfhumer erhalten, erfest werben. Es war biefe lette Bestimmung vorzüglich in Begiebung auf Solland von Wichtigkeit, indem bie frangofifche Regierung in bies fem ganbe im Jahre 1813 bie einjahrigen Binfen ber offentlichen Schuld schuldig geblieben mar, ob fie gleich bie Einkunfte erhoben hatte und nachmals im Jahre 1844 nichtsbesto weniger jene Forberung, unter bem Bormanbe, bog ber Parifer Friede vom 30ften Dai berfelben teine Erwähnung thue, ju befriedigen fich weigerte. Much jest konnte man fich barüber nicht verftanbigen und nahm baher feine Buflucht ju einer aus fteben Ditgliebern gufammengefetten ichieberichterlichen Rommiffion, indem grei Mitglieber von Frankreich, eben fo viel von ben Dieberlanden, bie brei übrigen aber aus anbern neutralen Staa= ten gewählt werben follten. 3m Junius bes nachften Sabres trat biefe Kommiffion wirklich zusammen und gab bald barauf nach Stimmenmehrheit die Entscheibung, bag bie rudftanbigen Binfen allein von ber nieberlanbifchen Regierung bezahlt werben mußten. Dagegen warb burch eine andere Bestimmung ber Uebereinkunft bom 20ften Rovember ausbrudlich feftgefest, bag auch bie nicht bezahlten Binfen ber öffentlichen Schuld berfenigen ganber, bie Frankreich, gu= folge ber Friedensichluffe von Campo Formio und Lunes ville übernommen, liquibirt werben follten. Rudfichtlich ber Erheber offentlicher Gelber in ben von Frankreich in bem erften Parifer Frieben abgetretenen Provinzen, warb ausgemacht, bag Franfreich burchaus teine Unfpruche auf

Digitized by Google.

bie Gammen follte machen tonnen, bie fich bei bem enfien Cinmariche ber Berbundeten in ben Raffen jener Erheber befunden batten, indem biefelben bem Sieger ats Beute anheim gefallen feien. Desgleichen follten auch bie Driferheber über ihre Befchaftuftigrung bis ju erfolgter forme licher Abtretung . Der frangoffichen Begierung nicht ferner Rechenschaft abjulegen gehalten fein. Die ben einzelnen Gemeinden ; fot wie bem hollanbifchen Aderbaufonbe gehos renben Rapitalien:follten ebenfalls ibon: Frankeich gurint. erftattet werben. Binnen: Jahrenfrift, nach erfolgter Auswechselung ber Rutifikationen, Jollten enblich alle und gebe Reklamationen eine Musnehme eingereicht fein; bie fper ter einlaufenben, aber unbebingt abgewiefen werben; und da die Ratifikationen zwischen ben verschiebenen Mathten zu verfchiebenen Zeitpunkten ausgewechselt wurden, fo ward burch eine genwinfchaftliche Hebereinkunft ber 28fte Februar 1817 ale jener außerfte Termin feftgefest. Dagegen folls ten alle biejenigen Schulbforberungen, bie gufolge bes Bertrages vom 30ften Mai 1814 teine Binfen tragen follten, vom Zage ber Unterzeichnung gegenwartiger Uebereinfunft an, mit vier vom hundert, bie in baarem Gelbe nach bem Remmwerthe ber Schuld felbft bezahlt werben follten, verginset werden. Die in gerichtlichen Gewahrfam nieberges legten Gelber follten, gleichwie bereits ber Parifer Friede bestimmt hatte, binnen feche Monathen nach erfoliten Ras tiffation; in baarem Gelbe von Frankreich bezahlt werben, jebe andere Schuld ber Art aber, namenflich bie Raus tionsgelber und bie Belber ber Gemeinden, nicht wie jes ner Friede veulnugt hatte; in baarem Gelbe, fonbern, mit einziger Ausnahme ber Binfen, in Inffriptionen, eber minbestens zu bem Gurfe non funf und siebenzig vom Sunbert bezahlt merben. Alle andere, aus ben Bertragen von 1814 und 1815 herftammenben Schulden follten gu bem von ber frangofifchen Regierung gewährleifteten minbeffen Enrfe von fechogig Prozent in Infriptionen erftattet merben - burch welche Bestimmungen namentlich Diejenigen

1815 Bennten in ben abgetretenen. Pnebingen, welche Rantie-

vien geleiftet batten, einen beboutenben Berluft erlitten. Bur Sieberbeit aller biefer forberungen warb ebenfalls ein Bonbs bon viertebuth Billionen Renten, gefthaffen, vom 22ften Rang 1816 am laufen foliten... De fich jeboch berfeibe bald als ungulänglich auswies, indem auch die Rente non 500.000 Frants als Entichabigung für bie Samburger Bank bemfelben: nuferiogt worben :war, fo 1816. ward er feben im nachften Jabes van ber frangofifthen Begierung mit gwei Difficien Renten verftarft. - Gegen Diefe verfchiebenen, von Frankreich fibemommen Benpflichtungen machten fich bagegen bie verbindeten Machte aufs neue anbeischig, Frankreich bas Kapital ber Schuls bon ber von ihm abgetretenen Provinzen, welches in Inffriptionen verwandelt worden, beren Renten frangofischer Seits nach wie vor bezahlt werben mußten, wieberum au erftatten, fo wie auch ben einzelnen frangafischen Unterthanen, bie bisher in ben abgetretenen Lanbern Stellen be-Bloibet, bie von benfelben an bie Regierungen, benen jene Provingen gugefallen, geleiftsten Rautionen und gerichtlich niebergelegten Gelber gu erfeten. Desgleichen follten fich alle Bestimmungen über bie Frift, binnen welcher die Re-Klamationen eingereicht fein mußten, und über die Art und Beife, wie bie Bahlungen geleiftet werben follten, auch ouf bisifrangofifchen Unterthanen erftreden. Durch einen Aufahartifel wurden die Forberungen des Grafen von Bent: beim : Steinfurt wegen ber Summen, bie er an Buong: parte, wahrend fich berfelbe im Befite bes Sannoverichen befand, jur Einlosung ber von feinen Borfahren an Dans nover verpfandeten Graffchaft Bentheim bezahlt, babin ermößigt, daß berfelbe fatt 4,247,000 Frants, wie er verlaugt, 1,310,000 Franck, theils baar, theils in Inffriptionen auf bas große Buch, ber offentlichen Could won Frants reich bezahlt erhalten follte.

Außer Diefen, auf die Bieberherftellung bes Friebendguffanbes und ber Beibffellung aller Berhaltwiffe zwifchen

Frankreich und ben verbanbeten Beachten Begutg bebenben Bertragen, wurden beinahe ju gleicher Beit moch verfchies bente andere Uebereinfunfte unter ben verbundeten Dachten allein abgefchloffen, bie hamptfachlich bie Erhaltung bes allgemeinen Friebensftanbes und bie Befeftigung ber neuen Ordnung ber Dinge überhaupt bezwedten. Aufer jenem Bertrage über bie Aufbewahrung Buonaparte's und ber beiligen Alliang, bie beibe in gewiffer hinficht benfeiben Endawed hatten, warb burch einen ebenfalls ju Paris zwifchen Rufland und England gefthloffenen Subfibienvers 4. Det. trag, erfferem, weil es in bem letten Rriege größere als bie vertragsmäßigen Unftrengungen gemacht und nicht nur beinahe 100,000 Mann mehr nach Frankreich gefanbt, als es au ftellen verpflichtet gewesen mare, fondern auch eine zweite Armee von 150,000 Mann bereits bis nach Franten habe vorruden laffen, ein britter Beerhaufen von 40,000 Mann aber auf bem Marfche gewefen fei, um Bellington's Beer ju verftarten, außerordentlich eine Summe von 416,666 Pfund Sterling, welche in viermonathlichen Bahlungen abgetragen werben follten, bewilligt.

Bereits burch ben Biener Kongreg war bas Schicks fal ber ionischen Infeln Rorfu, Bephatonia, Bante, Cerigo nebf Gerigetto und ben Strophaben, Santa Maura, Ithata, Paro mind Unti : Paro vorläufig entschieben; ber enbliche Befdluß barüber erfolgte jeboch erft burch einen, ebenfalls ju Paris zwifchen Defterreich, Rugland, Preugen und England geschloffenen Bertrag. Daburch wurden biefe 5. Row. Infeln, bie gufammen auf einem Flachenraume von etwa zwei und vierzig Quabratmeilen ungefahr 187,000 Einwohner gablen, aufe neue ju einem unabhangigen Staate, unter bem Ramen ber vereinigten Staaten ber ionischen Infeln erhoben und unter ben Schut von England geftellt, wogegen bie andern Machte nicht nur auf alle und jebe, möglicher Beife auf biefelben ju erhebenben Unfpruche Bergicht leifteten, fonbern auch bie Beftimmungen

Digitized by Google '

bes biesfallfigen Bertrages gewährleisteten. Die Inseln follten felbft ihre innere Berfaffung beftimmen; um jeboch bas Beffeben und die Birtfamteit berfelben au fichern, follte ber Konig von England auf benfelben einen mit bem nothigen Anfeben befleibeten Bord Oberfommiffar unterbatten, beffen vornehmftes Befchaft gleich gu Anfang bie Bufammenberufung und Leitung einer gefetgeberben Berfammlung fein follte, um eine von ber englischen Regie= rung gu befidtigenbe Berfaffung gu entwerfen. Unch follte England bas Recht haben, bie feften Plage biefer Infeln burch feine Truppen befeten zu laffen und bie gefammte bewaffnete Dacht auf benfelben bem oberften Befehlshas ber ber englischen Truppen gehorchen. Eine befondere Hebereinkunft mit ben vereinigten Staaten ber ionischen Infeln felbft follte, mit Beruckfichtigung ber bermabligen Einfunfte berfelben, alles, mas ben Unterhalt ber englis fchen Truppen und ber Festungen, fo wie auch bie Bahl ber erfteren und bas Berhaltnig berfelben gu ben burger= lichen ionischen Beborben betreffe, bestimmen. Alle Håfen ber Infeln follten, rudfichtlich ber militarifchen und Chrenrechte, ber Gerichtsbarteit von England unterworfen fein; bagegen ber Sanbel zwischen biefen Infeln und ben bfterreichifchen Staaten namentlich, aller ber Rechte und Bortheile, wie ber Sanbel zwifden jenen Infeln und England felbft genießen, übrigens von ben fremben Dachten nue handelsagenten ober Konfuls bei ben ionischen Infeln angestellt werben. Sammtliche Dachte, welche ben erften Parifer Frieden unterzeichnet, außerdem aber auch noch ber Ronig beiber Sigilien und die ottomannische Pforte, follten jum Beitritt ju biefer Uebereinfunft eingelaben merben.

20. Mars. Bereits zu Wien warb in ber, durch bie zur Anords nung der schweigerischen Angelegenheiten niedergesetzen Kommission, erlassenen Erklärung, die Anerkennung der Reutralität der Schweit durch: die großen Mächte versprochen, sobald letztere allen Bestimmungen jener Erkläs

rung formlich ihre Buftimmung ertheilt haben wurde. Das ber ward jest an bemfelben Tage, an welchem die vers 20. Rov. fciebenen Bertrage mit Franfreich abgefchloffen wurben. von Defterreich, Frankreich, England, Ruftand und Preu-Ben, burch eine gemeinschaftliche Urfunde, bie ewige Reus tralitat ber Schweit und die Unverletlichfeit ihres Gen biets, fo wie baffelbe, fomohl burch ben Biener Rongreß; als burch die letten Bertrage von Pavis bestimmt morben, erklart und biefe Meutralitat auch auf bie in ber Er-Harung bes Wiener Kongresses vom 10ten Dars und ben Brieben von Paris bezeichneten Theile von Savonen ausgebehnt. Ausbrudlich marb zugleich erklart, bag aus ben Ereigniffen, welche ben Durchmarich ber verbundeten Trup. ven burch einen Theil bes fcweigerifchen Gebiets verananlaßt hatten, burchaus feine ber Neutralität und Unverleglichkeit ber Schweit nachtheilige Folgerung gezogen werben konne und durfe. - Endlich ward noch, um bas gludlich ju Stande gebrachte Bert befto mehr gegen jede neue Erschutterung gu fichern, von ben vier großen Dache ten, welche ben Bertrag von Chaumont unterzeichnet, ein neues Bundnig geschloffen. Durch baffelbe versprachen fich 20. Ron. bie Dachte wechselsweise, ben an bemselben Tage mit Frankreich geschloffenen Bertrag und die barauf Bezug babenben besondern Uebereinfunfte auf jede Beife aufrecht au erhalten und fur bie punktliche Bollziehung berfelben Sorge zu tragen. Die zu Paris befindlichen Gesandten Diefer vier großen Dachte follten gunachft bies Geschaft übernehmen und alle auf bie Erhaltung ber Rube von Europa und die genaue Bollftredung ber Vertrage fich begiebenbe Angelegenheiten gemeinschaftlich berathen. Der erfte Parifer Frieden, bis auf bie Beranberungen, welche barin ber neue mit Frankreich abgeschloffene Bertrag bewirft, marb jugleich nochmable formlich bestätigt, naments lich aber nochmahls Napoleon Buonaparte und beffen Familie auf emige Zeiten von ber Thronfolge in Frankreich ausgeschloffen. Burben wiederholt revolutionare Grund:

Digitized by Google

fate Frantreich gerrutten und bie Rube ber anbern Staaten bebroben, bann wollten bie Dachte unter fich und mit bem Ronige von Frankreich gemeinschaftlich, bie gur Erhaltung ber allgemeinen Sicherheit nothwendigen Daagregeln berathen. Musbrudlich warb erflart, bag bie Bes fehung eines Theils von Frankreich auf eine bestimmte Reibe von Jahren, vorzüglich bie Aufrechthaltung und Siderung biefes Endzweds beabfichtige, weshalb bie Dachte unter einander die bestimmte Berpflichtung übernahmen, falls die Offupationsarmee von Frankreich aus mit einem Angriffe bedrobet wurde, ober fie fich überhaupt genothigt faben, fich wiederum in einen allgemeinen Kriegszuftand ju verfeten, außer ber bereits in Frankreich befindlichen Macht, jede noch ein vollständiges Kontingent von 60,000 Dann an ftellen. Burbe aber auch bies ungureichend fein. bam wollten fie fich über bie erforberliche Berftartung ibs rer Kontingente verftanbigen und im Rothfalle mit ganger Macht ben Krieg führen, letteres jeboch nur unter bem ansbrudlichen Borbehalte, gemeinfchaftliche Raagregeln uns ter fich zu treffen, welche Europa eine hinlangliche Gemabr gegen bie Biebertehr eines abnlichen Unglude Leis Reten. Gelbft nach Beenbigung ber vorläufigen Offupation. follten baher alle, burch bas gegenwartige Bunbnif übernommene Berpflichtungen, nichts besto weniger in vols ler Kraft und Birtfamteit bleiben. Bon Beit ju Beit folls ten Bufammenkunfte, entweder der Monarchen felbft, ober ihrer bevollmachtigten Minifter gehalten werben, um bie eroßen gemeinschaftlichen Intereffen mabraunehmen und bie Maagregeln zu prufen, welche in jedem folden Beitpunfte für bie Ruhe und bas Glud ber Bolfer und bie Erhals tung bes Friedens von Europa, als vorzüglich wohlthatig und erfprieflich angefeben werben wurben. Bugleich war fcon jest von ben Monarchen, noch ebe fie Paris ver= ließen, befchloffen worben, bag bie erfte biefer Bufammen-Bunfte im Berbft 1818 ftatt finden follte. Bon bem Ubs fchluffe bicfes Bunbniffes war ber Bergog von Richelien,

1815 ber jet als Pringipalminifter an ber Spite ber frangofis fchen Regierung ftant, burch ein gemeinschaftliches Schreis 20. Rov. ben ber Minifter ber vier großen verbunbeten Machte in Menntniß gefeht, - indem fie zugleich ber franzofischen Res gierung Seftigfeit und Daffigung; ftrenge Gerechtigfeit und Unpartheilichkeit und gewiffenhafte Befolgung ber beflebenban verfaffungsmäßigen Ordnung ale bas ficherfte Mittel anempfahlen, einem neuen verbreblichen Ausbruchs und bamit bem Unglude vorzubengen, weiches berfelbe uns vermeitelich über Frankreich berbeiführen wurde: In viner zweiten Rote ward von ben Miniftern ber verbundeten 20. Rov. Machte die Ernennung bes Berzogs von Bellington jum oberften Befehlshaber ber Offupationsarmee, ber frangoa fifchen Regierung angezeigt und biefelbe jugleich von bem ihm ertheilten Bollmachten in Renntniß gefest. "3wat folle fich berfelbe teineswegs in bie innere Polizei und Bers waltung von Frankreich mifthen, jeboch fei er bofugt, bec toniglichen Regierung gegen alle revolutionien Beweguns gen, melde auf ben Umfting bermenbefeftigten Orbnung ber Dinge abzweden wurben, feinen Beiftand gu feiben. In feinem Salle werbe er aber bagu fchreiten, "ohne vorher feine Masfregelit mit ber königlichen Regiening verabrebet gu haben, umb'alsbann gugleich bie verbunbeten Monarchen bavon fo fchnett als möglich" Benachrichtigen-Bu bem Enbe, um ben Bergog in ber Bahl feiner Raafregeln zu leiten und ihn genan von allen wichtigen Bors fallen im Reide ju unterrichten, wurden nitht mir bie Sefanbten ber verbundeten Dachte einen fortgefesten Briefs wechfel mit demfelben unterhalten; fondern auch bie fran-Bofifche Regierung warb eingelaben, fich mit ihm in forts wahrende Mittheilungen ju fegen; enblich aber berfelben nochmals Maßigung, als bas ficherfte Mittel mempfohlen, ben Ausbruch neuer Unruben gu verhuten, welche bie verbunbeten Dachte zwingen wurben, fur bie Sicherheit ihret

Saalfelb's Alla. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 2868. 2. Abth.

fraftigften Mastregeln ju ergreifen."

eigenen Staaten und bie allgemeine Rube von Europa bie

Digitized by Google

Go mer noch einmal ber Friebe wieberhengeftellt unb Europa por ber Biebertebe Buonapartifcher Berrichaft gefichert, Krantreich felbst aber fcbien jest in bie Unmögliche Leit verfeht gu fein, Die Rube ber Rachbarn gu ftoren. Die verbundeten Monarchen: fchienen Bugleich bie Rothe mendigfeit erkannt zu haben, ihrer Großmuth, bie bei bem erften Frieden gang und gar nicht ber Erwartung untfproden, Schranten gu fegen; wenigftens einen Abeit bes uns rechtmäßig Erworbenen batte Frankreich ben rechtmäßigen Giganthumern wiebererftatten muffen. Allein bennoch folen ber Frieden beinahe teiner einzigen ber verfchiebenen Partheien gang ju genugen; beinahe aller Opten warb er mit aus fallenber Salte und Gleichguttigfeit aufgenommen. veitwilliger alles, vorzüglich in Deutschland, bei bem er-Ben Rufe mieberum ju ben Baffen geeilt war, je mehr at aber auch ber Wieberotiebruch bes Krieges gu bemabe ten gefchienen, bag man Unrecht gehabt, Franfreich fo machtig ju laffen, bag jes mit Beichtigkeit bie Rube ber Rachbern au fahrben im Stanbe fei; um fo allgemeiner und gavenfichtlichen man bie hoffnung gewofen, bag biedmabl bas Berfaumte nachgeholt, Diesmahl Frantreich basjenige werbe genommen werben, was es früher auf unrechtliche Beife ben Rachbarn entuffen, bag namentlich Deutschland, burch bie Bunudnahme bes Elfaffes und Enthringens eine fefte Grange gegen Frankreich ethalten warbe. Allein nur einige feste Plage batte letteres abgeben muffen, und bie Grange von Deutschland blieb am Obervhein noch immer ben frangkfischen Ginfallen ohne Wie berftand blosgeftellt. Daß ein Theil ber von Frankreich ju gablenben Branbichabungen gur Erbauung von Feftungen bermands werben folle, mochte nur eine fehr entfernte Ausficht gemahren. Allein auch Die Babtungen feibft, gu benen fich Frankreich jeht endlich batte verfieben muffen, fcbienen vielen bei weitem nitht gewigenb; Baten gleich manche gerechte Vorberungen ber Linber, die früher burch bie frangofischen Baffen beraubt morben, berudfichtigt, fo

waren bagegen ebenfalls viele gleich gut begrundete gora berungen ganger Rlaffen von Staateglaubigern burchaus unberudfichtigt geblieben, fo hatten bagegen alle bie, mels che unmittelbar burch bie Ereigniffe bes Rrieges Berluft erlitten, gar teinen Erfat erhalten, und mochte man es leugnen, baß felbft ber Betrag ber von Frantreich nach ben erften, balb noch gar febr gemäßigten, Bestimmungen gu bezahlenben Summen, auch nicht einmahl entfernt ben Opfern gleich tam, welche beinahe alle gander bes euros paifchen Teftlanbes ber frangofifchen Subfucht hatten brins gen muffen. Auf ber anbern Seite warb aber auch in Frantreich ber Frieben nichts weniger als gunffig aufge-Wiewohl baffelbe noch immer bei meitem rudfichtevoller behandelt worden war, als es hatte erwarten magen; war bennoch auch hier bie Ungufriebenheit allge mein, benn feit langer Beit gum erften' Dable batten bie Frangofen bie Uebel bes Kriegs in ihrem gangen Umfange gefühlt, ber Nationalftolz war auf bas tieffte gebemuthis get, bie fo boch gehaltene Unverleglichteit bee fogenannten alten Gebiets felbft mar, wenn gleich nur auf einigen Puntten, verlett. Richt, wie vor einem Jahre, wo bem frangofischen Botte boch wenigstens noch jum Schein eine freie Bahl gelaffen worben, fonbern offenbar und unverhohlen war jest burch bie Gewalt ber fremben Bajonette bie tonigliche Regierung wiederhergeffellt, waten bie in nern Berhaltniffe bes Reichs in ihren Grundzugen von ben Berbundeten geordnet, und bie fortwahrende Wegenwart et nes verbundeten Beeres in einem betrachtlichen Theile bes Reichs erinnerte beffanbig an die Erniedrigung ber weis land großen Ration, rief ihr jeben Augenblitt ihre fcmabe lige Nieberlage ins Gebachtniß jurud. Much bie Runft fcate, Die letten Erophaen ber frubern Siege, Die nach dem erften Parifer Frieden noch gurudgeblieben, waren jest verloren. Bohl mochte es baber nicht auffallen, wenn fich die Ration nur außerft ungern und gezwungen bet Rothwendigkeit fugte, um fo mehr, ba balb die wieber

hergestellte königliche Regierung im Innern ein Spftem annehmen zu wollen schien, bas die erlittenen Unfalle und die Wendung bes Kriegsglucks noch schmerzlicher bedauern ließ und ber Nation alle theuer erkauften Früchte einer langen, blutigen Revolution zu rauben brohte.

So mochte baber ber Friede nur wenig Freude erweden; Die Gleichgultigfeit und ber Unmuth unter ber Daffe ber Bolter fliegen um fo fcneller, ale unter ihnen Die innern Berbaltniffe großentheils fich teineswegs fo geftalten zu wollen fchienen, bag man in ihnen einen Erfat fur basjenige zu finden geglaubt hatte, mas man von ber Anordnung ber außern Berhaltniffe vergeblich, wie man meinte, gehofft hatte. 3m Innern ber einzelnen Staas ten zeigte fich baber balb immer flarer und beutlicher ber Bwiefpalt; beinahe aller Orten ichienen fich mehr ober memiger fcharf von einander getrennt und mehr ober weniger feindselig einander gegenüberftebend, zwei Partheien gu bilben, von benen bie eine bie neuen politischen Ibeen auf gebe Beife ins Leben ju rufen, bie anbere bagegen bie ungeftum fortschreitende Beit in ihrem Laufe, wo nicht gu hemmen, boch wenigstens zu maßigen und fo viel als moglich bas Alte ju erhalten ftrebte. Das Berlangen nach Berfaffungen auf ber einen, fo wie bie Befchulbigung repolutionarer Umtriebe und geheimer Bunbe, bie fcon in ber nachften Beit, namentlich in Deutschland, immer laus ger und beftiger gehort ward, auf ber andern Seite, bezeichnete beutlich und unverkennbar biefe beiden entgegengefetten Partheien. Indeß aber fo im Innern ber Staas ten eine nicht zu übersebende Spannung mit jebem Tage bebentlichere Fortschritte machte, fcbien auch bas neu ge= ordnete große politische System von Europa teineswegs alle Buniche und alle hoffnungen zu befriedigen. Das Spftem bes pglitifchen Gleichgewichts follte wieberherge= fellt werben, bei ben ganglich veranberten Berhaltniffen, melde bie europaischen Staaten burch eine breißigiabrige Ummalgung erfahren, allerbings eine bochft ichwierige und

anfangs wenigftens nur theifweife in tofende Aufgabe. Es fchien aber bas neue Spftem nothwenbig um fo uns vollkommener fein zu muffen, als England gur Gee, fo wie Ruffland ju Banbe, fo übermächtig geworben, bag bie ibrigen europaifchen Staaten ihnen taum mehr bas Bleids gewicht zu halten vermothten. Daber fchien auch vom Aufang an bie vormalige bolitifche Bichtigfelt ber Meines ren Staaten fich gar febr verminbert ju haben, benn wiec wohl fie bem Ramen nach die frubere Unabhangigkeit und Selbfiftanbigfeit wiebererhalten, fo wurden bennoch bie wichtigeren Angelegenheiten immer mehr nur allein von ben vier ober funf großen Sauptmadten ben Europa, von Rugland, England, Defterreich, Preugen und gus weilen von Frankreich entfchieben und fo von Diefen Dachaien ein wahrer Supremat geubt, was fieilich, aus bee Art und Beife, wie Europa burch bie Anftrengungen eben jener vier erft genannten Sauptmächte vornehmlich feine Freis beit wiedererhalten, fich febr naturlich zu ergeben fchien. So mochte aber bennoch bei manchem eine angftiche Bes forgniß nicht aussterben. Bor allen schien Ruglands Urbers: gewicht beforglich zu fein, benn bag ber perfonliche Chas refter ber herrscher benn boch nicht immer, bag er im bes ften Falle nur auf eine Beit lang fcute, bag es aber in: jebem Falle für einen großen Mangel eines jeben politie fden Syftems ju achten fei, wenn baffeibe auf bie Ders shilichkeit ber Saupter gegrundet fei, bas fcbien ja bie Geschichte allerdings unwiderleglich barzuthun. Bohl mochs te felbft die beilige Miland gegen bergteichen Beforgniffe, nur als eine fcmache Schutwehr erscheinen. Rur ber anfere Frieden schien vor ber hand burch bie freunds foaftlichen perfonlichen Berbaltniffe ber großen Bonare ben, porgliglich ber Raifer bon Rufland und Defferreich und bes Ranigs von Preußen, gefichert gu fent.

Das nachfte Sahr bot ein feit breißig Jahren in Eus 1816 topa nie gesehenes Schauspiel bar; zum erften Dable feit so langer Zeit herrschte in allen Staaten beffelben vollfom:

mane Bube, hund teine friegerifche Bewegung unterbrochen ; benn menn fich gleich Frankreich um die Mitte bes Sahres rieften au wollen fchien, fo borten bennoch fchon nach einigen Boden bie taum angefengenen Bewegungen wieber auf. Ongegen damen auch in Diesem Sabre aufs neue mehrere Bertrage: au. Stanbe, welche großentheils basjenige au. ergangen bestimmt waren, was die hisher gepflogenen Unterhanblungen woch unbeftimmt gelaffen batten. Borzhalich bemertenswerth maren in biefer Sinficht bie Ausgleichungsvertras. atiber bie Gebieteverhaltniffe zwifchen Defferreich und Bairen, indem latteres, fich unbebingt, ben Befchluß ber vier großen Machte vom britten Rovember über bie von ihm an Deflerreich: bongangbenenben Abtretungen gu genehmigen, mei= gette. Es tehauptete vielmehr, um fo weniger zu neuen Abtretungen gehalten zu fein, als man ihm nicht, wie ber Bertrag von Rieb ibm boch ausbrudlich jugelagt, anein= anderhaugende Entfchabigungen gu verfchaffen im Stande fel. Ueberhaupt meinte es, bag es burch bie ihm gethanen Botichlage auch in flatistischer und finanglicher Rudficht werde beeintrachtiget werden, vorzüglich aber zeigte es fich abgeneigt, Salzburg gegen bie ihm angebotene Entschabi= gung aufzineben. Rur unter ber Bebingung, bag ibm in fatifisher binficht die Unbequemlichkeiten und ber Dach= theil einer Entschäbigung auf bem linten Rheinufer erfest wurden, zeigte es fich bereit, eine folche anzunehmen, Un= ter biefen Berhaltniffen wurden bie Unterhandlungen nach München verlegt und anfangs zwischen bem ofterreichischen Befandten, bem Grafen von Bacquant Geozelles, und ben baierifchen Bevollmachtigten. Grefen von Montgelas und Bugiebung ber Gefendten von Rufland, Preufen und England, indem biefe brei Dachte fich gegen Deftenreich anbeis fchig gemacht hatten, bie Bollgiehung ber Uebereinfunft, von

4. Jan, Rachberg, bann feit bem Anfange bes neuen Sabres mit, Davis von britten Rovember 1845 auf jede Weife gu befünbern, betrieben. Eros feines Mitterfrebens fab fich baber Baiern bennoch eablith, burch bie emiftliche Sproche

von Deferrich, jum Rachgeben gezwungen, und fich vor- 24. Jan, laufig gur Abtvetung bes Inn : und Bausrudulertels gee gen Entichabigungen auf bem linten Rheinufer ju verften ben. Da aber ber öfterreichifde Bevollmäthtigte auch bas Berlangen von Baiern, wenigfens fo lange bie Boffenahme ber abgutretenben Provingen gu vergigern; bis unter Bermittlung ber übrigen werbimbeten MRdchte eine Uebere 34. Band einfunft über bie ihm gu gewährenben Entfchabigungen ges troffen ware, abwies; ife begabi fich ber Aronpring son 25. Jan. Baiern felbft, in Begleitung bes Grafen von Rechberg nach Railand, wo fich eben bamable ber Raifer Frang aufhielt; und es gelang ibm , burd unmittelbar mit bem faifetlichen Kabinette angefnupfte Unterhandenigen, einige bieber von Defterreich hartnadig verweigerte Bewilligungen gu erhals ten. Go tam enblich nach einigen Monathen ein femtider Bertrag gu Munchen gu Gtanbe, burch welchen Baiern za. April. bie in ber Uebereinftimft ::von Paris beftinnnten Bebiete, mfammen mit einer Beoblkerung bon 387,031 Cinwohnern abtrat. wogegen es von Deftervoldy jenfelte bes Rheins, bie Begirte von Bweibruden , Ralferstantent und Gveter, mit Ausnahme ber Kantons von Worms und Pfefferebelin; bann ben Ranton von Rimbheim Polanben itt bem Begirte von Blaco, die Kantone non Balbonobr, Bliebtaffel und Soffel, einige Ortschaften auf ber Strafel Con Gt. Beni bel mei Beminhulber, ben natblich bon ber Lauter gele: genan Silveit bes Departementes bes Rieberrbeins, auf welle den Armitreit burch ben leuten Frieben Bergicht geleiftet, mit Ginde luft ber Stadt und Bundesfeffung Canbau, jus Entfchibigung ertfielt: Wile. Vigen Gebiete wireben! Baicent frei von jeber Schuld und Burpflichtung, mit Ansnahms beignigen, die aus berificht bit efferteichifden Bermaltung felbft berenbren möchteis, fabergeben: Die i Gefamingbevollfrung berfelben matt auf 420/742 Ginigibner, "per Ger fammebetrag ber bffentlichen Ginffinfte atis benfelben auf 8,746,508 fr. berechnet. Dagu ttat Defferveich noch ferner giff bem proten Rheinufer an Batern ab? verfchiebene Detfduf

Digitized by Google

ar tenervärft Finida emit 26,804: sind das böhmifthe in Caierre eingefchloffene Amt Redwig .. mit 3000 Einwohnern ; auch perfprach et, fich alle Dube gu geben, um in Berrin mit feinen Berbimbeten fowohl son bem. Großbengoge von Beffen, gle bem bon Baben, einige Abfretungen für Baieen ju erlangen gewie fich benn auch Wirklich erfterer, burd Son Bund eine trurg: berauf getroffent liebereintunft, gur Abtretung verschiehener Lemter unt 24,664 Geelen verftanb. Baiern fün bie burch ben Bettreg pon Rieb ibm verfpros dene Rontignitat ber ihm ju gewähnenben Entfchabigungen ein Erfat gebibre, geftanb Defterreich ju und verfprach. bof ju Grantfurt, ju gleicher Beit mit ben übrigen Terris torialquegleichungen, auch biefe Schablosbaltung: ausgemittelt werben folle; bis babin aber, bag Baiern wirklich in ben Befit berfelben gefeht werbe, follte es von Deftera reich auf geneme Beife fchablos gehalten werben. 4 Bugleich follte, im Ginverfidnonis mit ben betheiligten Regierungen, eine unmittelhare Werbindung zwischen ben beirischen Bofigungen am Dain und jenfeite bes. Rheins gingerichtet und der Geoffengog von Baben namentlich eingeladen werben, ben fündige Rriegoftraße, welche feine Staaten burchfoneiben würfte , notfrigen Ginrichtungen: beigntraten. Bon dem jun Ernichtung von Festungen bestimmten Theile ber frangbfifden, Kontribution follte Balern funfzehn Millionen. Frante, arbeitum; auch verpflichtete fich ber Laifer was Des fterreich für fich weib feine Machtommen, Baiern eine jabre liche Augntität, Salz, hit zum Beleufe von 2007006 Bente nen zinn Gewinnungspreise, benauterzen Subre wast nene hoffinignt, weerban fallte, abgabenfirit zu überlaffen, anderen Baienn bir freie Durchfiebe fur Gale und Getreibe auf ber Strafe von Appel nach Bogeny zugeftande Die auf bem Wiener Rongwiffe in hinficht auf bie Clufichifffahre anges nommenen Chuindfaste werthen aus brucklich auf bie, bie beiberfeitigen Staaten notenbermben ober burchftromenben Hiteligen zen gementlich: diech entfehier Gelgach; and bie Gerle suggeheint. Die auf ben wechfelfeitig abgetretenen bin-

1816 bern haftenben Giniben wurden getheilt, jeboch fo, bag Defterreich bei weitem ben gröfften Theil berfelben fibers nahm. Das Abzugerecht warb von beiben Seiten aufgeboben und ben Ginwohnern bas Recht jugeftanben, in ben nachften zehn Sahren frei und ungehindert auszuwandern. Endlich gewährten fich beibe Theile wechfelfeitig ihre Befigungen, und verzichteten ausbrudlich auf alle Anfpruche. Sechs geheime Artitel wurden biefem Bertrage bingugefügt. Durch ben erften gewährteiftete ber Saifer von Befferreich für fich und feine Berbunbeten, bem Konige von Baiern, bei bem Aussterben ber biretten und mannlichen Linie bes regierenten Grofferjogs von Baben, ben Beimfall besitnigen Theites ber Rheinpfalz, ber gegenwartig ben Redartreis Sitbe, mit ben Stadten Dannheim, Seibeiberg und Philippsburg und einer Bevolterung von 167,000 Seelen. Mis Schabloshaltung fur bie verfprochene, aber noch nicht gewährte Kontiguitat feiner Befigungen, follte Baiern auf diefen Hall ben babifthen Dain- und Taubertreis, gwifchen ber ehemaligen Rheinpfalz ober bem bermaligen Redars treife und bem garftenthume Burgburg mit 95,000 Gins wohnern erhalten, fo bag, fobalb Baiern in ben Beffe bes Rectartreifes toumien wurde, alebann auch bie verheißene Rontiguitat wieberbergeftellt fein murbe. Richt nur verprach zugleich Defterreich felbft, alle Mittel anguwenben, um Baiem biefe Entfchabigungen tu berfchaffen, fonbern and burd feine brei Berbintete biefe gorberung traftigft ju unterfichen. Bis ju erfolgter wiellicher Abtretung bes Rain : und Saubertreifes, verpflichtete fich Deftetreich, menigftens beit Ertrag beffelben, mit flibrid 100,000 Bul's ben an Baiem ju erfeten, auch fofte ber Großherzog von Beffen : Darmfrabt wermocht werben, Baiern noch eine preite Militatfrage burch feine Staaten guzugefteben. -Erft nachmahls erhielt jeboch biefe Sache ihre volle Erledigung.

Berfchiedene abniiche Territorial's und Ausgleichunges vertrage wurden im diesem und bem nachften Jahre giffolge

ber Bestimmungen bes Wiener Kongresses und hat zweiten 15. Juni, Parifer Friedens geschlossen; so unter andern ein Bertrag au Berlin zwischen Preußen und dem Fürsten von Schwarze

29. Imi burg : Sonderehaufen; ein zweiter turz barauf zwischen ben beiben besischen Saufern von Kaffel und Darmftabt zu Frankfurt am Rain; ebenduselbst am nachftsolgenden Sage

30. Imi ein britter zwischen Desterreich und Preußen auf ber einen; und bem Großherzoge von heffen auf ber anderen Seite, burch welchen letzterer an Prenßen das herzogthum Best falen, und die hoheit über die Grasen von Bittgenstein, an Baiern aber die, durch die eben angeschtete Uebereimstunft zwischen Desterreich und Baiern, letzterem zugesagten Bezirke abtrat, den Landgrasen von hessen zweiserzustellen versprach und zugleich sämmtliche abschließende Theile sich verpflichteten, demselben ebenfalls Sie und Stinne aus dem Bundestage zu Frankfurt zu verschaffen, worauf auch 1827- bereits im nachsten Jahre der Landaras sörmlich als Mits-

1817. 7. Juli.

bem Bunbestage ju Frankfurt ju verfchaffen, worauf auch bereits im nachsten Jahre ber Landgraf formlich als Dite glieb bes beutschen Bunbes aufgenommen warb. Dagegen erhielt ber Großherzog von Beffen Die Bobeit über bie Gebiete und Befigungen bor Furften und Grafen von Isenburg, die Grafen van Solms = Robelheim und Ingels beim, bas Eigenthum ber Galgmerte ju Rrengnach, letteres jeboch unter preufischer Dberbobeit, ben Begirt von Algen mit Ausnahme bes ign Baiern abgetretenen Rentome von Riechheim Polanden, bann bie Kantone von Worms und Pfeffersbeim, und bie Stadt und bas Gebiet war Maing mit Subegriff von Raffel und Raftheim, wobei jes boch bie Seftjung ausbriedlich ju einer Bunbebfeftung etn flatt marb. Bugleich geftanb ber Großbergog bie Anlage von brei Rriegsftragen: gu Gunften von Preugen, Deffere reich und Baiern gu, wogegen wieberum Defterreich und Preugen bie Gemabrigiftung ber Couveranetat feiner fammts lichen Staaten übernahmen. Fur 200,000 abgetretene Uns terthanen hatte Darmfteht etwa 203,000 berfelben wiebererhalten, auch in finanglicher Sinfict mer ber Maufch fur

ben Großherzog vortheilhaft. Bufolge ber Biener Rongrefatte und bes Protofolls vom 3ten November 1815, follte Preußen ben Bergogen von Medlenburg Strelit, Oldenburg und Roburg, fo wie auch bem gandgrafen von Somburg und bem Grafen von Pappenheim gewiffe Bergroßerungen und Entschädigungen an gand und Leuten verschaffen; bie Berhandlungen mit Strelig tamen jedoch nicht zur öffentlichen Runde, Pappenheim zog vor, fatt ber ihm zugesicherten 9000 Seelen, eine Summe Belbes zu nehmen; mit ben brei andern Fürftenbaufern wurden bages gen im Laufe Des Septembers Bertrage abgefchloffen und an Sept. Roburg auf bem linten Rheinufer, unter bem Ramen einer Berrichaft Baumbolber, ein Begirt von acht einer Drittel Quadratmeile mit 22,070 Seelen, an Oldenburg, unter bem Namen eines Furftenthums Birtenfeld, ebenfalls auf bem linken Rheinufer, ein Begirk von gehn Quabratmeilen mit 20,000 Einwohnern, an ben Landgrafen von Somburg ber Kanton Meifenheim und ein Theil bes Kantons Grum= bach, aufammen brei brei Biertel Quabratmeilen, mit einer Bevolkerung von 10,136 Einwohnern, als eine Berrichaft Meifenheim überlaffen. Zuch zwifchen Preußen und Raffau ward noch im Laufe biefes Jahres eine geheime Uebereinfunft zur Bervollstandigung bes zwischen beiben Staaten au Bien gefchloffenen Bertrages getroffen, woburch Preugen an Maffau bie ibm von dem Aurfürften von Deffen abgetretene niebere Graffchaft Ragenellenbogen, Raffau bagegen an Preugen einen Theil bes Furftenthums Siegen nebft bem Amte Alghach überließ.

Selbst im Anfange des nachsten Jahres erfolgten noch 1817 wiederholte Bertrage, welche als eine Folge der Beschlüsse des, Wiener Kongresses und der Bestimmungen des zweiten Pariser Friedens anzusehen waren. Zuerst ward von hans nover mit Oldenburg rücksichtlich der 5000 Seelen, dezem Abtretung jenes an letteres versprochen hatte, eine Uedereinkunft getrossen. Wichtiger war ein in der Mitte 4. Febr. des Jahres zwischen Desterreich und Spanien, mit Zuzies zo. Inne

bung und Theilnahme von Rufland, England, Frankreich und Preußen, ju Paris geschloffener Bertrag, woburch bie in ber Biener Rongregatte unbestimmt gelaffene Frage, über bas Beimfallsrecht bes Bergogthums Parma entichie: ben warb. Es ward ausgemacht, bag nach bem Zobe ber Erzherzogin Marie Luife, Parma, Piacenza und Guafalla ber Infantin Marie Luife, verwittweten Abnigin von Betrurien und ihrem Sohne wieberum anheim fallen, Lucca aber alsbann, in Gemägheit ber Biener Kongregatte, mit Toscana vereinigt werben folle. Nach erfolgtem Aussterben ber mannlichen Nachtommen bes Infanten Don Carlos, bes Sobnes ber Infantin Marie Luife, follte bagegen Darma an Defterreich, Diacenza aber an Sarbinien fallen, wie bies bereits in bem Frieben von Nachen im Sabre 1748 ausgemacht worben mar. Bugleich behielt fich Defterreich bas Befahungsrecht in Diacenza vor. - Die noch zwifchen Frankreich und Portugal, wegen ber Grangen ber beiberfeitigen Befitungen in Supana obwaltenben Streitigkeiten, murben ebenfalls wenige Bochen barauf, 28. Aug. burch einen ju Paris geschloffenen Bertrag beendigt. Das burch verfprach ber Sof von Rio Janeiro, fpateftens binnen brei Monathen, bas frangbfifche Guyana bis an ben Blug Dyapod wieberum ju raumen, worauf burch beiberfeitig ernannte Bevollmachtigte, in Gemagheit ber Beftims mungen bes Utrechter Friebens und ber Biener Rongregs atte, fpateftens binnen Jahresfrift bie Grangen amifchen bem frangofischen und portugiefischen Suvana bestimmt mets' ben follten. Burben fich bie Bevollmachtigten nicht unter einander verständigen tonnen, bann follte, unter Bermitt= lung von England, eine neue Uebereinfunft getroffen wers Seftungen, Borrathe und Rriegbebarf follten bon Portugal an Franfreich in bemfelben Buftanbe, als fie fich im Jahre 1809 bei ber Eroberung ber Proving befunden, gurudgegeben werben. Alle vielleicht noch ftreitig fcheinenbe Puntte follten gufolge einer befondern Beftimmung, burch eine zweite Nebereinfunft entschieden werben, bie auch wirk-

lich noch an bemfelben Tage zu Stande kam, in ihren ein: 28. Aug. zelnen Bestimmungen aber nicht bekannt gemacht wurde.—
Benige Wochen barauf gelang es England, auch Spanien, 23. Sept. das indessen schon einige Monathe früher seinen Beitritt 17. Junizu den Beschlüssen des Wiener Kongresses förmlich erklärt hatte, durch einen zu Madrid geschlossen Vertrag, zur gänzlichen Aushebung des Sklavenhandels zu bewegen, des sen noch weiter unten weitläuftiger erwähnt werden wird.

Bereits feit bem Unfange bes Jahres hatte Frankreich eifrig unterhanbelt, um in Gemagheit jener Beftimmung bes zweiten Parifer Friedens, bie es in bie Billfubr ber Berbundeten gestellt, bie Dauer ber Offupation gu vers furgen und biefelbe vielleicht icon nach brei Sahren ju bes endigen, wenn fich aus einer gemeinschaftlich mit bem Ros nige von Frankreich anzustellenben Untersuchung ergeben wurde, bag Rube und Dronung im Reiche hinlanglich wies berhergeftellt fei, bie Entfernung ber Offupationsarmee au erhalten, und es gelang ibm, felbft noch vor bem ganglichen Ablaufe jener brei Sahre, feinen 3wed wenigstens jum Theil ju erreichen, indem ihm vorläufig bie Berminberung ber Df= tupationsarmee um ein Funftel zugestanden ward. In einer von ben Bevollmachtigten von Defterreich, Rugland, Engs land und Preugen bem Bergoge von Richelieu gemeinschaftlich to. gebr. übergebenen Rote, ward erklart, "daß die verbundeten Monarchen ben Buftand von Frankreich fur hinreichend beruhis gend hielten, um bas Gefuch berfrang. Regierung ju geftatten, und bag bem gemäß vom erften April bes laufenden Jahres an 1. April gerechnet, bie Offupationsarmee um 30,000 Mann und zwar verhältnißmäßig von jedem Kontingente vermindert, besgleis den bie bisber taglich von Frankreich gelieferten 200,000 Portionen auf 160,000 herabgesett werben wurden, bie 50,000 jeben Tag zu liefernben Rationen bagegen unveranbert bleiben follten. - Es blieb biefe Berminderung ber Offupationsarmee jeboch nicht bie einzige Erleichterung, bie Frankreich erhielt. Bereits im Unfange bes nachften Sahres, 1848 noch ehe ber Machener Kongres ber gesammten Offupation

ein Enbe machte, gelang es ber frangofifchen Regierung, auch in Rudficht auf bie von ihr übernommenen Bablungen, manche Begunftigungen zu erhalten. Unmittelbar nach ber Muswechselung ber Ratififationen bes zweiten Friebens von Paris, hatten bie jur Liquidation ber Forberungen fomobl Februar. England's, als ber Rontinentalmachte niebergefesten Rom= miffionen ihre Arbeiten begonnen, allein gleich anfangs erhoben fich zwifden ben frangofifchen Bevollmachtigten und benen ber Berbunbeten lebhafte Streitigfeiten, und gwar nicht fowohl uber bie einzelnen aufgeftellten Forberungen, melde bie burch bie Uebereinfunfte uber bie Liquidationen angeordnete richterliche Beborbe hatte enticheiben tonnen. als uber bie Grundfage und uber ben Ginn ber getroffenen Bestimmungen felbft. Gleich anfangs waren bie Bevollmachtigten ber Berbunbeten übereingekommen, fich von Beit gu Beit zu versammeln, um fich sowohl über bie Bulaffigkeit ber bei ihnen eingereichten Reflamationen, als über bie bon ben frangbfifchen Bevollmächtigten bagegen erhobenen 3meifel und Einwurfe vorläufig zu befprechen, bevor noch bie Retlamationen formlich zur Liquidation vorgelegt wurden; eingelne fowierige Falle wurden an befondere Ausschuffe gur Uns terfuchung und Berichtserftattung überwiefen. Indem fo alle Sachen nach vorläufiger Berathung und Untersuchung burch fammtliche Liquidationebevollmachtigte jur Sprache gebracht wurden, erlangten naturlich die Forderungen ber einzelnen ein ungleich größeres Gewicht und man burfte boffen, bag frangofifcher Geits ungleich feltener ber Berfuch wurde gemacht werben, basjenige zu beftreiten, mas eine fo ansehnliche Berfammlung einmahl als recht und wohlbes grundet anerkannt habe. Nichts besto weniger erhoben auch jest bie frangofischen Bevollmachtigten manche ungegrundete Schwierigkeiten, fo bag bie Liquibatoren ber Berbundeten fich genothigt faben, endlich bie Dazwischentunft ber Ge-fandten ihrer Machte, die zufolge bes Friedensvertrages über Deffen Bollziehung machen follten, anzurufen, worauf fic Diefe nicht nur alsbald mit ber Berfammlung ber Liquidatoren

in Mittheilungen festen, sondern auch die frangofischen Lis quibatoren, die fich anfangs geweigert hatten, biefe Berfammlung anzuerkennen, bierzu formlich angewiesen wurben. Dennoch aber borten bie Streitigfeiten mit ben frans pfifchen Bevollmachtigten nicht auf, Die vielmehr verschies benen Artifeln bes Bertrages eine gang entgegengefette Ausles gung gaben, und die Berfammlung ber Liquidatoren ber Berbunbeten theilte baber ihre in feche Sauptpuntte jufammengefaßten Beldwerben, ben Gefanbten mit, indem fie gugleich feierich beren Bermittlung bei ber frangofifchen Regierung in Infpruch nahm, um jenen Befcmerben ein Enbe au ma-Diefe murben alsbann in einer Unterrebung, welche ber preufische Gefandte, Ramens ber übrigen, mit bem Ottober. Drafibenten bes frangofischen Minifterraths hielt, in Gegens wart ber frangofifchen Bevollmachtigten verhandelt, vier befelben unbedingt als begrundet anerkannt und deren Abfellung von ber frangofischen Regierung befohlen, bie funfte nach ben von ben Bevollmächtigten ber Berbanbeten vorgefchlagenen Grundlagen freundschaftlicher Ausgleichung überlaffen, Die fechfte aber weitern biplomatifchen Berhandtungen anheimgeftellt. Dennoch aber war bamit ber Streit noch nicht beenbigt, er bauerte nur unter anderer form von Seiten ber frangof. Bevollmachtigten fort, bis endlich im Anfange bes nachfen Sahres, um bemfelben ein Enbe ju machen, neun Bevollmächtigte von ber frangof. Regierung ernannt wurden.

Diefe Ernennung verurfachte jeboch aufs neue einige Anterbrechung in ben Arbeiten ber Liquidation. Mittlers weile trat am 28ften Februar 1817 ber Termin ein, an welchem alle Retlamationen bei Strafe bes ausschluffes angezeigt fein mußten und bie Bevollmachtigten ber Berbunbeten, außer Stande, bie einzelnen Reflamationen ge= borig gu unterfuchen, nahmen beshalb eine Menge berfelben auf, bie bei naberer Untersuchung als unftatthaft verworfen fein wurden, fo bag fith die Gefammtfumme ber Retlamationen anscheinend auf 1300 Millionen Franks belief. Daber verfuchte bie frangbfifche Regierung wieberholt

1817. Januar. 1818 bie unerträglich icheinende Laft gu verringern. So begannt fie querft unmittelbare Unterhandlungen mit ben verbundeten Machten felbft, um fie ju formlicher Anertennung ber Beftimmung zu vermogen, bag bie, burch ben achtzehnten Artitel ber gleichzeitig mit bem zweiten Parifee Frieben gefoloffenen Uebereintunft, ben Glaubigern verfprochenen Binfen nur bis jum zwei und zwanzigsten Darz 1846, nicht aber bis jum Tage ber Liquibation laufen follten und, felbft ebe noch bie Machte hieruber ihre Meinung erklart hatten, er= hielten icon die frangofischen Bevollmachtigten bei ber Li= quibation von ihrer Regierung ben Befehl, ben Artifel nur in biefem Sinne zu vollziehen. Das Gewährleiftungs= Rapital von viertehalb Millionen Renten war bereits im Laufe bes Sahres 1816 erichopft und burch einen Rachfoug von zwei andern Millionen Renten erneuert worben. Allein auch biefe Summe war wiederum im Julius 1817 verbraucht und die frangofische Regierung ward baber ein-Aug. gelaben, eine zweite Erneuerung ju verfügen, ertlatte aber, baß es nicht in ihrer Dacht ftebe, ein neues Rapital ohne Buthun ber eben bamals nicht vereinigten Rammern gu schaffen. Go borte bie Liquidation eine Zeitlang ganglich auf. Dagegen knupfte jest Frankreich mit ben einzelnen verbundeten Machten ju Bien, London, Berlin und Detersburg lebhafte Unterhandlungen an, bamit biefelben, ohne daß die eingereichten Reflamationen einer regelmäßis gen Liquidation unterworfen murben, ihre Daffe betracht= lich verminderten und fich mit einer nur im Allgemeinen bestimmten und mit ben Sulfsmitteln Frankreichs und feis ner bermaligen Lage mehr in Berhaltniß ftebenben Abfinbungsfumme gufrieben ftellen ließen. Indeß einige Rachte; um fich zu überzeugen, ob benn wirklich bie Berpflichtuns gen, die Frankreich burch ben Frieden übernommen, feine Bulfomittel überftiegen, por allen bie Liquidation fortges führt miffen wollten, um ben mabren Betrag der von ihm ju leiftenben Bahlungen, ber aus ben Reflamationen allein nicht beurtheilt werden mochte, auszumitteln, waren ba-

gegen anbere ber Meinung, fogleich eine Unterhanblung über eine Berabfegung ber frangofifchen Schuld angufnunfen, jeboch mit Borbehalt einer regelmäßigen Liquidation, wenn biefelbe nicht ju einem befriedigenden Resultate fub= re; noch andere endlich meinten, bag, infofern man grants reich die Bezahlung diefer Forberungen burch ben erften Parifer Frieden auferlegt, feine Gulfomittel inbef burch bie Periode ber hundert Tage allerdings gar febr erfchopft wurden, und ba ber Sauptzwed beiber Friebensichluffe vornemlich bie Berftellung ber Ruhe und Ordnung und eisnes gefehmäßigen Buftandes in jenem Lanbe gewesen, fo muffe man jest, wenn baffetbe feine Bablungsunfabigteit ertlare, nur ben angegebenen Sauptzweck im Muge behals ten und auf einen Theil ber Forberungen Bergicht leiften, inbem die Rube von Europa unftreitig gefahrbet fein murde, wenn man Frankreich ju übermäßigen, feine Krafte überfteigenden Anftrengungen anhalten wolle. ward freilich von andern Seiten eingewandt, daß eben fo bie Erhaltung ber Ruhe von Europa recht wesentlich bavon abhange, bag auch die Unterthanen ber verbundeten Machte zufrieden blieben und fich nicht burch ihre Regies rungen für getäuscht und aufgeopfert achteten, vornemlich aber die von Frankreich getrennten und abgetretenen Pros vingen fich nicht in ihre vorigen Berhaltniffe gurudwunfch= ten, und baher vorgeschlagen, baß zwar bie bereits burch ben erften Parifer Frieden von Frankreich anerkannten Forberungen ber Unterthanen feinen Abzug leiben follten, wohl aber die durch den zweiten Parifer Frieden Frankreich auferlegte Kontribution vermindert werben mochte. Go ichien bie Billigkeit gegen Frankreich mit ber Gerechtigkeit gegen bie eigenen Unterthanen am beften in Ginklang gebracht gu fein, auch Rugland und England, die beinah gar nichts ju liquibiren hatten, hatten alsbann einen Theil ber Frants teid erlaffenen Gummen tragen muffen. Letteres felbft, jufrieben eine Berringerung feiner Schulb zu erhalten, nahm an biefen Berhandlungen beinah gar teinen Antheil. Ends Saalfelb's Allg. Gefch. d. neueft. Beit, 4. Bbs. 2. Abtb.

1818 lich schlug ber Kaiser von Rußland vor, bem Gerzoge von Wellington die oberste Leitung ber anzuknupsenden Untershandlungen und ber Bermittlung zwischen Frankreich und ben einzelnen betheiligten Partheien zu übertragen; und da bieser der Aufforderung entsprochen, ward endlich zu Pasterz. ris, einige Monathe später, die formliche Unterhandlung

vieser der Aufforderung entsprochen, ward endlich zu Paris, einige Monathe später, die formliche Unterhandlung eröffnet. Nachdem Wellington mit den einzelnen Bevollmächtigten und Gesandten der verschiedenen Mächte unterhandelt, um von ihnen die größtmögliche Verringerung ihrer Forderungen und Ansprüche zu erhalten, vermittelte er zwischen Frankreich, in dessen Namen der Herzog von Richelieu, und den vier großen verbündeten Mächten, in des ren Namen die Gesandten derselben zu Paris unterhandels ten, eine neue Uebereinkunft, die bezeits nach einigen Woschen ebendaselbst förmlich abgeschlossen ward. Dadurch ver-

ren Ramen bie Gefanbten berfelben ju Paris unterhandels ten, eine neue Uebereinfunft, bie bereits nach einigen Bo-25. April. den ebendafelbit formlich abgefchloffen warb. Daburch verpflichtete fich jest bie frangofifche Regierung, fatt aller Forberungen Gingelner, einzelner Gemeinden und befondes rer Anftalten in fremden ganbern, beren Bezahlung fie in Gemäßheit ber Bertrage vom 30ften Dai 1814 und vom 20ften November 1815 übernommen, auf bas große Buch ber offentlichen Schuld, Die, ein Kapital von 240,800,000 Frants barftellende Summe von 12,040,000 Frants Renten, beren Genuß vom zwei und zwanzigsten Darz 1818 anbeben follte, einzutragen, wodurch die Glaubiger, inbem bie Bablung ber Renten, nicht, wie anfangs bestimmt mors ben, vom zwei und zwanzigften Dai 1816 anfangen follte. eine Summe von 24,080,000 Franks einbußten. bagegen Die verbundeten Dachte und Staaten, aufolge ber Bertrage von 1814 und 1815 vielleicht an Frankreich zu gablen haben mochten, follte ebenfalls gur Befriedigung ber Glaubiger Franfreichs im Austande verwandt: werben, fo daß Frankreich an alle jene Staaten burchaus weiter feine Unfpruche follte machen tonnen. Die Renten fur bie Schulben ber fruber zu feinem Gebiete geborenben, gegenwartig aber bavon getrennten Provingen, welche Schuls ben in Instriptionen verwandelt worden, follte Frankreich

nach wie vor bezahlen, ausgenommen bie Beibrenten, wels de bie bermaligen Befiger biefer Gebiete und ganber, bom zwei und zwanzigsten Dezember 1813 ungerechnet, bezahlen follten. Die nicht mehr ju Frankreich gehorenden Inbividuen, Gemeinheiten ober Korporationen guftebenben Ins striptionen follten vollkommen frei und ungehindert übertragen werben tonnen. Berfchiebene Regiewungen, naments lich Preugen, Die Riederlande, Sarbinien und Parma Abers nahmen jugleich bie Berpftichtung, biejenigen Summen, welche fie ihrerfeits an Frankreich hatten bezohlen follen. ben von letterem gur Befriedigung ihrer Unterthanen gu bezahlenden Summen binzuzufügen, mas im Gangen eine Summe von ungefahr vierzig Millionen Frants ausmachte: Die Rente von 12,040,000 Frants bagegen warb amifchen ben Staaten nach Maaßgabe ber von ihnen aufgeftellten Retlamationen vertheilt. Die gange Summe follte in bie Sanbe von befonderen Bevollmachtigten von Defterreich, England, Preugen und Rugland niebergelegt und von biefen an die Glaubiger in zwolfmonathlichen Jahlungen vets theilt werden, bamit nicht eine zu große gleichzeitige Feils bietung von Renten ben Preis berfelben herunterbrude. Binnen zwei Monathen follte biefe Uebereinkunft von ben funf Sauptmachten bestätigt werben und bie übrigen babet intereffirten Staaten berfelben beitreten. Der Abzug, ben fich jeber Staat von feinen anfanglichen Forberungen mußte gefallen laffen, mar febr verschieben, indem er nicht nach ber Totalfumme ber aufgestellten Reklamationen, fonbern nach beren innerm Gehalte und Berthe, wenn gleich mit unter ziemlich willführlich, beftimmt warb. In bemfelben Zage warb auch noch zwischen Frankreith und England 25. April. eine befondere Uebereintunft uber die Erlebigung ber von ben englischen Glaubigern aufgestellten Reflamationen ges foloffen, jufolge welcher erfteres fich gur Bahlung von breit Millionen Renten, vom zwei und zwanzigften Dars 1818 am gerechnet, außer ben bereits bezahlten 3,500,000 Frants Benten verftand, fo bag bie gefammte frangofifcher Seits St 2

an die englischen Unterthanen bezahlte Summe nicht weniser als siebentehalb Millionen Franks betrug.

So mar, nachbem auch ber Puntt ber von Frants

reich au leiftenben Bablungen, erlebigt worben, nur noch die Frage übrig; ob und mann bie Offupationsarmee Frankreich verlaffen und biefes in jeber Rudficht wieberum mit Europa berfohnt, in bas Staatenfuftem beffelben als eines feiner vornehmften Glieber wieber eintreten follte. Um biefen hochwichtigen Gegenstand felbft zu prufen, um fich felbst zu überzeugen, bag ber innere Buffand von Frankreich wirklich von ber Art fei, bag, ohne die Rube von Europa auf's neue ju gefahrben, bie Armee jurudgezogen werden tonne, tamen noch im Berbfte beffelben Sabres die Monarchen von Defterreich, Rufland und Preußen, ber Bergog von Wellington und Lord Caftiereagh von Geiten Englands und ber Bergog von Riches lieu als frangofischer Bevollmachtigter zu Aachen auf eis nem Kongreffe gusammen. Dort ward nach reiflicher Berathung die Aufhebung ber Besetung eines Theils bes frangofifchen Gebiets burch bie Armee ber Berbundeten, gu benen jest, auf Die beshalb an baffelbe erlaffene formliche 9. Det. Einladung, auch Frankreich trat, befchloffen und biefer Befchluß, fo wie überhaupt bie Grundfage und Formen ber von ben Sauptmächten fur bie Butunft zu beobachtenben Politit, burch ein von ben Bevollmachtigten berfel-15. Rov. ben unterzeichnetes Protofoll und eine an bemfelben Zage erlaffene Erklarung verkundigt. Laut und feierlich beurfunbeten bie funf Dachte in bem angeführten Protofolle. baß fie nie, weber in ihren eigenen wechselfeitigen Ber= - haltniffen, noch in benen, welche fie mit andern Staaten unterhielten, von ben Grundfagen einer innigen, burch bas zwischen ben Monarchen gefnupfte Band ber friftlichen brüberlichen Liebe noch fefter geworbenen Uebereinstimmung und Ginigfeit abweichen murben, und bag biefe Berbin= bung um fo fefter und bauernber fein muffe, als fie un: abhangig pan getrannten besonderen Intereffen ober einem

vorübergebenben Berhaltniffe, nur bie Erhaltung bes alle gemeinen Friedens, gegrimbet auf gewiffenhafte Beobach tung ber burch feierliche Bertrage übernommenen Berpflich: tungen und aller baraus berfließenben Rechte jum Gegenftande haben tonne. Franfreich, burch bie Bieberherftels lung ber rechtmäßigen, monarchifchen und verfaffungemas Bigen Sewalt ben übrigen Dachten beigefellt; verpflichtete fich gleichmäßig, in Butunft gur Erhaltung und Befeftigung eines Syftems, welches Europa ben Frieden gigeben und beffen Dauer verburgt habe, auf bas thatigfte mitzuwies ten. Burben baber bie Dachte, welche an biefer Urtunbe Theil genommen, es gur befferen Erreichung bes angeges benen hauptzweits für erforbertich halten; befonbere Bus fammentunfte entweber ber Monarchen felbft, ober beren Abgeordneten und Benolimachtigten ju bemmftatten, und gemeinschaftlich über ihre Intereffen ju verhandeln, foweis biefelben auf die gegenwartige Berathung Beng hatten, fo follten Beit und Ort folder Bufammentunfte jebesmahl auf bem Wege diplomatifcher Mittheilungen im voraus be-Burben aber biefe Bufammentunfte Unflimmt werben. gelegenheiten, die insbesondere mit bem Intereffe anderen europaifchen Staaten verfnupft maren, jum Gegenftande haben, bann follten biefelben nur gufolge einer formlichen: Einlabung von Seiten ber Stagten, welche biefe Angeles genheiten betreffen mochten, und unter bem ausbrudlichen Borbehalte bes Rechts berfelben, unmittelbar an ben Berhandlungen Theil zu nehmen, fatt haben. Allen europais fchen Bofen follten biefe Befchluffe burch eine beigefügte Erklarung, bie als burch bas Protofoll bestätigt und als einen Theil beffelben ausmachend, angefehen werben folltes mitgetheilt werben. Die an bemfelben Tage erfchienene 15. Rob. Erklarung verfundigte, "bag burch ben Befchluß ber Berbundeten, die Offupationsarmee gus Frankreich gurudjugieben, die Beruhigung Europa's vollendet und die zua funftige Rube, beffelben burch die innige Berbinbung ber Monarchen, welche Theilnehmer biefes Syftemes gemor-

ben, am fichenften gewährleiftet fei. Der 3weit biefer Bers bindung sei gleich einfach, als groß und mohltbatig. Ceine neue politifche Beranderungen beabsichtige fie in ben burch Die Bertrage bestimmten Berbaltniffen ber Statten; nur ben Frieden fuche fie ju exhalten und bie Unwandelbarteit ber Berhandlungen, burch welche ber Frieden begrundet und befeftiget worben. Bei ber Bilbung biefer Berbins bung batten gugleich bie Ronarchen als Semptgrundlage berfelben ihren umpanbelburen Befdluß angefeben, weber unter fich , noch in ihren Berhaltniffen gu anbern Staaten von ber ftrengften Beobachtung ber Borfchriften bes Bollerrechts abzuweichen, welche allein in ihret Anwendung auf einen beständigen Friedenszustand, die Unabhängigkeis jeber: Regierung und bie Festigkeit ber allgemeinen Berbins bung gut fichern vermochten. Diefen Grunbfagen getreu. mollten, fio biefelben ebenfalls bei jenen Berfammlungen. bei benen fie entweber felbft ober burch Bevollmachtigte erfcheinen wurden, aufrecht halten, fei es, daß biefelben nur bie gemeinschaftliche Berhandlung ihrer besondern Interef= fen, ober folche Fragen jum 3med haben mochten, fichtlich beren andere Regierungen ihre Einmischung form= ho aufrufen mochten. Derfelbe Geift, ber ihre Rathe und ihre biplomatifchen Mittheilungen befeele, werbe auch in birfen Berfammlungen berrichen und die Rube ber Bett beftanbig ihr Beweggrund und ihr letter 3wed fein. . Dit folchen Gefinmingen batten fie bas Bert, ju bem fie bes rufen worben, vollendet und wurden nicht aufboren, für beffen Befestigung und Bervolltommung gu arbeiten. Feierlich ertennten fie es an, bag bie Pflichten gegen Gott und bie Bolter, bie fie beberrichten, ihnen auferlegten, ber gangen Belt, fo weit es in ihrer Dacht ftebe, Rufter ber Serechtigbeit, ber Eintracht und Rafigung ju fein; gladlich von jeht an alle ihre Bemuhungen, nur bem Soute ber Runfte bes Ariebens, bem Bachsthume ber innern Glade feligfeit ihrer Staaten und ber Erwedung ber Gefühle ber Religion und Sittlichteit, beren Berrichaft burch bas Ufm

glict ber Beten nur ju febr gefcmacht worben, wibmen ju tonnen."

Mit dieser Erklarung endigte der Nachener Kongreß und mit ihm das große Werk der Wiederherstellung eines ordnungsmäßigen europäischen Stautenspstems nach zwei und dreißigsährigen innern und außern Sturmen. Der außere Krieg hatte außgehört und der Friede; gleichwie die innere Ruhe der Staaten schien durch diese so taut und umumwunden erklarten Absichten und Gesinnungen der Hauptsmächte von Europa dauernd gesichert. Wenn aber bennoch diese Hoffnung bald durch neue drohende Anzeichen getrübt ward, wenn neue Erschütterungen Europa bewegten, so gab dies nur auß neue den Beweis, daß in dem großen Leben der Staaten und Wöster ewige Entwidelung herrscht; daß unvorhergesehene, vielleicht gänzlich übersehene Ereigenisse und Verhältnisse, daß die Gewalt der Umstände oft aller menschlichen Weisheit zu spotten scheint.

## 2. Beranderungen in ben übrigen Sauptftaaten von Europa.

Much in biefem Beitraume entwidelten fich jum Theil jene Stimmung und jene Ericheinungen, Die fich bereits in bem gunachft vorhergebenden gu zeigen begonnen, immer mehr, wie bies benn auch um fo weniger auffallen mochte, Da bie Aufmertfamteit, größtentheils ohne alle Unterbredung, allein nach innen gerichtet blieb. Um fo großer aber mußte bin und wieder bie Gahrung werben, je mehr erft jest bie Erschopfung und bie Nachwehen ber vorher: gegangenen Rriegsjähre recht tief gefühlt wurden und mandes, was man vielleicht vorber als ein vorübergebenbes Mebel ben mußerorbentlichen Beitumftanben zugeschrieben, jest mohl bauernd ju werben brohte. Bahrend bas große politifche Spftem von Eutopa auf ben Grundfat ber Les gitimitat - auch mit biefem Borte warb bald ein gar arger Disbrauch getrieben - wieder aufgebaut, Die Ords nung in ben einzelnen Staaten, freilich jum Theil mach

febr verfchiebenen, oft gonglich entgegengefetten Aufichten wiederhergeftellt marb, blieben auch die firchlich = religiofen Berhaltniffe nicht unbeachtet. Zwei'Phanomene geigen fich hier vorzüglich als bie außerften Gegenfage einer Beit, in ber fich nur gu febr und gu oft bie Ertreme berühren, bie Bieberherstellung ber Jesuiten und die Ausbreitung ber Bibelgesellschaften. Daß vorzäglich bis katholische Kirche, Die seit der Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts, Die vorzüglich feit bem Unbeginne ber frangofischen Revolution, beinahe in allen Lanbern Europa's, wo fie bis babin geherricht, bochft burchgreifende und awar in ber Regel teis neswegs gunftige Beranderungen erfahren, geftugt und verflartt werben muffe, mochte men wohl taum vertennen; nur die Art, wie der Pabft dies gu thun versuchte, mochte gar leicht neue Unzufriedenheit und neue Beforgniß erregen, indem er, wie es fchien, nicht fewohl bas Befto ben katholischen Religion, als vielmehr nur bas besondere era bische Interesse bes beiligen Stuhles und beffen weltlichen Einfluß im Auge haltend, was freilich nicht felten mit ein= ander verwechselt worben, ohne Rudficht auf ben gangtich peranberten Geift ber Beit, ben Jefniter- Orben, ber bisher nur noch in Rugland und Sigilien bestanden, burch 7. August eine Bulle formlich wiederherstellte. Daß bas teineswegs zeitgemäße Inflitut jest auch noch von großem Cinfinffe fein werbe, konnte man taum erwarten; nur bagu mochte bie Bieberherftellung bes Orbens bienen, Sag und Dig: trauen aufs neue aufzuregen und ju wechselfeitigen Rlagen und Beschulbigungen Unlag ju geben. Auch fanben Die Sefuiten, anfangs wenigstens, nur in einigen wenigen Banbern Eingang, namentlich in Spanien, einem Theile ber, katholischen Schweit und einigen italienischen Staaten, mahrend verschiebene andere, felbft tatholifche Staaten, wie jum Beifpiel Portugal, fich laut gegen ihre Bieberaufnahme erklarten, die mehreften aber diefelbe ftillichmeis gend verweigerten. Es fchien ber pabfiliche hof ganglich vergeffen zu haben, daß, mas einmal in ber Beit und burch

1814.

biefelbe gu Grunde gegangen, auch nie in berfelben Rorm wieber aufzuleben vermag, bag vielmehr jebes Inflitnt nur wirkfam fein tann ju einer gemiffen Beit und unter gemif: fen Umftanben, die felten ober nie noch einmal wieberteb-Bahrend aber fo bie Jefuiten wiederhergestellt murden und trog ihrer Bieberberftellung, blieben bagegen bie firchlichen Berhaltniffe ber mehreften Staaten burchaus uns beftimmt. 3war wurden von mehreren berfelben, tatholis ichen fowohl, als nichtfatholifchen, Unterhanblungen mit bem pabfilichen Stuble über Konforbate angefnupft, allein nur wenige berfelben hatten ben gewünschten Erfolg. mer fcbeiterten bie Unterhandlungen mehrerer protestantis fcher Fürsten, bie tatholifche Unterthanen befagen, an ben burch teine Beit und feine Berhaltniffe gebeugten Anmagungen ber romischen Rurie, sonbern auch felbft mit ben tatholischen Staaten tamen nur einige wenige Konfordate ju Stanbe, und biefe, bie mehr ober weniger im Ginn bes romifchen Stubles abgefchloffen waren, erregten baber auch größtentheils bie laute Migbilligung bes gebilbeteren Theiles ber eigenen tatholifchen Unterthanen jener Staaten. Go warb nur bas mit Reapel und Baiern geschloffene Konfordat, obwohl letteres erft nach einigen Jahren, gur Ansführung gebracht, ein mit bem frangofischen Sofe un: terhandeltes und bereits felbst bis zum Abschluß gediehes nes, fceiterte bagegen an ber allgemeinen Ungufriebenheit, die es in Frankreich felbst erregte. Noch auffallender aber zeigte fich ber Geift bes romischen Stuble in ber beftigen Anfeindung ber Bibelgefellichaften, ebenfalls einer ber mertmurbigen Ericheinungen ber Beit, bie, hervorgegangen aus einem bereits im Jahre 1804 an London gebilbeten Bere eine, fich balb über ben größten Theil von Europa nicht nur, fonbern auch in ben anbern Belttheilen ausbreiteten, bie aber ber romische hof nichts besto weniger und ohne alle Rudficht auf bie laut ju ihren Gunften ausgesprochene Reinung von Europa, und obgleich verfchiebene feiner mache tigften Burften fich von Anfang an auf bas unumwundenfte

au Befdubern berfelben aufwarfen, vom Unfange an mit bem bitterften Saffe verfolgte. - Ueberhanpt aber ichien ein gewiffes Rudichreiten ju blindem Glauben und Befangennehmen ber Bernunft, ein immer bebentlicher werbender Bang jum Dofticismus, - wiewohl aus febr verschiebes nen Quellen entsprungen, bennoch gewöhnlich ein Beichen ber Schwäche und Erschlaffung, - in manchen ganbern von Europa und nicht allein in ben fatholischen Staaten beffelben, burchaus unverfennbar. Achnliche Gegenfate. wie in religiofer, zeigten fich aber auch in biefem Beitraume in politifcher hinficht. Immer mehr traten auch in biefer Rudficht wenig erfreuliche Ertreme an bas Licht, immer mehr erhielt baburch bas politifche Treiben ben Anftrich von Partheimefen und Partheigetriebe, worunter benn freis lich bie freimuthige Unterfuchung, bas allmablige Fortfchreis ten jum Beffern nothwendig leiben mußte. In gleichent Raafe flieg bas wechfetfeitige Diftrauen, und bie falfchen Schritte, ju benen baffelbe nicht felten verleitete, vermehr= ten alsbann wieber bie Spannung zwifchen ben feinbseligent Partheien. So bot allerdings am Ends biefes Zeitraums bie innere Lage pon Europa feineswegs einen erfreulichen Anblid bar. Biewohl nach außen bie Rube gefichert gu fein fcbien, batte bennoch im Innern mancher einzelnem Staaten bie Sabrung fcon einen fo bebentiichen Raratter angenommen, bag nene furchtbare Ausbrache nicht unmabra fdeinlich erwartet werben fonnten.

Bornehmlich herrschte schon jest eine solche brobende Stimmung, wie aus manchen unverkennbaren Anzeichem bem übrigen Europa klar ward, auf ber pyrendischen Halbeinsel, in Portugal und noch mehr in Spanien. Die bezreits im lettverstoffenen Zeitraume in Portugal sich außernde Unzufriedenheit gab sich bei manchen Anlässen in den letze ten Jahren immer deutlicher kund. Durch dieselben Beranlassungen, welche die Gahrung zuerst hervorgerufen, die Entfernung des Hofes, die dadurch bewirkte nachtheilige Beranderung in dem Zustande des Reichs, und den überz

1815.

1816

wiegenden Einfluß ber Englanber, vorzüglich bes Marfchalls Beresford, ichien biefelbe auch jest hauptfachlich unterhalten ju werben. Die bereits ju Unfange biefes Beitraums burch ein tonigliches Defret von Rio Janeiro vorgenommene Erbebung Brafiliens zu einem Konigreiche, welches als bas zweite, in ber Mitte zwifden Portugal und Algarbien, bem Range nach gelten follte, beutete noch mehr baraif bin, daß ber Sof fortwährend feinen Gig in Brafilien git rehmen entschloffen fei. Wenn baber auch ber Pring-Regent, ber nach bem Tobe feiner langere Beit gemuthefranien Mutter, ber Konigin Maria, ale Johann ber fechete 20. Marsim Anfange des Jahres 1816 formlich den Thron bestiegen, gegen bas Musland, namentlich auch gegen Englandi gleich anfangs größere Festigkeit zeigen zu wollen fcbien. indem er fich enger an Rugland anschloß, mit dem schon fruber ber feit langerer Beit bestandene Sandelsvertrag er= 17: Mars. neuert worden war, so mochte bennoch, bei ber immer beuts licher gezeigten Abficht bes hofes, nicht nach Europa jus rudautehren, auch bas Digvergnagen in Portugal felbft nicht aussterben. Uebrigens zeichnete fich ber portugiefische hof burch eine lobenswerthe Liberalitat in mancher Sinficht fehr vortheilhaft vor bem fpanifchen aus. Much fchien die burch eine Doppelheirath veranlaßte enge Familienverbindung mit Spanien, auf Die politifchen Berhaltniffe beis ber Staaten von fo wenigem Einfluffe ju fein, bag vielmehr die kurz darauf von Brafilien aus vorgenommene Befehung von Montevideo ein bochft gefpanntes Berhalt: nif amifchen beiben berbeiführte. Dagegen war Portugal ber einzige tatholifche Staat, ber nicht nur burch feinen Gefandten Manuel Pinto ju Rom fich formlich gegen bie Bieberberftellung ber Sefuiten vermahrte, indem er feinen feften Borfat ertlarte, wie auch immer ber Entschluß ber übeigen gefronten Saupter in Europa ausfallen mochte, bie frühere Berordnung bes Romigs Joseph Emanuel über die Berbannung ber Jefuiten in ganger Strenge aufrecht halten zu wollen, sonbern auch ausbrudlich allen feinen

I. April. 1815.

3. Cept. 1759.

Gefanbten im Mustambe verbot, in irgend eine auf bie Bieberberftellung bes Orbens in ben portugiefichen Befigun= gen abzwedenbe Unterhandlung einzugeben. Auch bie Inquifition, wiewohl die von dem Konige verlangte gangliche Aufhebung berfelben ju Rom Biberfpruch fand, marb meniaftens in manden Studen in Portugal wefentlich gemilbert, indem ausbrudlich festgefest marb, bag meber auf ein blofies Gerucht eine Untersuchung begonnen, noch of= fentundig feblechte Perfonen als Bengen jugelaffen, mehr in ihrem Berfahren alle bei ben burgerlichen Gerichten üblichen Formen beobachtet werben follten. Richts befto weniger ward bald, beinabe gleichzeitig mit Brafilien, auch in Portugal ein Revolutioneverfuch gemacht, ber, wiemohl jest noch unterbrudt, bennoch von ber im ganbe berrichen= ben Gabrung eine beforgliche Probe gab. Der immer feis gende Einfluß Beresford's, bie große Ungahl englischer Offigiere, welche in ber portugiefifchen Urmee eine Anftellung gefunden, und bie voh bem Sofe von Rio Janeiro verlangte Abfendung von 6000 Mann portugiefischer Truppen nach Brafilien, um bie Eroberungsplane gegen bie infurgirten fpanischen Rolonien zu unterftugen, mochten bagu hauptfachlich bie nachste Beranlaffung gegeben haben. Benn auch gleich ber handelskand burd bas Sinten bes frania fcen Banbels, wodurch felbft manche fpanifche Baufer gur Auswanderung nach Portugal veranlaßt worden waren, 212 gewinnen fchien, fo war bagegen unter ber Geiftlichteit und bem Abel, die beibe auf mancherlei Beife eingebußt, vorzüglich aber unter ben Truppen bie Ungufriedenheit gu einer bebenklichen Sobe gestiegen und bie Aussicht, nach Brafilien gefandt zu werben, war nicht bazu gemacht, bie

Stimmung der Armee zu verbeffern. Schon hatte sich der Unmuth der Truppen bei manchen Gelegenheiten deutlich geäußert, schon hatten sich selbst verschiedene Regimenter formlich geweigert, sich nach Brasilien einschiffen zu lassen; und als der Aufruhr zu Fernambuco neue hulfe aus Porztugal nothwendig machte, mar ein Theil der zur Einschif-

de ge Si In

6. M**i**rz.

1817.

fung bestimmten Truppen in zahlreichen Banden in bie Gebirge bes Innern entwichen und hatte fich ber gegen fie abgefchickten Dacht mit bewaffneter Sand wiberfest, als ploblich eine große Berfchworung entbedt marb, um jus nachft Entfernung ber Englanber, vorzüglich bes ungern gefebenen Marichalls Beresford, dann aber auch eine gange liche Beranberung in ber bisher bestanbenen Ordnung ber Dinge, vielleicht felbft eine Beranderung ber berrichenben Donaftie ju erhalten. In ber Spige bes Sangen fanb bet General-Lieutenant Gomes Frepre d'Andrabe, aus eis nem ber alteften Geschlechter bes Lanbes, ber fich verfons lich gefrantt und gurudgefest glaubte, und ber Baron Eben, ein Deutscher, ber ben englischen Dienft mit bem portugiefifchen vertaufcht hatte. Mehrere andere portugies fifche Offiziere, ebenfalls großtentheils aus angefehenen Ges fchlechtern, waren Theilnehmer ber Berfchworung. forb und Forjag, General-Sefretair ber Regentschaft fur bie auswärtigen Ungelegenheiten und ben Rrieg, beibe perfonliche Gegner, follten nebft verschiedenen andern ber angefebenften englischen Offiziere aus bem Bege geraumt, bie übrigen bagegen nach England gurudgefandt, Freyre aber jum General-Felbmarfchall ausgerufen werben und mit Sulfe von 15,000 Mann die Revolution ju Liffabon durchfeben. Der funfte Junius war gur Ausfub= rung bestimmt. Schon hatten fich ein oberfter und drei untergeordnete revolutionare Ausschuffe zu Liffabon gebilbet, icon maren Aufrufe und Bekanntmachungen an bas Bolt entworfen, als bie Berfcworung, beren Ausführung bie Theilnehmer unvorsichtiger Beise verschiedentlich binausgefchoben, burch Beresford entbedt und von diefem fogleich bie Regierungsjunta bavon in Renntniß gefet warb. Soon in ber nachften Nacht barauf ward Freyre felbft 25.26.Mai nebft Eben, bem Obriften Monteiro und mehreren andern Staebsoffizieren, namentlich auch zu Oporto, verhaftet, bie Unterfuchung aber einem Mitgliebe bes oberften Gerichts: bofes, Antonio Somez Ribeiro, übertragen. Gegen Frevre,

Monteiro de Carvalho, F. I. bas Nopes, Figueras, Pinto ba Silva, Ribeiro, Monteiro und Campelo de Miranda, fammtlich Abtommlinge angefebener Gefchlechter, ward bie Tobesftrafe ausgesprochen, andere wurden nach Afrita verbannt, Eben aber nur bes Landes verwiefen, um nie nach Portugal zurudzukehren. Roch vor Enbe bes Jahres wurden bie jum Tobe Berurtheilten auf bem Ge, Un= nen : Plate ju Liffabon bingerichtet. - Barb aber auch burch biefe Strenge bas Feuer ber Revolution fur bent Augenblid erftidt, fo blieb bennoch bie Ungufriebenheit, namentlich unter ben Truppen, und nur mit fichtbaren Biberftreben ließen fich biefelben nach Brafilien einschiffen. Schien baber gleich am Ende biefes Beitraumes wieberum vollkommene Rube in Portugal sowohl, als in beffen über= atlantischen Besitungen zu herrschen, so borte bennoch bie Gabrung nicht auf, bis bie Ummaljung, bie Spanien ere fuhr, auch hier bas lange unter ber Afche geglommene Keuer endlich jum Ausbruche brachte.

Spanien ftellt auch in biefem Beitraume fortmat-1816. rend bas abichredenbe Bild immer fleigender Berruttung in allen Zweigen ber Berwaltung bar. Se herrifcher aber bie Billfubr murbe, je rudfichtlofer bier nur bie Laune gebot, um so beutlicher offenbarte fich auch bie mit jedem Zage machfenbe Gahrung, und nur einzelne gludliche Bufalle ents fernten jest noch eine Ratastrophe, bie balb um fo umwis berftehlicher hereinbrach, je allgemeiner fich burch bas bisberige Berfahren ber Regierung Die Ueberzeugung gebilbet, bağ von ibr felbft burchaus teine freiwillige Zenberung bes einmahl angenommenen Syftems zu erwarten fei. Schon. ju Anfange biefes Beitraumes maren bie nordlichen und bie Grengprovingen mit Guerillas bebedt, theils beffebend aus ben Anhangern Porlier's, theils aus ben Golbaten, bie burch ben außerften Mangel getrieben, haufenweis ihre Rahnen verließen. Schon bilbeten fich an mehreren Deten eigene Junta's, immer weiter griffen gebeime politifche Berbindungen um fich , vorzuglich unter ber Armee, laut warb

von mehreren Seiten eine Berfaffung geforbert und bie Berbate Ferdinand's gegen die Partheinamen ber Servilen 26. Jan. und Liberalen maren teinesweges hinreichend, ben Partheis geift und ben Partheihaß zu erfliden. Immer hober flieg gus gleich die Finanzverwirrung, je fcmantenber bas Suftem ber Regierung murbe, ba Ferbinand in allem felbst regieren wollend, wozu es ihm jedoch an ber nothigen Rraft und Gin= ficht gebrach, wenigftens in ber Billfuhr fich gleich blieb, wovon fich auch jest wieder auffallende Beispiele zeigten. Co ward gleich zu Unfange bes Jahres ber Minifter Cevallos, ber ichon verschiedene Mable die Bechfel ber hofgunft erfah: ren, feines Poftens als Minifter ber auswartigen Angelegen= beiten entfest und nach St. Ander verwiesen, die mehrsten 21. Jan. feiner bisherigen Rollegen aber ebenfalls nach verschiedenen Orten verbannt. Allein ber Sieg ber Gegenparthei mar von furzer Dauer. Der Großinquisiter und ber Infant Don Carlos nahmen fich bes gestürzten Ministers an; fcon nach wenigen Tagen ward Cevallos in alle feine Ehren und Bur: 26. Jan. ben wieder eingefest, bagegen aber wurden die neu ernannten 24. Jan-Minister wiederum abgesett, und wiewohl fie jum Theil nur acht und vierzig Stunden im Amte gewesen, großentheils verbannt, Don P. G. Ballejo aber, ber hauptfachlich Cevallo's Stut; veranlagt, burch einen willführlichen Befchlug 28. Jan. Ferdinand's, "ba er eine Lehre geben wolle, bag niemand in Butunft fein Bertrauen migbrauche," auf gebn Sabre nach Geuta verwiesen, wiewohl erft vor furgem ausbrudlich ertlart worden, daß niemand ferner nach Billfuhr, fondern nur burch richterlichen Spruch verurtheilt werben folle. Birtlich gelang es Ballejo, ber ben Muth hatte, fich auf biefe Berfügung zu berufen, es zu erlangen, bag er formlich vor Gericht geftellt wurde. Allein auch die neue Gunft Cevallo's, ber jest zum fechsten Mable ben Poften eines Minifters ber auswartigen Angelegenheiten befleibete, mar nicht von Dauer. Roch por Enbe bes Jahres verlor er feinen Poften aufs neue und hatte ben bisherigen fpanischen Gefandten zu Berlin, Don Joseph Gargia Pigarro, ju feinem Nachfolger, noch

gludlich, daß er sein bisheriges Amt nur mit einem Gessandtschaftsposten und nicht mit Kerker ober Berbannung vertauschte. Mit jedem Tage nahm indessen die Gahrung und die Zerrüttung zu. Die Finanznoth war auf den hochten Grad gestiegen, Armee und Flotte litten die außerste Roth; während die Umgedungen des Königs, die Geistlichsteit vornemlich, mit Gnadenbezeugungen überhäuft wurden, gingen Ofsiziere und Soldaten im buchstäblichen Sinne vor Hunger und Elend zu Grunde. Ein königlicher Bestehl, der auf die Anzeige, daß mehrere Marines Ofsiziere

6. San. vor Sunger gestorben, anbere im bochften Glenbe trant barnieber lagen, eine gleichmäßige Behandlung ber Armee und ber Flotte burch ben toniglichen Schat gebot, mard, wie fo manche andere, die bem Privatvortheile einzelner nicht zusagten, nicht vollzogen und ber Unmille ber Truppen ging ichon jest an mehrern Orten in formlichen Muf-Bergebens mußten bie Truppen haufig ibre Befagungen wechfeln, vergebens verbot ber Rriegsminifter, Marquis von Campo Sagrado, die einzelnen Regimenter in ihre heimathlichen Provinzen zu verlegen, bennoch bra= den an mehreren Orten, wie ju Rallaga, bie Golbaten in offenbare Meuterei vorzuglich gegen die Geiftlichkeit aus, bennoch mehrten fich bie Guerillas, verftaret burch Musreifer und Schleichhandler, und bamit augleich bie Unficherbeit ber Strafen, bie Raubereien und Morbthaten. In gleichem Maage aber, als die Berwaltung immer mehr ger ruttet ward, hauften fich bie willführlichen Gewaltftreiche. Eine Menge vormahliger Offiziere ber Guerillas hatten fich nach Porlier's hinrichtung nach Madrid begeben und erregten Argwohn. Endlich erfuhr man. große Berfchworung im Berte fei; mehrere angesehene Manner, jum Theil aus bem frangofischen Rriege ruhm= Bebruar. lich bekannte Generale, wurden verhaftet und gefoltert, fo

Jebruar. lich bekannte Generale, wurden verhaftet und gefoltert, so ber General D'Donoju; andere, unter benen vorzüglich der Guerillaß=Führer Renovales und sein Bruder Calatrava genannt wurden, entslohen. Wiewohl aber selbst durch die Folter keine neue Entbedungen gemacht worden waren, mard nichts besto weniger eine große Menge Offiziere selbst unter der Leibgarde verhaftet, großentheils jedoch nachmahls wieder als unschuldig entlassen und überhaupt von der Regierung nichts weiter über diese anfangs mit vielem Geräusche angekundigte Verschwörung bekannt gesmacht.

Bereits ju Unfang bes Jahres hatte ein Defret Fer= 14. Febr. binand's bem hoben Rathe von Kaftilien feinen Entschluß angezeigt, fich mit feiner Nichte, ber Infantin Maria Ifabella Franziska, ber zweiten Tochter bes Prinzen von Brafilien, feinen Bruder Don Carlos aber mit ber brits ten Tochter bestelben, ber Infantin Maria Frangiska be Affis, ju vermablen. Um aber bie erforberlichen Roften jufammenzubringen, wurden, bei ber ganglichen Erschopfung des koniglichen Schapes, mancherlei Auskunftsmittel ergriffen, wie benn berfelbe unter anbern allen Ginnahmen in offen, allen Ausgaben aber ausbrudlich fur geschloffen er= flart mard. Bergebens hatten viele gehofft, eine allge= meine Amnestie wegen politischer Bergehungen werbe bas frohe Greigniß begleiten, allein nur zu balb warb biefe hoffnung getrubt. Schon vor der Unfunft ber Pringef= finnen Braute in Europa murben verschiedene Maagregeln ergriffen, welche kaum irgend eine Menderung bes bisher befolgten Systemes erwarten ließen. Go ward nicht nur wiederholt burch tonigliche Defrete ber Geiftlichkeit, jum Juli. Dank fur ihr mufterhaft patriotisches Betragen, Die Freibeit augeftanden, felbft ihren Beitrag gu ben Staatsbe= burfniffen zu bestimmen, fonbern auch bie Bieberherftellung ber Jefuiten auf alle fpanischen Befigungen ausgebehnt und benfelben augleich alle fruher jugehorenden Guter und Befigthumer gurudgegeben, anbern Orben und einzelnen Rloftern bas Recht, abeliche Titel zu verkaufen, ober ein bo= her Rang beigelegt und, um bem burch ben Rrieg veran= lagten Sittenverberbniffe und ber Berfalfchung ber reinen Lebre vorzubauen, zugleich bekannt gemacht, wie in Bu= Saalfelb's Allg. Gefd. b. neueft. Beit, 4. Bbs. 2. Abth.

funft bie geiftlichen Orben hauptfachlich, jum Unterrichte

1816

ber Jugend benutt werben follten, wobei gar viel von ben Freudenbezeugungen gerühmt ward, die verschiedene ber angefebenften Stabte, Die gleich vielen andern um Sefui= ten gebeten, auf die beshalb ihnen ertheilten Buficherungen angeftellt hatten. Dagegen aber maren auch bie Geiftlich= feit, und vorzüglich bie Inquisition, bie ftarffen Stugen ber heillofen Billfuhr. Die Aufficht über gefahrliche Schriften und Meinungen ward mit unerhorter Strenge und ohne Unfehen ber Perfon geubt; ber Befit von englifchen und frangofifchen Schriften jeber Art brachte bie hochfte Ge= fahr. Deffentlich ward ber Despotismus, fo wie auch bie Freiheit ber Geiftlichkeit von jeber weltlichen Gerichtsbarfeit, gelehrt und vertheibigt. Dag babei bas Schidfal ber gefangenen Liberalen burchaus feine Erleichterung erhielt, 19. Juli mochte man leichtlich erwarten. Bielmehr wurde um bie= felbe Beit ein Theil ber nach Ceuta Berbannten, wo fie Die öffentliche Achtung genoffen und baburch ben Unwillen bes bortigen Bifchofs, nachmaligen Bifchofs von Drihuela, fich zugezogen, zugleich auf Betrieb bes Bifchofs von Bich, eines abtrunnigen Deutschen, Raymund Strauch, in ber Nacht ploglich unter ftarter Bededung und mit Retten belaben, am Bord einer Schebede eingefchifft, ohne baß felbft nur einmahl fur bie nothigen Lebensmittel geforgt worden ware, und nach bem verpefteten Mcubia auf ber Binnen wenigen Jahren war Infel Majorta abgeführt. ein Theil gestorben ober mahnfinnig geworben, alle aber waren frank und abgezehrt, als bie nachmahls in Spanien erfolgte Umwalzung ihnen ihre Freiheit wiedergab. Die verschiebenen 3meige ber Bermaltung geriethen indeß in immer heillofere Berwirrung, vor allen und zunachft bie Finangen. Bergebens erfchienen tonigliche Defrete, um bent Aderbau zu befordern; bringend marb zwar bie Un-26. Mai lage von Bewäfferungekanalen empfohlen, jedoch auch jugleich erflart, bag bie ericopfte Staatstaffe bagu auf feis

ne Beife beitragen tonne. Go groß ward bie Roth burch

bie Willfuhr im Innern, burch bas Außenbleiben ber gepohnten Bufluffe aus Amerika und die Bernichtung bes handels, ben die amerikanischen Insurgenten-Raper, bei ber Schwache ber fpanischen Seemacht, felbst im Angesicht ber Safen-und Ruften, mit immer fleigender Ruhnheit beeintrachtigten, bag bie koniglichen Bales, aller Bemuhungen des Kinanzministers Ibarra zum Trot, schon jest brei und fiebengig vom hundert verlohren und noch tiefer gu fallen Die Burudgabe ber eingezogenen Rlofter und fenftigen geiftlichen Guter aber mochte fcwerlich burch ben Berkauf ber konfiszirten Guter ber Berurtheilten aufgewogen werben. Bohl waren fur die Marine ein, fur bie Armee brei neue Orden bes heiligen Ferdinands, ber heili= am hermengilbe und ber fatholischen Jabella gestiftet, bagegen aber machte es ber Mangel an ben nothwendig= ften Bedurfniffen, Die Erschopfung bes Schapes und ber Unmuth ber Truppen felbft langere Beit unmöglich, neue Armee, wie beschloffen worden, nach Amerita gur Befampfung ber bortigen Insurgenten zu fenben. waren fcon ju Anfange bes Sahres, unter ben Befehlen Marg. bis Generals Doonell, Grafen von Abisbal, 10,000 Mann bi Cabir versammelt, die bis auf 24,000 Mann verftartt werben follten, allein ber Mangel an Reiegsschiffen und a Gelde und bie Ruhnheit ber amerikanischen Insurgen= tn-Raper und ber Barbaresten verhinderten langere Beit bis Austaufen ber Erpedition, indeg bie Guerillas, man auf jede Beise zu entfernen suchte und baber haupt= fichlich ber Landungsarmee jugetheilt hatte, haufenweiß entwichen, und man die baburch verurfachten Luden verge= bens burch Straffinge und Verbrecher aller Art auszuful-Rur febr unvollfommen erreichte augleich en versuchte. ein mit den Riederlanden zu Alcala de Henares geschloffe= 10. Aug. bes Schuthundniß gegen die afrikanischen Raubskaaten sei= en 3med, indem bem vereinigten franischen und nieber-Undischen Geschwader zum Trope, und wiewohl auch Neasel einige Schiffe zu bemfelben flogen zu laffen fich bereit

1816 erklarte, bennoch bie Ruhnheit ber Seerauber nach wie vor biefelbe blieb.

Indeffen langten einige Bochen spater die portugiefis 4. Sept. schen Prinzessinnen zu Cabir an, wo die Vermablung bes

Konigs und des Infanten, seines Bruders, burch Protu-26. Sept. ration vollzogen marb. Balb barauf trafen die Prinzes-

20. Sept. kution vouzogen iguto. Dato vottun trufen die Pringespassen ig.
28. Sept. finnen zu Aranjuez ein und hielten zwei Tage später ihren feierlichen Einzug in Madrid. Festlichkeiten aller Art, Beförderungen und Snadenbezeugungen seierten das frohe

20. Sept. Greigniß. Much ein Amneftiegefet, worauf fo viele bisher vergeblich gehofft, erschien, entsprach aber nur febr gum Theil ber Erwartung. Ausbrudlich wurden von ber ev theilten Amneftie ausgenommen: alle Berbrechen ber belei bigten Dajeftat, Berrath an Gott und Menfchen, Prie ftermord, Gottesläfterung, Falfchmungerei, Schleichhandel Biberfeglichfeit gegen bie Gerechtigfeitepflege und Dis brauch ber toniglichen Gewalt; überhaupt aber war bot Gefet abfichtlich, wie es ichien, fo buntel und unbeftiment abgefaßt, daß es ber Billfuhr und ben Leibenschaften nod immer einen weiten Spielraum offen ließ; Die Lage be fogenannten Liberalen namentlich ward baburch um ga nichts gebeffert. Um fo mehr aber war arger Disbraud au fürchten, ba felbft einem großen Theile ber aus bet frangbfifchen Gefangenichaft jurudgetehrten Rrieger bet Eintritt in bas Reich versagt ward; weil zu fitechten fei, baß fie mabrend ihres langen Aufenthalts in Franfreid verberbliche Lehren eingefogen, alfo ichwerlich je wieber gut und getreue Unterthanen werben murben! - Bugleich ma ren bie Bethaltniffe nach Außen nichts weniger als erfreu Die Insurrektion in ben amerikanischen Rolonies bauerte fort und auch mit Portugal bestanben nach wi por Streitigfeiten, indem Spanien nicht, wie ber Biene Konareg beschloffen hatte, Dlivenza an baffelbe heransge ben wollte, wogegen alsbann Portugal balb Monteviber in Befig nahm. Trog ber burch bie lette Doppelheirat noch enger geknupften Familienbanbe, ichienen fo bie be

plomatischen Berhältnisse zwischen beiben Reichen immer gespannter zu werben. Auch mit Nordamerika nahmen die schon länger dauernden Zwistigkeiten einen immer drohens dern Karakter an. 18

1817,

Gleich hoffnungslos in jeber Rudficht blieb' Spaniens Lage in bem nachften Jahre; auch jest bewiesen wieberbolte Revolutionirungsverfuche und gehaufte innere Unrus ben, wie allgemein ber Geift bes Disvergnugens in bem gangen Reiche verbreitet fei. 3mar mislangen jest noch biefe Berfuche, indem der große Saufen bes gemeinen Bolles, bisher am wenigsten unter bem allgemeinen Drucke leidend, biefelben nur schwach unterftutte, mabl aber marb burch jeben biefer Versuche und burch die Reaktion, auf ihn folgte, bie Erbitterung bei bem gebilbeten Theils ber Ration immer allgemeiner, Die Stimmung, vorzüglich unter ben Truppen und in ben größern Stabten, immer brobenber und gefährlicher. Schon zu Unfange bes Jah- 15. 3an. res brach ein bedeutender Bolfsaufftand ju Balencia aus, wo ber General Elio, burch feine in Amerika geubten Graufamfeiten übel berüchtigt, als Generalfapitan an ber Spige ftand. Das Bolt, misvergnugt über eine neue ichwere Abgabe auf Roblen, beren Erhebung einem Gunft= linge bes Generalkapitans großtentheils zu feinem eigenen Bortheile überlaffen worden war, sandte Abgeordnete an benselben mit feinen Befchwerden; Elio aber ließ biefelben ohne weiteres ins Gefangniß werfen, und biefe Barte gab bie Lofung jum Musbruch. Unter bem lauten Gefchrei nach Berfaffung und Cortes emporte fich bas Bolt, ju ihm fchlug fich ein Theil ber Befagung, und Glio fab fich gur Blucht in bie Bitadelle genothigt. Biewohl er aber von bort ein verheerendes Feuer auf die Stadt eroffnete, dauerte bennoch ber Aufruhr mit gleicher heftigkeit zwei Tage lang fort, bis endlich mit Sulfe neu bergugekommes ner Truppen Elio, obgleich felbft vermundet, nach heftis gem Rampfe bie Rube wieberherstellte. Ein furchtbares Strafgericht erging jest über bie ungludlichen Einwohner.

Micht nur brobte Elio in einer Befanntmachung, auf jeben, ber, ohne bagu burch feinen Stand befugt an fein, irgend mit Baffen angetroffen werben wurde, burch bie Streifmachen Feuer geben, einen jeben aber, ber feiner Berhaftung fich auf irgend eine Beife wiberfegen murbe, binnen awolf Stunden, ohne alle weitere Berufung und ohne bag auf irgend eine Entschuldigung gehort, werben folle, hangen zu laffen; fonbern es wurden auch bedeut= tenbe Belohnungen allen benen verheißen, welche bie Rabelöführer bes letten Aufstandes angeben wurben. aber ber Gerichtshof ber Audiencia biefe Willführ nicht zu= laffen wollte, fonbern fur alle Ungefchulbigte, ohne Musnahme, Die Beobachtung gerichtlicher Formen verlangte und bas Bolf aufs neue in Bewegung gerieth, erhielt Elio leichtlich vom Konige bie unumschrankteften Bollmach= ten und grundete ein Schreckensspftem, beffen raffinirte Graufamkeit nur zu beutlich verrieth, wie febr es mit ber Reigung bes Generalkapitans übereinstimme. Dhne Un= terschied bes Alters und bes Geschlechts wurden verschie= bene ber angesehensten Einwohnet ber Stadt eingekerkert und in Gegenwart bes Generalkapitans wiederholt gegei= Belt und auf Die, Folter gefpannt, um Geftanbuiffe bon ihnen zu erpreffen, die neuen Blutgerichten zum Bormande Je mehr aber Glio von ben Bewohnern Balencia's verabscheuet wurde, in gleichem Maage warb er ber Liebling bes Sofes und von biefem mit Belohnungen und Sunfibezeugungen überhäuft.

Aehnliche Unruhen, wie in Balencia, brachen balb barauf auch in Arragonien aus. Jahlreiche Banden, größtentheils aus Ausreißern bestehend, beunruhigten das Land, übersielen und plunderten ganze Ortschaften und ließen ihre Wuth vorzüglich an den Mönchen und Aldstern aus; während auch in Gallizien und Asturien, wo der unglückliche Porliers noch immer viele Anhänger zählte, neue Bewegungen erfolgten. Zwar ward auch hier die offene Emporung wiederum gedämpft, zahlreiche Verhaftungen und

Sinrichtungen, vorzüglich von Offigieren, bie man for Mitschuldige Porliers's hielt, erfolgten zu Corunna, Leon und Dviedo; boch ward die Rube feineswegs vollkommen bergeftellt, die Gahrung blieb und brobte fortmahrend mit einem neuen furchtbaren Ausbruche. Bebenklicher noch als Diefe Bewegungen, die mehr als die Folge augenblicklicher Bebrudung, benn eines formlich angelegten Planes ers fchienen, mar eine Berichworung, bie um biefelbe Beit in Catalonien nur mit Muhe unterdruckt marb. Die Generate Lacy und Milans, beibe, vornehmlich erfterer, aus bem Freiheitskriege ruhmlichft bekannt, ftanben an ber Spite; ihre Absicht ging auf nichts geringeres, als die bestehende Ordnung ber Dinge ju fturgen und bagegen bie Berfaffung von 1812 wiederherzustellen. In ber Racht bes funften Uprils, bes Charfreitags, follte ber Plan ausgeführt, bie bem gegenwartigen Spfteme ergebenen Beamten follten verhaftet, die Festung Figueras und bas Fort Montjun zu Barcelona felbst in Besit genommen und bie neue Ordnung ber Dinge feierlich verfundigt werben. Rury vor bem gur Ausführung festgesetten Tage mard jeboch ber General Caftannos, ber zum Generalkapitan von Catalonien ernannt worben, von bem Plane benachrichtigt, und mit Gulfe eines Theils ber treu gebliebenen Truppen gelang es ihm, benfelben zu vereiteln; nur zwei Rompag= nien bes Regiments von Tarragona mußten gezwungen werben, bie Baffen nieberzulegen. Lacy und Milans, mit einem Theile ber Berschwornen, entflohen; wiewohl aber Caffannos nachmahls beschuldigt worden, daß er auf jebe Beife bas Entfommen ber Fluchtlinge zu beforbern gefucht, ward bennoch Lacy, burch einen heftigen Unfall von Sicht in feiner Flucht aufgehalten, verhaftet, nur Milans entfam in bie Gebirge, von wo aus er nachmahls bas rechte Ufer bes Ebro beunruhigte. Caftannos felbft machte bas, was porgefallen, bem Bolte in einem Aufrufe befannt, indem er baffelbe zugleich auf bas nachbrudlichfte gur Ruhe ermahnte. Bergebens versuchten jeboch sowohl

er selbst, als die angesehensten Sinwohner und die mehres
sten Korporationen, nicht allein von Barcelona, sondern
von gang Catalonien, die Begnadigung des verhafteten
Lacy von der Regierung zu erhalten. Sin zu Barcelona
27. Inni niedergesettes Kriegsgericht verurtheilte ihn nichts desto
weniger zum Tode; eine Menge Offiziere, deren Zahl auf
nicht weniger als dreihundert angegeben ward, wurden als
Mitwisser und Theilnehmer der Berschworung verhaftet.
Das Todesurtheil zu Barcelona selbst vollstreden zu las

fen, wagte jedoch die Regierung nicht, vielmehr ward Lacy 2. Juli bald barauf nach Majorka übergeschifft und unmittelbar 5. Juli nach seiner Landung erschossen. Bon den Berhafteten bußten ebenfalls mehrere mit dem Leben, die übrigen wurden

in harter Gefangenschaft gehalten.

Bie wenig aber burch biefe blutige Strenge bennoch bie Ruhe gesichert worben, bewiesen bie jahlreichen Banben, bie fortwahrend, vorzüglich in ben norblichen Pros vingen, Wege und Strafen unficher machten, nicht felten felbft ben Poftenlauf mit bem benachbarten Frankreich uns, terbrachen und bie Regierung wiederholt zu ben auffallend= ften Maagregeln nothigten, bie mehr als alles bie im ganzen Reiche auf eine furchtbare Sobe gestiegene allgemeine Gahrung beurkundeten. Go ward felbft um bie Saupt= ftabt, bis in beren Rabe bie Banben ftreiften, ein ftarter Truppentorbon gezogen, um bie Perfon bes Ronigs gegen jeben Berfuch ber Disvergnugten ju fcuten; Richter und Polizeibegmte murben zu verboppelter Bachfamteit und Strenge aufgeforbert und bie Folter, wiewohl biefelbe burch einen koniglichen Befehl, nur nicht bei ber Inquifis tion, abgefchafft worben, mit größter Barte angewandt, um bie Ruheftorer und Theilnehmer an hochberratherischen Umtrieben zu entbeden. Selbst die früher ben Ausgewan= berten bewilligte Amnestie ward einstweilen wiederum aufgehoben und fogar ben Granden unterfagt, fich ohne bes fondere konigliche Erlaubniß, vier und zwanzig Stunden lang von Mabrid zu entfernen. Dabei wurden zugleich

1817 bie angstlichften Berfügungen gegen gefahrliche Schriften 2. Mars. getroffen; alle frangofische und englische Bucher blieben bei fcwerer Strafe nach wie vor verboten, und bie Inquifis tion ubte bie Benfur mit immer machfenber Strenge. Doch es waren nicht bie Bucher, bie erft bie Ungufriebenheit fcufen; fie war bereits vorhanden und nahm besonders! unter ben Truppen einen immer bebenklicheren Karafter an. So konnten zwei zur Ginschiffung nach Amerika bestimmte Regimenter nur nach einem formlichen Gefechte am Ufer und felbft noch am Bord ber Schiffe, gum Gehorfam gezwungen werden. Wahrend zu berfelben Beit in ben fublichen und westlichen Provingen Ueberfluß herrschte, brobte bagegen im Norben und Often von Spanien Sungerenoth, und bennoch murben burchaus feine Daagregeln ergriffen, bem auffallenden Disverhaltniffe zu fteuern.

Die Hauptursache bes Uebels lag in ber mit jebem Zage fleigenben Finanznoth, größtentheils wieber= um einer Folge ber unumschrantten willfuhrlichen Berr-Auf nicht weniger als 1,334,316,533 Realen de Belhon wurden bie Ausgaben, die Gintunfte bagegen nur auf 597,126,987 Realen berechnet; um bas ungeheure De= figit von 737,189,548 Reglen gu beden, ward nach Entfernung bes bisherigen Finangminifters Aranjo, Don Martin be Garan, weiland Generalfefretar ber Bentraljunta von Sevilla, bermahlen Direktor bes Rangle von Arrago= nien, als einer ber tuchtigften Manner befannt, Spige ber Finangverwaltung geftellt. Bergebens hatten bereits verschiedene Borfchlage auf Buziehung ber Geiftliche feit zu ben offentlichen Laften, als bem einzigen Dittel hingewiesen, ber beillofen Roth abzuhelfen, bennoch hatte Ferdinand alle folche Plane verworfen. Ale aber Garay, in Berein mit bem Minifter Pigareo, ebenfalls eine allges meine Bermogensfteuer mit Bugiehung ber Geiftlichkeit in Borichlag brachte, marb biefelbe endlich nach heftigen Debatten. tros bes erbitterten Biberfpruchs bes Minifters

bes Innern, Lozano Torres, mehrerer Granben und ber 30. Mai. Geiftlichkeit, burch ein fonigliches Defret anbefohlen, melches, inbem es felbft in ber Ginleitung ein abschredenbes Bilb von bem gerrutteten Buftanbe des Reiches entwarf, augleich ber ergriffenen Maagregel eine ruchwirkenbe Kraft beilegte, fo bag biefelbe, fcon von bem Unfange bes laufenden Sabres angerechnet, in Musführung fommen follte. Danche andere Berbefferungen waren zugleich angefundigt worben, größere Sparfamteit bei Sofe und in allen 3meis gen ber Bermaltung, Ginfuhrung eines großen Buchs ber offentlichen Schuld, worin alle Schulben gu funf vom Sundert eingetragen werden follten, Mufhebung aller Steuerfreiheiten, fo wie unbedingte Gleichheit ber Steuern, felbft fur bie bisher bevorrechteten Provingen, bagegen jugleich Abichaffung aller inlandischen Bolle, Ginfuhrung einer all= gemeinen Grundfteuer und Befchrantung ber vier reichften Monchsorben; ber Bernhardiner, Benediftiner, Sieronymi= ten und Bafilier; eine allgemeine Ampeftie, zu ber Garap ebenfalls als bem ficherften Mittel gur Befestigung bes Rredits gerathen, ward jedoch, hauptfachlich auf Betrieb bes Ministers Lozano Tomes, von Ferdinand aufs hartnadigfte verweigert. Bier pabftliche Bullen maren bem-15. 16. 17. neuen Finanzplane bingugefügt. Durch biefelben mard 18. April. Ferbinand ermachtigt, bie Geiftlichkeit, jedoch mit Musnahme bes Behnten, ju einem Belaufe von breifig Millio= nen Realen auf feche Sabre gu besteuern, Die Ginfunfte ber erledigten Erzbisthumer, Bisthumer und 216teien aber, fo wie auch die Annaten, Bakangen und kleis nen Benefizien, ju Penfionen, bie bisher auf ben foniglichen Schat angewiesen worben, ju verwenden. Manche Erfparniffe wurden außerbem gufolge biefes Finangplans angeordnet, auch follte, mas jedoch bei ber bereits allgemein unter ben Truppen herrschenben Stimmung allerbings bebenklich scheinen mußte, ber Solb ber Armee eine betrachtliche Berminberung erleiben. Allein nicht nur bei ber Armee erregte biefer neue Plan große Ungufriebenheit, fon-

bern auch von mehreren anderen Seiten erhoben fich bage= gen laute Stimmen und noch fraftigerer geheimer Widerftanb. Die bisher Steuerfreien, namentlich bie Geiftlichteit, widerfesten fich bemfelben mit aller Dacht, nicht. minder fdmurig maren bie bieber bevorrechteten Provingen vornemlich Navarra und Biscana; Die Hoflinge maren ungufrieben über bas angefunbigte und bereits begonnene Suftem ber Erfparniffe, wodurch Gehalte und Denfionen fo febr befchrankt murben; vor allem aber bemubte man fich bas Mistrauen Ferbinand's gegen ben gangen Plan burch bie Borftellung rege ju machen, bag berfelbe in ben wefentlichften-Punkten mit bem Sinangplane ber verhaßten Cortes übereinstimme. Wenn baber auch Garay von allen 4. Juni. Intendanten in ben Provinzen, indem er ihnen ben neuen Plan mittheilte, gugleich eine beftimmte Erflarung verlangt hatte, ob fie fich hinlanglich Kraft und Billen gutrauten, benfelben in allen Punkten genau auszuführen, in welchem Falle ber Ronig fie fur die ftrengfte Bollziehung beffelben verantwortlich mathe, wo nicht aber, fie auf eine anders weitige Art verforgt werben follten, wiewohl Ferbinand felbst befahl, daß fammtliche konigliche Privatguter ber 21. Aug. allgemeinen Stener gleich allen anbern unterworfen fein follten, fo mochte man bennoch schwerlich bem neuen Gy= fteme eine lange Dauer versprechen. Daber verloren auch bie koniglichen Bales noch immer fiebenzig Prozent; Bertrauen in die Berwaltung mar burch ben bisherigen fonellen Bechfel ber Minifter ganglich vernichtet. mit bem neuen Finangfofteme eng verbundenen Plan ber Schulbentilgung überließ Garan, um nicht bas Gefchrei gegen fich noch zu vermehren, ber Junta bes offentlichen Der Ertrag ber eingezogenen und noch einzugie= Arebits. benben Guter, bie zweischrigen Ginfunfte aller erledigten geiftl. Pfrunden, eine Tare auf Brandtwein, eine andere auf Rajorate, Titel und Memter, ein Sunftel bes Ertrags ber Bolle, einige Gelber, die ans ben Rolonien erwartet wurden, bies alles follte gumachft gur Tilgung ber Schulden ver-

manbt, biefe felbst aber zugleich burch bie Berabsegung ber Moten ber Carlos = Bant auf die Balfte ihres Nennwerths bebeutend vermindert, die Gemeinbeguter und alles unbebaute Land jum Borthelle ber Rrone verlauft, bie ruds ftanbigen Abgaben aber, obwohl nur in Staatspapieren 3u bem Nennwerthe, mit aller Strenge beigetrieben merben. — Allein auch gegen biefe Berfugungen, fo wie geden verschiedene andere, ebenfalls auf Berftellung ber Fis nangen abzwedende Maagregeln, zeigte fich immer mehr ber heftigfte Biberftanb ber bisherigen Steuerfregen und Bevorrechteten, vorzüglich ber Geiftlichteit, ohne bag bie Regierung bie nothige Rraft und ben feften Billen gehabt hatte, benfelben zu brechen. Dagegen ward, wie weiland unter Rarl bem britten ber beilige Unton von Pabua, fo jebt ber beilige Ignatius von Lopola jum Generalkapitan ber spanischen Armeen und jum Großfreuze bes Ordens. Rarls bes britten ernannt, und der General ber Monche bella Mercebe jum Granden ber erften Glaffe erhoben; vers geblich aber war bie hoffnung berer, bie bei Gelegenheit 21. August. ber erfolgten Nieberkunft ber Konigin, auch jest noch eine allgemeine Amneftie erwartet hatten.

Gleich folgewidrig und verkehrt, wie die Berwaltung im Innern, war auch die Politik nach Außen. England's Sinfluß fank immer mehr; in gleichem Maaße schien das gegen das Berhaltniß mit Rußland mit jedem Tage inniger zu werden; sogar ein Geschwader von sechs Liniensschiffen und einigen Fregatten wollte Rußland an den hof von Madrid zur Führung des Kolonialkrieges verkäuslich überlassen, da freilich die spanische Seemacht selbst mit starken Schritten ihrem ganzlichen Bersalle entgegenging. Schon seit mehreren Monathen war eine neue große Erspedition nach Amerika vordereitet, und deren Absendung bereits zu Ansang des Jahres als nah bevorstehend verskundigt. Sechs und zwanzig Bataislons und fünf Schwasdronen der besten Truppen unter dem Oberbesehl des Gesnerals Odonell Grasen von Abisbal waren dazu bestimmt,

Kebruar.

allein trot ber firengften Maagregeln, entwichen bennoch baufig bie Solbaten ichaarenweis ober wiberfesten fich mit ben Baffen in ber hand, wenn fie gur Ginschiffung gefenal zu La Caracca bei Cabir mit ben gur Ausruftung ber Schiffe aufgehäuften Beburfniffen, auf Beranftaltung ber Disvergnugten größtentheils ein Raub ber Flammen wurbe, schien die einzige Soffnung nur noch auf den Schiffen gu beruben, die Rufland überließ, und auf ber bereits gu Anfange bes Jahres von ben verbundeten Rachten ange 16. Marg. botenen Bermittlung; weniger mochte man von ber Amne= 24. Bebr. flie erwarten, bie auch auf bie Kolonien ausgebehnt und balb mit bedeutenben Bufagen ju Caraccas befannt gemacht 20. Cept. ward. In gleichem Maage aber, als Spanien zur See immer ohnmachtiger wurde, flieg auch bie Rubnheit ber Insurgentenkaper. Dagegen gelang es England, noch vor Dezember. Ende bes Jahres-ein tonigliches Detret über bie Abichaffung bes Stlavenhandels zu erwirken, zufolge welches berfelbe norblich von der Linie fogleich, fühlich von berfelben aber mit bem 30sten Dai 1820 aufhoren follte. Die Streitig= feiten mit ben verbunbeten Machten wegen Parma und Piacenza wurden ebenfalls burch verschiedene zu Paris ge= schloffene Uebereinkunfte, burch welche Bugleich Spanien 7. 8. 9. feinen bisher noch immer verweigerten Beitritt gu ben Bes 10. Juni. fcbluffen bes Biener Kongreffes erklarte, befeitigt. Da=17. Junigegen aber nahmen bie Berhaltniffe mit Portugal einen immer ernftlicheren Raratter an; icon murben, trop ber von ben verbundeten Dachten angebotenen Bermittlung, von beiben Seiten Ruftungen unternommen. Gine fpani= 16. Marg. fche Armee fammelte fich in Eftremabura und Leon; felbft mehrere gur Ginschiffung nach Amerita bestimmt gewesene Truppen brachen borthin auf; bie Portugiefen bagegen verftartten fich in ber Gegend von Elvas. Mit Nordamerika bauerten bie Unterhandlungen und bie Streitigkeiten fort; je mehr aber bie fleigende Schwache von Spanien mit jebem Tage fichtbarer ward, um fo mehr schienen auch bie

- 1818 vereinigten Staaten entfcbloffen zu fein, in teinem Puntte nachzugeben.
- 1818. Das nächste Jahr führte eine neue Veränderung in der inneren Verwaltung des Reichs herbei. Manche viel versprechende Einrichtungen wurden anfangs noch auf Garran's Betrieb getroffen. So wurden zur Beforderung des
- 23. San. Handels Santander, Corunna, Cadir und Alicante zu Freihafen erklart; bald darauf aber ebenfalls auf Garay's Betrieb Nieberlagehafen angeordnet. Schon früher waren,
- 30. Marg. um bem Krebite ber Bales aufzuhelfen, Diefelben in fonfolibirte und nicht : fonfolibirte getheilt, indem erftere gu eis nem Drittel vier vom Sunbert Binfen tragen follten, gu welchem Ende ein Funftel aller Bolleinfunfte ausschlieflich au biefem Endzwede bestimmt warb, auch follten fie bei Bezahlung ber Bolle und Steuern au ihrem vollen Renn= werthe angenommen werben; wogegen bie nicht konfolibir= ten zwar keine Zinsen tragen, jedoch bei Bezahlung ber Bolle bis zu einem Kunftel, allein nur nach dem Kurfe angenommen werben sollten. Diejenigen Bales bagegen, welche von ben Gigenthumern nicht gegen tonfolibirte u. nicht= fonfolibirte ausgetaufcht werben wurden, follten ben Ramen ber aemobnlichen Bales führen, und die Binfen berfelben nach wie vor, fo wie es ber Buftand ber offentlichen Raffen und bie vom Staate übernommenen Berpflichtungen erlauben wurden, bezahlt werben. Bie fehr jedoch ichon jest ber Einfluß ber heftigen Gegenparthei mit jedem Zage wieder bober flieg, zeigte fich unter andern beutlich in einer end-
- 1. Marz. lichen Berfügung über die Afrancesados, zufolge welcher alle diejenigen, die als öffentliche Beamte in der Verwalstung oder der Armer unter dem Usurpator gedient, dis zum Range eines Hauptmanns, diesen mit eingeschlossen, herab, so wie überhaupt alle die, welche die Sache der Usurpation hatten befördern helsen, auf ewige Zeiten aus Spanien verdannt wurden, den übrigen Flüchtlingen aber nur unter großen Einschränkungen, namentlich daß sie ihzen Ausenthalt an einem ihnen von Polizeiwegen anzuweis

fenben Orte und in einer bestimmten Entfernung von ber Sauptstadt und ben toniglichen Schlöffern nehmen follten, bie Rudtehr geftattet warb. — Much gegen bie Fremben, welche mit ben fubameritanischen Infurgenten gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, und mit ben Baffen in ber Sand gefangen werben murben, erging gur felben Beit eine ftrenge Berordnung: gleich ben Eingeborenen follten 27. Febr. fie als Rebellen bestraft werben. Balb barauf erklarte fich zwar ber Madriber Sof bereit, bie Bermittlung bet hohen 12. Juni. Berbundeten in bem Streite mit ben Rolonien angunehmen, ben Infurgenten, bie fich unterwerfen murben, volle Amneftie ju ertheilen, geborene Ameritaner gleich ben europaifchen Spaniern zu allen Aemtern zuzulaffen, Sanbel und Banbel mit fremben Staaten nach freifinnigen Grund= faben zu ordnen und überhaupt allen ben Maagregeln beis gutreten, welche im Laufe ber Unterhandlungen von ben verbundeten Dachten vorgeschlagen werden mochten, allein schon nach wenigen Monathen erfolgte ein neuer Minister- 14. Sept. wechfel; ber Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten Di= garro und ber Seeminifter Basquez Figueroa murben ent= fest, und erhielten erfterer ben Marquis von Cafa Trujo, letterer ben General Bibalgo be Cioneros zum Nachfolger; auch Garan ward angeblich wegen feiner fchlechten Ge= fundheitsumftanbe entlaffen und ber Finangrath Imag gu feinem Rachfolger ernannt; er felbft jedoch mit auffallen= ber Gelindigkeit behandelt.

Glücklicher hatte sich bas Schicksal von Frankreich ge= 1815. wandt. Als Ludwig der 18te, vor Buonaparte sliehend, 20. Marz. Paris verließ, hatte er die Situngen der Pairs und der Deputirten Kammer sur geschlossen erklart, zugleich aber auch an dem Orte, nach welchem er einstweilen den Sitz seiner Regierung verlegen werde, eine neue Sitzung angekündigt. Jede anderswo, ohne seine ausdrückliche Ge= nehmigung gehaltene Versammlung der Kammern ward für nichtig und unerlaubt erklart. Auch Laine, als Präsident der Deputirten=Kammer, hatte noch acht Tage später von

28. Marz. Borbeaur aus, feierlichst allen Beschlüssen widersprochen, "wodurch Frankreich's Unterdrücker, wie bereits ein Dekret
13. Marz. Buonaparte's von Lyon gethan, die Auslösung der Kammern aussprechen wurde," hatte zugleich alle und jede Eisgenthumer der Zahlung von Steuern an die Agenten des

felben fur enthunden erklart und ernftlich por irgend einer Stellung von Mannschaft auf Buonaparte's Geheif, ge-30. Mars. marnt. Ludwig felbft hatte fich indeffen nach Gent begeben; borthin folgten ihm allmablig bie mehrften Glieber ber Boniglichen Familie, verschiedene Marschalle, Die mehrften ber gurudgekehrten Ausgewanderten, wie auch einige fcma= de Truppenabtheilungen. Gine Scheinregierung ward nun gu Gent angeordnet, und wieberholt erfchienen Aufrufe und Bekanntmachungen und tonigliche Befchtuffe, Die jeboch insgefammt, bis bag bas Rriegsglud fich fur Die Berbunbeten erflart hatte, burchaus von gar feiner Wirfung in Frankreich ju fein schienen. Go marb in ber ju Gent neu ericheinenden hofzeitung \*) burch verschiebene Beschluffe allen Frangofen perboten, ber fich fo nennenben taiferlichen Regierung Abgaben und Steuern zu bezahlen, allen Gin= nehmern offentlicher Gelber aber unterfagt, Diefelben an Buonaparte's Agenten abzuliefern, jugleich murben alle pon bemfelben vorgenommene Berfaufe von Balbungen und Gemeindegutern fur ungultig erklart, und allem und jebem nicht nur verboten, unter irgend einem Bormande uns ter feinen Sahnen Dienfte zu nehmen, fonbern auch ber gesammten aktiven Urmee in ihre Beimath gurudbukehren

28. April befohlen. In einem zugleich erschienenen Manifeste ward bie in Frankreich vorgegangene Umwälzung als das aussschließliche Werk der aufrührerischen Armee und einiger wesnigen Mitschuldigen angegeben, wogegen die Masse der Nation allerdings dem Könige treu geblieben, der nie etwas anders als das Glück der Franzosen beabsichtigt, den aber auch zugleich die fremden Mächte durch fortwährende Bes

<sup>\*)</sup> Journal universel.

schidungen von Gesandten und, indem fie ihn gum Beitritt ju ber unter ihnen gefchloffenen Berbindung eingelaben, nach wie vor als ben einzig rechtmäßigen Beherricher von Frankreich anerkannten. Bugleich marb wiederholt ber Charte und ber baburch ben Frangofen zugeficherten Rechte und Freiheiten Ermahnung gethan. Auf diefes Manifest folgte ein Bericht bes Bicomte Chateaubriand, über bie Lage von Frankreich. Die von Buonaparten im Innern ergriffenen Magregeln murben barin einer icharfen Rritit unterzogen, zugleich bas Drudenbe feiner neuen Dagregeln bitter getabelt, wie er burch feinen Aufruf ber Nationals garbe zu aktivem Dienste, die Konskription in ihrer furchts barften Ausdehnung wieber hergeftellt; wie er überhaupt jest nur von Freiheit fpreche, um biefelbe befto ficherer gu vernichten; fobald er feine Absicht erreicht habe, werbe er ber Erfte fein, bie Berfaffung zu verspotten, bie er beschworen. Sein Lauf fei geschloffen, nicht gum zweiten Male beginne man fein, Glud. Gleich truglich feien bie Meußerungen feiner friedlichen Gefinnungen; mabrend er bie fremben Machte badurch einzuschlafern suche, schmeichle er ber Armee mit ber Wiedereroberung von Belgien, bet Rheingranze und Italiens. Die Borwurfe, Die man ber · foniglichen Regierung von manchen Seiten gemacht, mur= ben ebenfalls nach Doglichkeit widerlegt; daß Buonaparte bie versprochene Penfion nicht gezahlt worben, mit ben unermeglichen Schulben gerechtfertigt, bie er in Frankreich auruckgelaffen. Alle endlich murben balb ertennen, Bolt und heer, bag Buonaparte fie nur getauscht, feine Dacht werbe in gleichem Dage fcminben, als bie bes Ronigs machfe, die Busaburkunde habe schon ber verblendeten Menge bie Augen geoffnet, die bespotische Berrichaft fei ihrer Auflosung nabe. Mur in bem rechtmäßigen Ronige tonne Frantreich fur fein Glud, bas gefammte Europa fur feine Rube, fur bie Sicherheit aller Thronen bie Ges wahrleiftung finden. In gleichem Sinne waren bie Mufrufe abgefaßt, bie wenige Tage fpater von Gent aus an 2, Mai. Saalfelb's Allg. Geld. b. neueft. Beit, 4. 206. 2. Abth.

bas frambfifche Bolt erlaffen wurben: es moge eilen, fic amufchließen an ben Ronig, feinen Bater, ben Bertheibiger feiner Rechte, moge eilen, ibn gu belfen, es felbft gu rets ten und eine Emporung ju beenbigen, bie auf bie Lange bem Baterlande nur verberblich werben tonne; moge eilen, ben Augenblid gu beschleunigen, wo burch bie Bestrafung bes Urbebers fo vieler Uebel bie allgemeine Berfohnung Rattfinden werbe. - In einem zweiten Aufrufe aber murben ber Ration bie größten Lobfpruche gegeben, wegen ibrer Treue, von bet ber Konig wieberholt Die ruhrenbften Beweise erhalten, um fo mehr werbe er ftreben, es gu verhindern, bag nicht Frankreich bei ben fremben Bolfern verläftert und einem unverbienten Unwillen und vielleicht felbst Gefahren blosgestellt werbe. Dennoch aber schienen fowohl bie ichonen Worte, als ber ju Gent fur bie Begleiter bes Ronigs gestiftete Orben ber Treue wenig Ginbrud gu machen, und erft als bie verbunderen Armeen ge= gen bie frangofische Grange vorbrangen, funbigte fich ber Graf von la Rochefaucoult als außerorbentlichen, mit ber Erganzung ber toniglichen Armee bes Oftens, Die jeboch nie über einige 1000 Dann ftart warb, beauftragten Bevollmächtigten an, und rief die Frangofen für Ludwig XVIII. au ben Baffen. Alle Frangofen wurden, ba ber Krieg gegen Buonaparte von ber Deputirtentammer für national erklart worben, eingelaben, fich in bas Sauptquartier ber toniglichen Armee zu Lorrach ju begeben, wo auch freiwillige Geschenke in Empfang genommen werden follten; bagegen wurden alle bermalen in Frankreich befindlichen Tibil= und Militarbeamten, wurden fie nicht fogleich in bas tonigliche Sauptquarfier kommen und bafelbft ihre Unterwerfung bezeugen, fur abgefeht und fur unfahig gu fernern Staatsbienften erflart, Die Steuerbeamten auferbem bebroht, daß fie bie Gelber, die fie an Buonaparte's Beamte bezahlt haben möchten, zum groeiten Dale in ben offentlichen Schat abliefern, biejenigen aber, welche beim Einruden ber toniglichen Armee Gelber ober Penfionen

unterschlagen wurden, als Mitschulbige bes Aufruhrs beftraft werden follten. Alle unter ben Baffen befindlichen Militarpersonen follten ihrer Grabe, Penfionen und Ehrenzeichen verluftig fein, sobalb fie fich nicht fogleich in bas konigliche Sauptquartier verfügten; bagegen, biejenigen, welche bem Aufrufe folgen wurden, jugleich ihren rudftans bigen Sold und Beforberung erhalten, die Solbaten ents weder, wenn fie es wunschten, ihren Abschied bekommen, ober ihre Dienftzeit felbft bestimmen tonnen. Alle Frei= schaaren und bewaffnete Landleute follten als Rebellen behandelt, die Gendarmen aller, Orten fich an die einrudende königliche Armee anschließen, wo nicht, auf immer vom Dienft, von Denfionen und Chrenftellen ausgeschloffen lein. die Beamten aller Orten fogleich bie Stellen wieber ein= nehmen, die fie im Rarg betleibeten, aller Orten bie weiße Fabne aufpflanzen, Abgeordnete in bas tonigliche Saupt= austier fenden und ben gegenwartigen Befchluß auf jede Beife bekannt ju machen suchen. - Als aber in ben Niederlanden burch die Riefenschlacht von belle Alliance bie Entscheibung erfolgt mar, Blucher und Wellington eiligft gegen Frankreichs Sauptftabt beranzogen, folgte auch Ludwig XVIII. auf Ginladung bes brittischen Belbheren, bem Buge bes Beers und hielt nach wenigen Tagen feinen 26. Juni. feierlichen Einzug zu Cambray.

Bu Paris beschäftigte sich indes die Representanten= Kammer, gleich wie im tiesen Frieden, mit dem Entwurse einer neuen Berfassung, welche drei Tage später wirklich 29. Juni. zu Stande kam. In der ersten Abtheilung dieses Berfassungsentwurss wurden alle früher aufgestellten politischen Rechte verdurgt, der alte und neue Abel aber abgeschafft, so wie alle Feudaltitel und Benennungen, die Regierungs= form ward für monarchisch und repräsentativ erklart mit dem System der zwei Kammern. Keine fremden Truppen sollten in den Heeren dienen, und nie weder der Monarch selbst, noch der muthmaßliche Thronsolger, als Oberbefehls= haber an bessen Spise stehen; dem Monarchen selbst je=

boch eine Garbe jugeftanben werben. In ber zweiten Abtheilung wurden bie verfchiebenen Ministerien naher beffimmt, die Minifter felbft fur verantwortlich erklart und Die Parstammer ermachtigt, bei Unflagen gegen Minifter und Relbherren bie Strafe nach billigem Ermeffen zu bes fimmen; bie gesetgebenbe Gewalt follte von bem Monar= chen und ben beiben Rammern gemeinschaftlich geubt werden. Die Pars follten erblich fein und in imbestimmter Bahl von ben Monarchen ernannt werden. In der dritten Abtheilung endlich maren Anordnungen über die Urversamms lungen, ben offentlichen Unterricht, die Gicherheit ber Perfonen und bes Eigenthums enthalten. Wer Monarch fein folle, war abfichtlich, wie es schien, nicht angegeben. MIS aber bereits die Rapitulation von Paris gefchloffen worben, und bie vorläufige Regierung bas Refultat ber mit ben Berbundeten angeknupften Unterhandlungen mitgetheilt 4. Juli batte, erließ bie Rammer ber Abgeordneten unter Banjuinais's Borfige eine Bekanntmachung, woburch fie ihren Entschluß fund gab, auch ferner, tros ber bevorftebenden Befetung von Paris burch bie feindlichen Truppen, ihre Sigungen fortfegen zu wollen und zugleich Frankreich und. gang Europa eine Erklarung ihrer Gefinnungen und ihrer Sie erklarte, baf fie feierlichft bie' Grundfate barlegte. Treue und Baterlandsliebe ber parifer Nationalgarde, welche bie Beschützung ber Nationalteprafentation übernom= men, aufrufe, baf fie fich mit ber größten Buverficht auf bie Grundfate ber Ehre, ber Rechtlichkeit und auf Die Großmuth ber verbundeten Machte, und auf die in ihren Manifesten fo bestimmt ausgebruckte Achtung vor ber Unabhangigkeit ber Nation verlaffe, baß bie Regierung von Frantreich, wer auch immer an ihrer Spige fteben moge, bie gefetlich erklarten Buniche ber Nation für fich vereinigen und fich andern Regierungen gleich machen muffe, um ein gemeinschaftliches Band und bie Gewähr bes Friedens zwifchen Frankreich und Europa zu werben; bag aber fein Monarch eine wesentliche Gewähr leiften konne, wenn er

nicht eine von ber Nationalreprafentation berathene und von bem Bolle angenommene Berfaffung befchwore. Sebe, Regierung daber, welche feine andere Anspruche, als ben Buruf ber Menge ober ben Bunfch einer Parthei habe, ober mit Gewalt ber Baffen aufgedrungen fei, nicht bie Nationalfarben annehme, und nicht die wesentlichen Nationals freiheiten gewähre, wurde immer nur ein vorübergebenbes Bestehen haben, und ben Frieden von Frankreich und Guropa nicht sichern. Als solche wesentliche Nationalrechte wurden aufgeführt: perfonliche Freiheit, Gleichheit ber burgerlichen und politischen Rechte, Freiheit ber Preffe und bes Rultus, ein Reprafentativfpftem, Die freie Bewilligung von Mannschaft und Steuern, Berantwortlichkeit ber Minifter, Unwiderruflichkeit bes Berkaufs ber Nationalguter, wie auch immer ihr Urfprung beschaffen gewesen sei, Unverletlichkeit bes Eigenthums, Abschaffung ber Behnten, bes alten und neuen Erbabels und bes Feubalwefens, gangliche Abschaffung aller Konfistationen, gangliche Bergeffenheit allet bis jest geaußerten politifchen Meinungen, Erhaltung bes Inftituts ber Ehrenlegion, ber ben Offigieren und Solbaten gebührenden Belohmungen, und ber ihren Bittwen und Kindern gukommenden Unterftugungen, bas Inftitut ber Gefchwornen . Gerichte, bie Unwiberruflichkeit ber Richter und bie Bezahlung ber offentlichen Schuld. Burben aber die in diefer Erklarung angegebenen Grundlagen verlett werben, bann bermahrten fich bie Stellvertreter des frangofischen Bolts, inbem fie fich einer heiligen Pflicht entlebigten, im voraus im Ungefichte ber Belt gegen Gewalt und Usurpation. Allen guten Franzosen, allen edlen Gemuthern, allen erleuchteten Geiftern, allen Denfchen, bie ihre Freiheit liebten, und ben funftigen Gefchlechtern ftellten fie bie Aufrechthaltung biefer Grundfage anheim. Allein icon am britten Tage benachrichtigte eine Bothichaft z. Suli. ber vorläufigen Regierung bie Kammern, bag bie Berbung beten entschloffen feien, gang ber bisber gebegten Soffnung. daß fie bem frangofischen Bolte bie Bahl feiner Regierung

Digitized by Google

überlaffen wurden, entgegen, Ludwig XVIII. wieder auf den Ehron zu seinen, der noch an demselben Abende oder am nächsten Morgen seinen Sinzug halten werde, und da zugleich fremde Aruppen bereits die Auslerien beseht, so halte sie es für ihre Schuldigkeit, weil ihre Berathschlagungen nicht länger frei seien, sich zu trennen; der Marschall Maffena und der Präsekt wurden für die Erhaltung der öffentlichen Ruhe sorgen. Als diese Bothschaft in der Pätskammer verlesen worden, verließen sämmtliche Mitzglieder ohne weitere Berathung den Saal; die Kammer der Repräsentanten dagegen beschloß, nur der Sewalt zu weichen.

8. Juli weichen. Als aber die Mitglieder am nachsten Tage vor dem Sigungssaale erschienen, fanden sie denselben auf Befehl bes Generals Dessolles, den der König wieder zum Obers besehlshaber der Nationalgarde ernannt hatte, verschlossen, indes schon ein königlicher Anschlag die Wiederannahme der weißen Kokarde verkundigte. Aur etwa hundert Mitsglieder hatten den Muth, sich in Lanzulnais Behausung zu versammeln und sich dort seierlichst gegen die Auslösung der Kammern zu verwahren.

Durch bie Gewalt frember Baffen war Ludwig wies 9 Juli ber auf ben Thron gestiegen; bereits am nachsten Tage nach seinem Einzuge ward die Regierung von ihm aufs neue geordnet. Zwei hochste Behorden wurden an die Spihe gestellt; ein geheimer Rath, bestehend aus den Prins

zen und Staatsministern und benjenigen Versonen, welche der Konig demfelben in unbestimmter Anzahl beizusügen für gut finden möchte, ber sich jedoch nur auf besondere Berusung versammeln, und nur über die ihm vorgelegten Gegenstände berathen sollte, und der Rath der verantswortlichen Minister-Staatssetretare der verschiedenen Hauptzweige der Verwaltung. Talleprand ward als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, zugleich zum Vorsitzer in dem Rathe der Minister erpannt, neben ihm der Baron Louis für die Finanzen; Fouché, herzog von Otranto,

noch vor furgem Prafibent ber vorläufigen Regierung, wies

mohl er für Ludwigs XVI. Tob gestimmt, für bie Polizei; der Baron Pasquier als Siegelbewahrer fut die Juftig und vorläufig fur bas Jungte; ber Marfchall Gouvion St. Cpr fur ben Rrieg; ber Graf Jaucourt fur bas Gees wefen; und ber Bergog von Richelieu, früher als Generals gouvernor von Caurien in ruffifchen Dienften, fur bas konigliche haus, ju Ministern ernannt. Wenige Tage 13. Juli. Darauf verkundigte eine konigliche Berordnung bie Auflofung ber Deputirtenkammer und bie Berfammlung einer Funfundamanzigiahriges Alter und bie Bezahlung von 1000 Franken an birekten Steuern murben als Bei bingun en ber Bahlbarteit angegeben, jugleich marb bie Babl ber Abgeordneten willfurlich von 262 auf 395 ver-Roch mehr aber als biefer Umfand trug bie Art und Beife, wie bie neuen Deputirten gewählt murben, bazu bei, ber ftrengropaliftifchen Parthei ein entscheibenbes Uebergewicht in biefer Kammer zu verschaffen, fo baß man balo bas auffallende Schauspiel einer Versammlung von Stellvertretern erblichte, bie, gang gegen bie allgemeine Stimmung bes Bolfs, auf jebe Beife beffen Rechte und Areibeiten zu unterbruden und bie konigliche Gewalt, felbft gegen ben Billen ber Regierung, unumschrantt ju machen ftrebten. Dehr als eine Urfache hatte biefe auffallende Erscheinung hervorgerufen, Es maren die Deputirten ermablt, mahrend noch bie verbundeten Seere ben größten Theil von Frankreich befest hielten; ichon bies mußte bie Freiheit ber Bablen beschranten. Außerbem aber wurden bie Deputirten gunachft burch bie Babltollegien ernannt, schon unter Buonaparten aber waren bie Mitglieder biefer Bahlfollegien lebenslänglich geworben, und absichtlich von ihm die burch den Tod unter benfelben entftandenen Luden nicht wieber ausgefüllt, bamit bie Regierung fie befto unumforantter beberriche; ein großer Theil ber erlebigten Plage ward baber balb willfurlich von ben Prafetten nach ben von ber Regierung erhaltenen Beisungen befett. Much Die übrigen waren feit langer Beit gewohnt, fich als ge

gitized by Google

1815 bulbige Werkzeuge ber Billfur brauchen zu laffen, waren außerbem burch ihre Ernennung auf Lebenszeit von ber Reinung bes Bolks unabhangig geworben, und zogen baber leicht ihr perfonliches Intereffe bem allgemeinen vor. Go murben bie entschiebenften Freunde ber alten Debnung gu Abgeordneten gewählt, und geftutt auf die Beiftimmung ber Pringen bon Geblet, suchten fie balb eine Reaktion zu veranlaffen, die Frankreich noch ein Dal mit einer verberblichen Revolution zu bedroben ichien.

Bar aber gleich Ludwig in feine Sauptstadt gurud's gekehrt, war gleich bie Regierung anscheinend aufs neue geordnet, fo mar bennach bie Rube keinesmias hergestellt; bie verschiebenften Partheien betampften fich mit fleigender Erbitterung, und felbft bie Gegenwart ber verbunbeten Beere hielt nicht von einzelnen blutigen Ausbruchen gurud. Die Berbundeten batten indeffen beinabe aller Orten ben offenen Biberftanb befiegt; eine ber parifer

12. Juli. abnliche Kapitulation mit bem Marfchall Suchet, hatte auch Lyon in ihre Sande gebracht, worauf fich Guchet mit ber Loire-Armee vereinigt hatte. Diefe Armee ganglich aufzulofen, ward in Gemagheit einer unmittelbar nach ber Ents 23. Mark fernung Ludwig's aus Paris erlaffenen Berfügung vor

10. Aug allen beschloffen und, trot ber unüberwindlich scheinenben Schwierigkeiten, burch bie Mugheit und Feftigkeit bes August. Marschalls Macbonald glucklich ausgeführt; bie Unterbandlungen ber Generale und Anführer, die fich ber toniglichen Regierung nur unter Bebingungen unterwerfen wollten, waren vergeblich gewefen. Freilich konnten eins gelne Ausschweifungen nicht vermieben werben. Go zeigte auch jest die alte kaiserliche Garbe unverholen ihre Biberfpenftigkeit; ein Sagerregiment gu Pferbe ju Perigueur weigerte fich öffentlich fich aufzulosen, so baß mehrere Eruppen gegen boffelbe gefandt werben mußten; abnliches geschah von mehreren Truppenkorps in Auvergne und bei Borbeaur, wo ber Graf b'Armagnac nur mit Dube bie Meuterei unterbrudte. Um mertwurbigften war jeboch bie

Insurrettion ber Befatung ju Strafburg. Die Linien- Septemb. regimenter, welche bie Befagung bilbeten, verlangten, ebe fie bie geftung verließen, um aufgeloft zu werben, mit hefe tigkeit ihren rudftanbigen Solb. Mit Muhe murben bie Offiziere von Rapp beruhigt, bagegen geriethen die Golbaten und Unteroffiziere formlich in Infurrettion, mabiten einen Gergeanten Beaugis zu ihren Anführer, verweiger= ten ben Befehlen ber Generale und Dffiziere ben Gehorfam und forberten wiederholt unter Drohungen ihren rudftanbigen Gold, beobachteten jedoch in allem übrigen bie ftrengste Mannegucht und forgten zugleich aufs eifrigfte für bie Sicherheit ber Festung, selbst gegen alle moglichen Berfuche ber in ber Rabe befindlichen Defterreicher. Drei Tage lang bauerte biefer angftliche Buftand, bis endlich bie Munizipalitat die Summe von 900,000 Franks zusammen= brachte, womit die Ungufriedenen beschwichtigt, Strafburg verließen.

Bei biefer Stimmung ber Truppen unb bes Bolks, und ben Bedrangniffen aller Urt, mit benen bie neur Regierung von innen und von außen zu kampfen hatte, ging auch bie ichon fruber beschloffene und bekannt gemachte neue 16. Muli. Organifation ber Armee nur fehr langfam von Statten. Es follte biefelbe nach ber Bahl und ben Ramen bes Departements aus fechs und achtzig Legionen Infanterie, jebe au brei Bataillons, aus acht Regimentern Artillerie ju Suf und vier Regimentern Artillerie ju Pferde, einem Regi= mente Rarabiniere, feche Regimentern Ruraffieren, gebu . Regimentern Dragoner, vier und zwanzig Regimentern Jager ju Pferbe, feche besgleichen Sufaren und einen Genieforps von brei Regimentern, einer Kompagnie Berfleute, zwei Rompagnien bes Stabs und einer Schmabron Genie-Train bestehen. Die konigliche Garbe warb bebeutend verfartt, indem biefelbe von jest an aus feche Regimentern frangofischer und zwei Regimentern Schweiger Infantes rie, zwei Grenabierregimentern zu Pferbe, zwei Ruraffiereinem Dragoner-, einem Langier-, einem Jager- und einem

Hufarenregimente, nebst einem Begimente Artillerie ju Suß und einem andern zu Pferde bestehen sollte. Statt ber hisherigen acht fremben Regimenter ward eine frembe, ebenfalls aus drei Bataillons bestehende Legion errichtet. Während aber bie neue Organisation der Armee nur

allmablig zu Stanbe fam, begann bagegen immer beuts licher eine gewaltsame Reaktion ber flegenden Parthei, bie Frankreich nicht weniger verberblich zu werben brobte, als ber auswartige Rrieg, inbem balb felbft ein Burgerfrieg unvermeiblich fchien. Buerft erfchienen, fonberbar genug, 24. Juli, von Souché unterzeichnet, zwei tonigliche Befchliffe, burch beren erften acht und zwanzig bisherige Pars, weil' fie in ber von Buonaparten gebilbeten Parstammer gefeffen, ausgeftoffen wurden; unter ihnen bie Darfchalle Lefebore. Ren. Suchet, Mortier und Moncey, nebft mehreren anberen bedeutenden Mannern, boch ward ihnen eine monat= liche Frift ju ihrer Rechtfertigung gestattet. Bufolge bes ameiten jener Befchluffe, follten mehrere Generale, achtzebn an ber Bahl, als Sochverrather gegen ben Konig und als folche, bie fich mit gewaffneter Sand ber bochften Gewalt bemachtigt, fogleich verhaftet und vor bie betreffenden Rriegsgerichte ber verschiebenen Militarbivifionen geftellt werden, unter ihnen auch ber Marfchall Ren; acht und breifig andere bagegen, Generale und Civilbeamte, unter biefen Soult und Carnot, follten fogleich binnen brei Za= gen Paris verlaffen und fich in bas Innere von Frantreich an bie ihnen bezeichneten Plate begeben, wo fe unter Aufficht bleiben follten, bis bie Rammern entschieden haben wurden, welche von ihnen bas Konigreich verlaffen, ober weiter vor Gericht geftellt werben follten. Die, welche aus Frantreich verbannt werben wurben, follten jeboch binnen Sabresfrift ihre Guter vertaufen und ihr Bermogen ins Austand mitnehmen burfen. Bugleich mit biefen Berordnungen erschien auch ein Rreisschreiben bes ben Poften eines Miniftere bes Innern vorlaufig verfebenben Sufigminifters, woburch ben Prafetten einftweilen auf einen

Digitized by Google

Monat die Bollmacht ertheilt ward, alle diejenigen Unterprafekten, Prafekturrathe, Generalfekretare und Mares, beren Entfernung fie bem öffentlichen Beften fur guträglich halten mochten, ju suspendiren und andere an beren Stelle ju ernennen. Dag biefe Berfügungen ju ber argften Willfur, und gur Befriedigung ber gehaffigsten Privatleibenfchaften migbraucht werben konnten, braucht nicht bemerkt zu werben. Auch bie Preffe, welche anfangs von allen-Befchrankungen burch eine konigliche Verordnung befreit worden, fah man fich balb genothigt, aufs mene unter 2. August. frenge Aufficht zu feben. Schon feche Tage fpater erschien auf einen Bericht Fouche's, worin berfelbe, mit 8. August. Ruckficht auf ben bermaligen Zustand von Frankreich und Europa, fur bie Beitschriften und Beitungen neue Magre= geln vorfchlug, eine tonigliche Berordnung, wodurch bie, Zageblattern irgend einer Art, ertheilten Erlaubnificheine gurudgenommen murben, fo bag biefelben nur mit einer neuen Erlaubniß bes Polizeiminifters verfeben, wieder folls ten erscheinen burfen, überhaupt aber alle Beitschriften ber Untersuchung eines ebenfalls von bem Polizeiminifter gu, ernennenden Ausschuffes unterworfen fein follten. Um gugleich im voraus ber gereinigten Parstammer gewiß zu fein, und eine bedeutende Ariftofratie fur Die Folge gu ichaffen, wurden die Pars, bie bisher nur gum Theil erbe lich . zum Theil lebenblanglich gewefen, jest fammtlich, ebenfalls burch eine konigliche Berordnung, für erblich 19. Mug. erflart.

Indessen wurden strenge Maßregeln ergriffen, um die als Hochverrather bezeichneten Generale und Ofsiziere zur Haft und Strase zu bringen. Der Erste, den das Schicks salt traf, war der Obrist Labedoddere, der vor Grenoble das Beichen des Absalls mit seinem Regimente gegeben, und sich noch in der letzten Beit als einen der eifrigsten, entsschlossensten Anhanger Buonaparte's gezeigt, Vor die zweite Abtheilung des pariser Kriegsgerichts gestellt, ward 14. Aug. er, da seine Vertheidigung nur zum Theil gehort worden

1.815

war, als Hochverrather zum Tobe verurtheilt, das Urtheil von dem Revisionsgerichte bestätigt, und er selbst, ohne daß das Fleben seiner Gattin und Mutter ihm Berzeis

19. Aug hung auszuwirken vermochte, in der Sbene von Grenelle' erschossen. Muthig, wie er gelebt, ftarb er. Un bemfelben Tage, an bem Labedondere hingerichtet wurde, ward auch

19. Aug. ber Marfchall Rey, ber im Lot : Departement burch ben Prafetten Lecard verhaftet worden, gefangen nach Paris gebracht; bie Regierung hielt um fo notbiger ein Beifpiel au geben, je mehr Rey's Abfall mit gehaffigen Umftanben begleitet gewefen, und recht eigentlich ben Stury ber tos niglichen Regierung entschieben, und je großer bas Bertrauen gemefen, welches biefe in bie Treue bes Marfcballs gesett, bem bagegen freilich bie Schwache seines Rarattere, fo wie fein Betragen nach ber Schlacht von Baterloo, wo feine Erklarungen in ber Rammer ber Dars, vorzuglich mit bagu beigetragen, bie Gemuther gur Unterwerfung gu ftimmen, indem er bie Fortfetung bes Arieges fur unmoga lich erflart batte, gur Entschulbigung gu gereichen fcbien. Roch mehr aber ichien ber zwolfte und breizehnte Artifel ber Kapitulation von Paris fur ihn zu fprechen, inbem barin ausbrudlich Sicherheit der Perfonen und des Gigen= thums versprochen, fo wie allen zu Paris befindlichen Perfonen, ohne Ausnahme, ber Genuß ihrer Rechte und Freiheiten, ohne baß fie wegen ihres bisherigen Betragens ober ihrer politischen Deinungen gur Berantwortung gegogen werben konnten, gugefichert war; jeber über ben Sinn ber Uebereinkunft aber entftebenbe 3meifel gu Gunften ber frangofischen Armee und ber Stadt Paris ausges legt werben follte. Die Entscheibung über bas Schickfal bes Marschalls Nev erfolgte jedoch erft fpater; so lange Fouche feinen Poften behauptete, gelang es ibm, bie Er= Bitterung ber ftrengroyalifchen Parthei, vorzüglich ber Emigrirten, einigermaßen zurückzuhalten. Doch nicht lange vermochte er fich zu behaupten. Als er burch bie Bekannt: machung feiner Berichte über ben Buffant von Franfreich

auch bie Berbundeten beleidigt, arbeiteten bie Royaliften befto eifriger an feinem Sturze. In einem ernftlichen Schreiben, in welchem er bem Ronige ungefcheut erklarte, 19. Sept. ball, wenn man, wie es ben Schein habe, wieder gum Terrorismus gurudfehren wolle, feine Regierung nicht auf binreichend ftarten Grundlagen beruhe, um den gu befürchtenben Angriffen wieberfteben ju tommen, bat er um feinen Abschied, und wenige Tage barauf wurden zuerft er felbft 21. Sept. und Talleprand, bann alle übrigen bisherigen Minifter ent= 25. Gept. laffen, und ein neues Minifterium mehr im Sinne ber ultraropalistischen Parthei - ein Rame, ber jest immer baufiger gebraucht murbe, um biejenigen gu bezeichnen, bie im Segenfat mit allen benen, welche tonftitutionelle Freiheit wollten, bie unbedingte Rudfehr gur Ordnung ber Dinge von 1787 verlangten — trat an ihre Stelle. So ward jest an Talleyrand's Statt ber Bergog von Richelieu, ber als eine Rreatur Ruflands betrachtet murbe, fur die ausmartigen Ungelegenheiten, Clarte, Bergog von Seltre, weisland Rriegsminifter Buonaparte's, jest ebenfalls fur ben Rrieg, ber Graf Baublanc, ber als Prafett ju Det unter Buonaparte biefen auf bas unbedingtefte gelobpreift, für bas Innere, be Cazes, fruber in bem Privatbienfte ber faiferlichen Familic, bann Polizeiprafett ju Paris, ein jun's ger Mann von ausgezeichneten Talenten, wie felbft feine Gegner eingestanden, ber aber zugleich als Nachfolger Rouche's, in bem fcwierigften Theile ber Bermaltung, uns ter ben obwaltenden Berhaltniffen feinem Amte taum gemachfen fcbien, fur bie Polizei gum Minifter ernannt. Barbe Marbois, in ber Revolutionszeit zugleich mit Pichegru nach Cavenne verbannt, nachmals von Buonaparte eine Beitlang guur Minifter bes offentlichen Schapes erhoben, als ein Mann von Talenten und ausgezeichneter Rechtlichkeit bekannt, warb Juffigminifter an Pasquier's Statt; an Louis's Stelle als Finanzminifter trat ber Staatbrath Corvetto, ein Genuefer, ber fcon unter Buonaparte Mitglied bes Staaterathe, ale einer ber gefchide

testen Manner in seinem Fache angesehen ward; ber Wiscomte Dubouchage, ber noch unter Ludwig XVI. eine kurze Zeit Marine-Minister gewesen, ein Schützling ber Herzogin von Angouleme, ward an die Spitze des Seewesens und der Kolonien gestellt. Ze weniger aber das neue Misnisterium unter sich vollkommen übereinstimmte, um so leichter hossten die Ultraroyalisten es ganz nach ihrem Gesallen zu lenken. Die abgegangenen Minister wurden zeboch ansangs noch mit einigen Rücksichten behandelt; Talsleyrand ward zum Oberkammerherrn, Gouwion St. Cyrzum Staatsminister ernannt, Pasquier zud Louis zu Großekreuzen der Ehrenlegion, Fouche aber zu dem Gesandtsschaftsposten in Dresden besordert, wohin er schon nach

28. Sept. wenigen Tagen abreifte.

Bahrend fo ju Paris burch ben Sturg bes bisheris gen gemäßigten Dinifteriums, noch mehr burch die Refultate ber Bablen ju ber neuen Deputirtentammer, ber Sieg ber ultraroyaliftifchen Parthei entschieben und eine allgemeine Reaktion zu broben fchien, war biefelbe bereits in mehreren Gegenden von Frantreich auf eine furchtbare Beife erfolgt. Borguglich erlaubten fich im Beften und Suben bie fogenannten Mniglichen Freiwilligen, fo wie bie unter Buonaparte gebilbeten Freischaaren und Foberirten in andern Theilen bes Beichs, lettere hauptfachlich in ben oftlichen Provinzen, ungescheut Die grobften Gewaltthatig= feiten; balb gefellte fich noch religiofer Fanatismus gu bem politiften. Die Protestanten, vorzüglich im Guben von Frankreich, wo ihre Bahl noch immer beträchtlich war, wahrend Buonaparte's Berrichaft in ber freien Uebning ih= rer Religion forgfaltig gefchutt, bagegen nach ber Rudtebr ber Bourbons auf mancherlei Beife bedroht, wenigftens für bebroht fich haltend, hatten bie Rudfehr bes Ertaifers von Elba wohl nicht ungern gefeben, wenn ihnen gleich burchaus feine Emporung ju feinem Sunften Could gegeben werben mag und bie Unhanglichkeit an ihn fich in manchen anbern Gegenben noch ungleich beutlicher und

lauter ausgesprochen hatte. Richts besto weniger wurden bie Protestanten jest balb unter bem leibenschaftlichen Bolle als Buonapartisten ausgerufen, Die Bevollmachtigten, welche die Prinzen fcon fruber in die Provingen gefandt, um aller Orten bas Bolt gegen Buonaparte aufzuregen und fur die tonigliche Sache zu gewinnen, beforberten biefe Stimmung, welche auch von ber Geiftlichkeit forgfaltig unterhalten warb, noch mehr. Bu Conloufe, gu Avignon, Montpellier, Rismes und an andern Orten brach ber langverhaltene Religionshaß und bie Undulbfamfeit ber Geiftlichkeit, balb nach ber Rudtehr bes Ronigs in die Sauptstadt, in helle Klammen aus. Dag die Pos litik hier großentheils nur jum Borwande biente, daß res ligiofer Fanatismus die Sauptfache war, zeigte fich beutlich barin, bag bie Berfolgung nur bie Protestanten traf, mabrent boch ein großer Theil ber Ratholiten fich laut und offen fur Buonaparte erflart hatte, bag bie Berfolger ben Gottesbienft ber Protestanten auf jebe Beife gu ftoren und ibre Rirchen au verheeren fuchten, bag viele proteftantifche Familien, wie felbft frangofifche Blatter, obgleich umter ber ftrengften Aufficht ber Regierung, jugeftanden, jur tatholischen Religion übertraten, als bie Berfolgung am beftigften war, mas fie nicht gethan haben murben, hatten fie nicht bie Religion als ben einzigen Grund jener Berfolgung betrachtet. Mit emporenden Graufamteiten mar an ben mehrften Orten bie Berfolgung begleitet. Go brach zu Toulouse an dem Geburtstage Buonaparte's der 15. Aug. Aufruhr auf: ber General Ramel, Befehlshaber bes Departements ber haute-Garonne, ward bafelbft auf bie graufamfte. Beife ermorbet; ju Poitiers geriethen felbft ber Serzog und die Berzogin von Angouleme in Gefahr und mußten fich foleunigft entfernen. Ungeftraft ward au Avignon gemordet, am graflichften aber zu Nismes, wo ber tatholische Pobel unter ber Anführung eines gewiffen Ompont's, gewöhnlich Treftaillon genannt, Truphemy's und einiger anbern gleichberuchtigten Menfchen, Die Baufer,

vorzüglich aber bie Kirchen ber Protestanten plünderten, und sie selbst ohne Unterschied des Standes, des Alters und des Geschlechts, im Namen des Königs auf das surchterlichste mißhandelte und mordete. Ein Theil der unglücklichen Protestanten, auf nicht weniger als 10,000 ward ihre Jahl angegeben, slüchtete in die Cevennen und bat von dort Ludwig um Hülfe und Schutz nothgedrungen griffen sie selbst zum Theil zu den Wassen. Zwar erschien

2. Sept. eine königliche Proklamation, welche zur Ruhe ermahnte, allein indem dieselbe eingestand, daß allerdings schändliche Berräthereien vorgefallen seien, daß die Getreuen, welche den Fahnen des Herzogs von Angouleme gefolgt, den schrecklichsten Verfolgungen ausgesetzt gewesen, und die gesen die Protestanten geübten Gräuel nur als einen tabelnswerthen Versuch darstellte, dem strasenden Arme der Gerechtigkeit vorzugreisen, schien sie das Unrecht eher auf Seiten der Verfolgten, als der Verfolger zu suchen, und die Ausschweisungen und Unruhen hörten nicht auf. Iwar 30. Aug war zu Nismes durch das Einrücken einer öfterreichischen

Division unter bem General Neipperg, ber die Bewohner zur Nieberlegung ber Waffen aufforderte, und sich zugleich auf jede Weise zur Wieberherstellung der Ruhe und Ordnung mitzuwirken bereit erklärte, für kurze Zeit neuen blutigen Ausbrüchen gewehrt; nichts besto weniger aber bauerten in dem größten Theile des Gard-Departement zu Uzes, Alais, Vigan und an andern Orten, die Gewaltsthätigkeiten und Ermordungen fort. Kaum aber hatten sich die österreichischen Truppen nach einigen Wochen wiederum

15. Ott. von Nismes entfernt, als neue Rauber- und Morberbanden aus ber Umgegend nach ber Stadt zusammenftromten und

16. — 17. schon in ber zweiten Nacht ein neuer blutiger Ausbruch Ottob. erfolgte. Unter der Anführung des scheußlichen Terstaillon drang der katholische Pobel plundernd und mordend in die Wohnungen der Protestanten, selbst die Sauser wurden zerstort. Erst am zweiten Tage gelang es dem Komman: danten zu Nismes, de Rochemont, Terstaillon, nebst

mehreren feiner Belferehelfer ju verhaften und nach Monts pellier ju fenden. Die protestantischen Rirchen waren während der Unruhen verschloffen geblieben, ihr Besuch brachte Lebensgefahr. Endlich erschien ber Bergog von Angouleme, ber bie fublichen Provingen bereifte, auch gu Nismes, nahm bie Proteffanten unter feinen Schut und befahl ihnen, ihre verfchloffenen Rirchen wieberum gu offnen, mogegen er jugleich die Freigebung ber verhafteten Morber verweigerte. Allein taum hotte er Dismes verlaffen, als noch ein Dal mit verboppelter Buth ber Auf- 11. Rov. ruhr ausbrach. Der katholische Pobet brang in eine proteftantifche Rirche, fprengte ben Gottesbienft, mighanbelte die versammelten Protestanten, selbst Frauen und Rinder, auf bas furchtbarfte, und fogar ber Befehlshaber bes Des partements, Graf be Lagarde, ebenfalls ein Protestant, bez bie Ordnung ber Dinge wiederherzustellen versuchte, marb. von einem gewiffen Boiffet burch einen Piftolenschuß tobts lich verwundet; auch eine andere Kirche wurde beraubt und entweiht, ben gangen Sag über bauerten bie Musschweifungen bes rafenden Saufens, bis endlich die Untunft einiger Ernppen unter bem General Briche bie Orb= nung wiederherstellte. Dagegen bauerten bie Ausschweis fungen in den benachbarten Drifchaften ungeftort fort. Roch ein Mal erschien nach wenigen Tagen ber Berzog bon Angouleme ju Dismes, vergebens erließ felbft ber Ronig eine ftrenge Berordnung gegen bie Morber und 21. Rou. Rubeftorer; bennoch blieben biefe, die unter ben Ultrarona= liften, ber Geiftlichkeit und felbst am Sofe Bertheidiger fanden, mahrend man bie begangenen Grauel auf jebe Beife ju verkleinern fuchte, größtentheils unbeftraft, ober wurden jum Theil formlich von den Gerichten losgefprochen, ba niemand fie ju verurtheilen und fich bem Saffe ihrer fanatischen Unbanger bloszuftellen wagte. Go blieben bie Protestanten fortwahrend in angstlicher Beforgniß; felbst nach fremben ganbern, vorzüglich nach England, manbten fie fich um Gulfe und Unterflugung, und bie Theilnahme, Saalfelb's Alla. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 208. 2. Abth.

welche allgemein die Bekanntwerdung dieser Greuelscenen, die an die sinstersten Zeiten des wildesten Religionssanatismus erinnerten, hervordrachte, trug vorzüglich dazu bei, baß endlich auch die Regierung nachdruckliche Maßregelnt ergriff, um der Berfolgungswuth Einhalt zu thun. Noch

21. Dec. por Ende bes Jahres wurden baher die protestantischen Kirchen zu Nismes unter bem Schuge ber bewassieten Macht aufs neue erdsfinet.

Der Sturz ber bisherigen Minister wirfte um fo entsicheibenber auf bas Shstem ber Regierung gurud, als biefe in ber zweiten Rammer, Die indeffen ihre Sigungen eröffnet, bet bei weitem überwiegenden Mehrzahl eine unbebingte Er-

6. Oft. gebenheit fand. Rachbem Ludwig Tags zuvor feinen gebeis men Rath ernannt, bestehend aus ben Prinzen und sonstigen

7. Dit, bebeutenben Dannern, eröffnete er felbft am nachften Zage die Sigung ber Rammern mit einer feierlichen Rebe. Gammtliche Pringen vom Geblut, Die Pars und Die Deputirten leisteten zugleich auf die Aufforderung bes Königs ber Berfaffung ben Gib ber Treue. Allein bereits in ben 3u= foriften, weiche bie Rammern ihm als Antwort auf feine Rebe überreichten, fprach fich ber Geift berfelben, vorzug-No der Kanmier = Abgeordneten, wiewohl burch die Ernen= wung mehrerer neuer Mitglieber auch in ber Parstammer Die ronaliffiche Partei ein entscheibendes Uebergewicht er-Balten hatte, flar und uhumwunden aus. Beibe forberten ftrenge Beftrafung aller berer, bie bas lette Unglud von Frankreich verschulbet. Deutlich bewährte fich auch balb biefe vorherrichende Stimmung in ben Rammern baburch, daß nicht nut alle Borfclage ber Regierung gur Befchran= bung bee Freiheit burchgingen, fonbern auch bie Kammern wicht felten noch mehr verlangten, als felbft bie Regierung gu forbern fur nothig erachtete. Wie fehr aber fcon gleich gu Unfange ber Sof und die Regierung unpopular geworben, bas zeigte unter anbern ein viel verbreitetes angebs Septemb. liches Schreiben ber abgegangenen Minifter an ben Konig, in dem fie aber bie Grunde ihrer Abbankung Rechenschaft

Digitized by Google

ablegten. Ge enthielt aber biefes Schreiben bitteren Das del: "baß der hof die Fuktionen beginftige zum Nachtheil ber gefetichen Autonitaten, und bag er bem Rathe ultras rovalistischer Gunftlinge mehr folge, als bem allgemeinen Mittlerweile hielten bie Fremben Bunfche ber : Ration. Frankreich als ein erobertes Camb befett, fügten gu burgerlichen Zwiftigkeiten feindliche Bermuftungen, verfchleus berten bie Summen, welche in ben offentlichen Schat flie fen follten, gehrten bie Lebensmittel auf, indes das Bold mit hungersnoth bebrobt fei, entfernten Borvathe von Baffen und Kriegsbedarf, bie Kanonen von ben Ballen ber Stabte: Mur über Trummern wehe bie weiße Jahne. Die Fremben beraubten Frontreich feiner Dentmable, ber Pfander feines frubern Rubms, fie bemachtigten fich fetbft ber Runftwerke, welche ihm allein nach zwanzigidhrigen Eroberungen geblieben. Es fei bies eine Entebrung, welche bas Bolf nur fcwer vergeihe, und bennoch habe ber König beit allen diesen Angriffen auf bie Rationalehre ges fdwiegen!"

Auch die bereits erfoigten und noch erfolgenben Reals tionen, mochten ben Sof nicht beliebt machen. war beschloffen, ben Marschall Rep burch ein Rriegsgericht verurtheilen au laffen, und wirklich mar ein folches, beftes bend aus drei Marschallen und brei Generalleutnants, une ter bem Borfige bes Marfchalls Jourban, angeordnet. lein gleich vom Anfange an zeigte baffelbe offenbares Bis berftreben, fich mit diefer Unterfuchung gu befaffen. Buerft weigerten fich mehrere Generale, wegen früherer 3wiftige teiten mit Den, an bemfelben Theil zu nehmen, und ba in ber zweiten Gigung Ren felbft, als Par von Frantreich, fich gegen bie Kompetenz bes Gerichts verwahrte und feine an ihn gethane Frage beantworten zu wollen außerte, erflarte fich alsbalb bas Rriegegericht mit großen Stimmenmehrheit ebenfalls für unbefugt, ben Marfchall gu richten. Allein bamit maren bie Gegner-Ren's feineswegs aufrieden. Unmittelbar barauf, nachbem bas Kriegsgericht N 2

feinen Ausspruch gethan, ward der Parskammer burch eine zz. Nov. königliche Berordnung besohlen, sogleich über den des Hache verzaths angeschuldigten Markchall zu sprechenz der Herzog

verraths angeschulbigten Marschall zu speechens ber Herzog xi. Nov. von Richelien selbst forderte die Kammer auf, der Welt eine in die Augen sallende Genugthung zu geben, und zwar schnell, damit die von allen Seiten sich erhebende Gährung im Zaum gehalten werde; daher möge sie unvers züglich zur Untersuchung schreiten. Tros der geschickten Bertheibigung seiner Anwalde, die vorzüglich die in der Uebereinkunft über die Uebergabe von Paris verheißenze Amnestie für ihn geltend zu machen suchen, ward auch

6. Dee wirklich ber Marschall noch vor Ende bes Jahrs mit huns bert neum und dreißig Stimmen gegen ein und zwanzig zum Tobe verurtheilt und, tros aller Bersuche, seine Besgnabigung zu erhalten, am nachsten Tage in der Ebene von Grenelle erschossen. Indeß Ney zu Paris durch rich-

7. Dec. terlichen Spruch bas Beben verlor, mar ein unberer Marschall im Guben von Frankreich als ein Opfer bes Meus chelmorbes und ber Bolfswuth gefallen. Der Durfchall Brune, ber ben Oberbefehl aber bie Beobachtungbarmee bes Bar geführt, batte, war bei feiner Rudreise gu Avignon, indem die königlichen Beborden ihn entweder nicht fougen tonnten ober wollten, butch ben wuthenben Pobel ermor= bet und fein Leichnam grufflich verftummelt; bie Morber aber blieben ungestraft. Berichiebene andere Generale, benen ein gleiches Schidfal, wie bem Marfchall Ren, juges bacht war, entflohen gludlich, bagegen aber ward ber vormalige Abjudant und Generalbirector bes Poftwefens unter Buonaparte, Lavalette, jur Untersuchung gezogen und unter bem Bormanbe, bag er icon vor Buonaparte's Rud-Tehr nach Paris bie Direttion ber Poften fich wieberum willfurlich zugeeignet, fo wie wegen einiger anberen Be= fouldigungen, womit feine hochverratherifchen Abfichten erwiesen werben follten, von bem Uffifenhofe jum Lobe Rov. verurtheilt. Schon hatte ber Kaffationshof bas Urtheil bestätigt, als Lavalette mit Gulfe seiner Gemablin und

einiger englischen Offiziere, bes Generals Robert Biffon und ber hauptleute hutchinfon und Bruce, gludlich aus feinem Gefangniffe über bie Grange entfam. Seine hol- 21. Der. benmuthige Gemahlin blieb flatt feiner in ber Saft gurud, auch jene Englander wurden gur Gefangifftrafe verurtheilt. Die Berhandlungen in ben Kammern ftimmten inbeß gang 24. April mit bem von ber Regierung angenommenen Syfteme ber Reaktion überein. Giner ber erften Borfchlage ber Regie= rung betraf eine Berfügung gegen aufruhrerisches Gefchrei 17. Det. aufruhrerische Reben und Schriften und fonftige Auffordes rungen gur Emporung, und mit überwiegenber Majoritat ward ber Borfchlag, burch mancherlei Bufate in ber Des putirten = Rammer felbft noch mehr verftartt, gum Gefebe erhoben. Bu gleicher Beit wurden auch verfchiebene Ausfcuffe niebergefest, um bas Betragen ber Dilitar = unb Bivilbeamten, vorzüglich berer, welche Gnabengehalte genoffen, während ber hundert Tage zu untersuchen, Die erfteren unter bem Borfige bes Marichalls Bictor, bie zweis ten unter bem Borfige bes Staatsrathe Simeon. Belche Grundfate überhaupt jest bie berrichenden maren, leuchtete aus einer Abbreffe bes Prafibenten bes toniglichen Ge= 2. Roy. richtsbofs zu Paris, Seguier, beutlich hervor: "jebe Autoritat tomme von Gott, und bas Bolt vermoge barübet nicht zu verfügen. Die Borfahren, bie ebenfalls ihre Rechte bewahrt und ihre Freiheit werth geachtet, fluger, als bas lebenbe Gefchlecht, hatten laut anerkannt, bag bie Ronige von Frankreich von Gottes Gnaben und nicht burch bie Berfaffungen herrschten. Der Monarch fei ein Abbild ber Gottheit und fo wenig ein Reprafentant bes Bolfs, als ein Bater ber Reprafentant feiner Kinder. Die Obergewalt beiber fei wefentlich in ber Ratur bei grundet. Jebe andere politische Form fei eine Ausnahme von der allgemeinen Regel und euthalte ein Prinzip bes Rudfalls in Die anfangliche Regellofigfeit." Deutlichen mochte man taum bie unbebingte Rudtehr gur unums fchrankten Monarchie anempfehlen, ale es hier von ben

Saupte einer ber erften richterlichen Behorben gefcab. Bie fehr aber bie Parthei entschloffen fei, es nicht allein bei Borten bewenden au laffen, bewies die Errichtung von 20. Dec. Prevotalgerichten, die, bestehend aus einem willführlich aus ben orbentlichen Richtern ernannten Praffibenten und vier Richtern, nebft einem aus ben gand : ober Secoffizieren auserwählten Prevot, beinah ohne Formlichteiten und ohne weitere Berufung, gang ber Berfoffung gumber, bie jebermann nur von feinem orbentlichen Rithter gerichtet wiffen wollte, alle und jede, ohne weitere Rudficht auf Stand und Amt verurtheilen follten, Die fich bes Berbrechens bes bewaffneten Aufruhrs schuldig gemacht, an aufruhrerischen Berfammlungen Theil genommen, obne bagu befugt zu fein, bewaffnete Baufen gefammelt und angeführt, ober biefelben mit Baffen und Rriegsbebarf unterfrügt hatten, endlich auch alle bie, welche aufruhrerische Schriften, bie Drohungen und Bafterungen negen ben Ronig und bie Pringen enthielten, jur Bewaffnung gegen bie tonigliche Gewalt, ober zu Aenderung ber Thronfolge aufforderten, verkaufen ober auf sonstige Weise verbreiten murben. Bobl mußten folche Gerichtshofe in ber Sand ber leibenschafts lichften Partheimuth zu einem Bertzeuge ber furthtbarften Reaftionen werben.

Unter dem wachsenden Kanmfe erbitterter Partheien, indem selbst die Minister bei manchen Anlässen dem lauten Ladel der ultraroyalistischen Faktion wegen zu großer Mäßigung nicht entgangen waren, ward unmitteldar nach 8. Dec. der Hinrichtung des Marschulls Nev, der Deputiren-Kamsmer der Entwurf zu einem allgemeinen Amnestia-Gesete 1816 durch den Herzog von Richelieu porgelegt, jedoch erst nach 6. Jan. hestigen Debatten im Ansange des nachsten Jahres, nicht ohne manche Busätze, wodurch die Ausnahmen erweitert und die Strenge des Gesetzes geschärft ward, von der Kammer der Deputirten, tann auch von der Parskammer 122. Jan. angenommen zund vom Könige bestätigt. Dadurch ward allen und jeden, welche mittelbar ober unmittelbar an der

Emporung und Usurpation Buonaparte's Theil genominen, eine vollständige Amnestie hewilligt, ausgenommen jedoch biejenigen, welche in bem erften Artifel ber Orbonnang vom 24. Julius aufgeführt worben, besgleichen mit Borbehalt bes Rechts bes Ronigs, alle in bem zweiten Artitel ber befagten Ordnung bezeichnete und noch nicht vor Bericht gestellte Personen binnen zwei Monaten nach Bekannts machung bieles Gefebes aus Frankreich ju verweifen, und zwar bei Strafe ber Deportation, falls fie ohne Erlaubniß gurudfehren wurben; auch behielt ber Ronig bas Recht, denfelben alle geschenften ober unentgeltlich verliebenen Suter und Behalte zu entziehen. Sammtliche Bermanbte Rapoleon Buonaparte's in guf= und abfteigender Linie, feine Oheime, Lanten, Neffen und Nichten, feine Bruber und beren Gattinnen, fo wie feine Schweffern und beren Satten und bie Rachkommen beiber murben auf ewige Beiten aus bem Ronigreiche verbannt und baffelbe binnen Monatsfrift bei der im peinlichen Gefegbuche (Art. 91.) bestimmten Strafe zu verlaffen angewiesen, zugleich murben fie aller burgerlichen Rechte in Frankreich, besgleichen aller ihnen unentgeltlich verliehenen Gehalte und Guter für verluftig erklart, und ihnen die durch Rauf in bem Ronigreiche an fich gebrachten Guter ebenfalls binnen fechs Monaten zu veräußern anbefohlen. Ausbrucklich marb bie Amneftie außerbem auf biejenigen Personen fur nicht anwendbar ertlart, welche vor Erlaffung berfelben bereits in gerichtliche Untersuchung gerathen ober verurtheilt worden feien, so wie auch nicht auf folche, welche zu irgend einer Beit Berbrechen gegen Privatperfopen begangen haben mochten. Much biejenigen unter ben Ronigemorbern, welche für die buonspartische Busaturtunde geftimmt, ober unter bem Usurpator Stellen befleibet und fich baburch als unverfohnliche Beinde Franfreichs und ber rechtmäßigen Resgierung fund gegeben, follten auf immer aus bem Ronigreiche perbaunt und daffelbe binnen Monatefriff bei ber im peinlichen Gefetbuche (Art. 33.) pergroneten Strafe gu

verlaffen gehalten fein, jugleich mit Berluft aller ihrer burgerlichen Rechte in Frantreich und aller unentgeltlich ihnen verliehenen Titel, Guter und Behalte. geichnetften unter Buonaparte's Anhangern wurden fo balb in mehrere ganber gerftreuet, auch Fouche marb von feis nem Gefandtfchaftepoften in Dresben abgerufen und ihm bie Rudtehr nach Frankreich unterfagt. Balb barauf tra-

2. Febr. ten allenthalben bie Prevotalhofe in Thatigfeit, mas um fo nothwendiger schien, ba fich feit Anfange bes Jahres auf mehreren Puntten von Frankreich, ju Lyon, Zarascon und an andern Orten wiederholt aufrührerische Bewegungen geaußert hatten. Dit jebem Tage flieg bie Gabrung und die Erbitterung ber feindfeligen Partheien. 29. April waren bie Kammern vertagt, als von ben Difvergnugten

ein Berfuch gemacht warb, fich ber wichtigen Seftung Gre-4. Mai. noble durch Ueberfall zu bemeiftern; nicht ohne Blutver-

gießen wurden bie Emporer, an beren Spige zwei Offis giere von ber alten Armee, Dibier und Chaillot, ftanben, von bem königlichen Befehlshaber, bem General Donabieu, gerftreut, worauf bas ganze Ifere-Departement in Belagerungsftand erklart warb. Bu Paris felbft wurden angeblich gefahrliche, weitumfaffenbe Anschlage entbedt, Die, nach ber Meußerung bes Moniteurs, nichts geringeres als Die Erneuerung bes abicheulichen Syftems von 1793 bee zwedten; zu Rismes außerte fich wieberholt ber fanatifche Eifer bes Pobels auf eine fur bie Protestanten bochft beunruhigende Beife; abnliche Bewegungen erfolgten an andern Orten. Die Bermahlung bes Bergogs von Berry mit ber

17. Juni. Pringeffin Marie Raroline, ber Tochter bes Kronprinzen von Reapel, ward baber von ben toniglich Gefinnten mit befto größerer Freude aufgenommen, als baburch die bourbonifche

Dynaftie eine neue Stute ju erhalten fchien.

Indes faben fich die Minifter felbft von ber berrfchenben Parthei in ber Kammer ber Abgeordneten immer mehr bebrangt. Borzüglich war es eine Beranberung bes Babls gefetes, welches bie ultraropaliftifche Parthei in ber Des putirten = Rammer burchzusegen gefucht hatte, indem fie theilb barauf brang, bag, fatt ber theilweisen jahrigen Bablen, eine gangliche Erneuerung von funf gu funf Sah=. ren flatifinden folle, theils auch bie Babl der Deputirten von 256, wie fie fur bie gleiche Bahl von Departements un= ter Buonaparte bestimmt gewefen, in Gemagheit ber toniglichen Orbonnang vom 21. Rai bes verfloffenen Jah= res auf 402 erhobet wurde, was, wenn gleich in anderer Rudficht zwedmäßig, bennoch mit ben Borten ber Charte in offenbarem Biberfpruche ftand. Nichts besto weniger ging biefer Borfchlag in ber Deputirten = Rammer burch; nur in ber Parstammer gelang es ben Miniftern, die theils weise Erneuerung ber Bablen mit einer fcwachen Debra heit aufrecht zu erhalten. Daburch noch mehr gegen bie Minifter erbittert, verlangte die ultraroyaliftische Barthet in ber Deputirten = Rammer nicht nur bie Burudgabe aller geiftlichen Guter, fondern auch eine Rente von zwei und vierzig Millionen Frant's fur Die Geiftlichteit; allein auch biefer Borfchlag, wiewohl er von der Mehrzahl der Kams mer mit lautem Beifalle aufgenommen worben, erhielt bie Beftatigung bes Konigs nicht, und faum waren die Berbandlungen über bas Bubjet, welche in ber letten Beit mit fleigender Unimositat geführt, hauptsachlich die Kam= mern beschäftigt hatten, beendigt, als auch bie Bertagung 17. April. berfelben erfolgte; auf ben erften Oktober beffelben Jahres ward die Eröffnung ber neuen Gigung angefest. Unmittelbar nach bem Schluffe ber Sigungen aber ging in bemt Syfteme ber Regierung, wohl nicht. ohne fremben Ginfluß, - England und Rufland wurden babei als bie Saupt= triebfebern genannt - eine gangliche Beranberung vor. Die aufs hochfte gestiegene Spannung ber Gemuther, welche einen neuen gewaltsamen Ausbruch befurchten ließ, gab ber gemäßigten Parthei unerwartet ein entscheibenbes Uebergewicht. Der Suftigminiffer Barbe Marbois und ben Minifter bes Innern Baublane wurden unmittelbar barauf entlaffen, und an bie Stelle bes letteren gaine jum Mi=7. Dai.

nifter ernannt; ber Derzog von Richelieu aber und bee Polizeiminifter be Cazes, welcher lettere feit ber Beit einen fortwahrend fteigenden Ginfluß erhielt, mit Laine vereinigt, festen es burch, bag nicht nur in bem Bermaltungsperfo-10. Aug, nale große Beranderungen vorgenommen werben follten. fondern auch die gangliche Auflosung ber Deputirten-Rams mer befchloffen warb. Die Birfung biefer Beranberung in bem Syfteme ber Regierung zeigte fich balb in ber Strenge, mit ber gegen biejenigen verfahren murbe, welche fich Angriffe gegen bie Charte erlaubten. Go gog por als len ber Proges bes Abbe Binfon die Aufmertfamfeit auf fich, inbem berfelbe als Berfaffer einer Schrift \*), worin ber Bertauf ber Guter ber Geiftlichkeit als burchaus uns rechtlich, Die Raufer und Befiger berfelben aber als Rirs denrauber, und die gange frangofische Geiftlichkeit als fcis; 3. Sept. matifch bargeftellt murben, jur Gefangnig- und Gelbftrafe 5. Sept. verurtheilt warb. Benige Tage barauf erschien eine mertwurdige Ordonnang, burch welche bie bisberige Deputirten-Rammer aufgeloft, die Zahl ihrer Migglieder, gleich wie fie in ber Charte bestimmt worben, wiebezum berabgefest und ein vierzigiabriges Alter fur nothwendig erflart marb, um als Abgeordneter ermablt werben 34 fonnen. Am 25. September follten fich bie Bablfollegien ber Arronbiffements, am 4. Oftober bie ber Departements verfammeln. am 4. November aber die Kammern felbst ibre Sigungen eröffnen. Aufrechthaltung ber Bestimmungen ber Charte und baburch gebotene Berminberung ber Babl.

ber Abgeordneten, die jest wieder auf 258 festgesetst ward, wurden als Beweggründe dieser Rastregel angegeben, als beren Urheber vorzüglich de Cazes und Lainé genannt wurden; selbst der Herzog von Richelieu und der Finanzmisnister Corvetto hatten dieselbe eifrig unterstüst. Dagegen ward der Unwille der ultraropalistischen Parthei, als deren Hauptstügen auch bei diesem Anlas die Prinzen genannt

<sup>\*)</sup> Le concordat expliqué au roi.

1816 wurden, um fo heftiger und außerte fich um fo unverhos lener, je unerwarteter bie Rataftrophe getommen und je mehr fie barüber bis gulett in vollkommener Unwissenheit geblieben war. Bon niehreren Seiten erfolgten heftige Meußerungen, in einzelnen Departements felbft unruhige Bewegungen, boch gab sowohl bas plogliche Steigen ber Staatspapiere, als ber laute Beifall, womit von ber überwiegenden Mehrheit ber Nation bie Auflofung ber Deputirtentammer aufgenommen murbe, binfanglich gu ertennen, baß biefelbe bisher ungleich mehr bas Drgan einer Pars thei, als bas ber Stimme ber Nation gewefen. Anfangs fchienen die Minifter, welche hauptfachlichen Untheil an biefem Schritte ber Regierung gehabt, entschloffen, ben über ihre Geffaer errungenen Bortheil nachbrudlich gu behaupten; ber Bicomte von Chateaubriant, ber fich in einer Drudfchrift\*) unpaffende Meußerungen uber bie getroffene Dagregel erlaubt, warb felbft burch eine tonigliche Berordnung feines Poftens als Staatsminifter entfest. Allein balb zeigte fich bas Ministerium aufs neue schwantend und ungewiß; von mehreren Seiten ward ihm balb ber Borwurf gemacht, bag es ihm an Ruthe fehle, feinen Sieg ju verfolgen. Auf bie neuen Bablen außerte bagegen auch jest bie Regierung wieber einen gleich unmittelbaren Ginfluß, als bies bei ber, Budtehr bes Konigs vor Jahresfrift ber Fall gewefen, nur bag jest biefer Ginflug in einem gang anbern Sinne und in gang anderer Abficht, als bamale, angemantet wurde. Bar bamale ber 3wed gewesen, bie un= bebingteften Anhanger ber alten Ordnung ber Dinge in ber Rammer ju versammeln, so fcbien bagegen jest bie Abficht die ju fein, gemäßigte Manner und mabre Freunde ber Charte ju Abgeordneten ermablen ju laffen, um bie allgemeine Gabrung ju ftillen und bie unter einem großen Theile ber Nation verbreiteten angftlichen Beforgniffe gu gerftreuen. Richt nur bie heftigen Ultraropaliften, fonbern

<sup>\*)</sup> De la monarchie selon la charte.

auch alle biejenigen, welche als Ultraliberale betrachtes wurden, fuchten daher die Minister gleichmäßig von der neuen Kammer entfernt zu halten. Unter dem wildesten Kampse der erbitterten Partheien wurden die Bahlen vorz genommen; wurden aber gleich zwei Drittel der Abgeordneten von 1815, und unter diesen mehrere der bedeutendssten Ultraropalisten wiederum erwählt, so hatten dennoch die Minister eine überwiegende Stimmenmehrheit für sich

3. Nov. gewonnen. Nachdem Tags zuvor in der Rirche umferer lieben Frauen eine beilige Geift Meffe gehalten worden,

- 4. Nov. wurden die Sigungen der Kammern von dem Könige mit einer Rede, die nochmals seinen sesten Entschluß, die Charte aufrecht zu erhalten, aussprach und zugleich zur Eintracht und Berschnlichkeit aufsorderte, seierlich eröffnet. Nichts desto weniger aber kehrte auch jest die Ruhe noch nicht vollkommen zurück, theils wurden die Gemüther durch den erbitterten Kamps der Partheien sortwährend in einer des benklichen Spannung erhalten, theils war es die mißlungene Erndte, welche vorzüglich zu Paris unruhige Bewes gungen befürchten ließ. In den verschiedenen Berwaltungszweigen waren indeß wenige bemerkenswerthe Beränzberungen vorgegangen. Die Wiederherstellung der Kriegszmacht, zu der Frankreich einen Augenblick entschlossen ges
- 22. Aug schienen, war auf ernstliche Borstellungen von Seiten ber Berbündeten unterblieben; sowohl durch ihre Zahl, indem die Legionen und Regimenter sammtlich mehr oder weniger unvollzählig waren, als auch durch die Art ihrer Zusammensehung, vorzüglich des Korps der Besehlshaber, schien jest die französische Armee weniger furchtbar. Für Wischenschaften und öffentlichen Unterricht geschah allerdings ein

9. Juli niges; die frangbfische Akademie erhielt neue Statute, Die II. Sept. polytechnische Schule ward wieder hergestellt. Die Geist-lichkeit erfreute sich fortwahrend ber besondern Sorgfalt ber

Regierung; balb ward felbst ben geistlichen Stiftungen 26. Rov. aufs neue gestattet, bewegliche und unbewegliche Suter

und Renten, und zwar unverangerlich, erwerben ju burfen.

Die Gefetzedung ersuht ebenfalls einige Weränderungen, nicht nur ward ein neuer Abdruck und eine neue Durch=17. Inlisicht der bisherigen Gesethücher angeordnet, sondern, was vorzüglich den wachsenden Einstuß der Geistlichkeit zu besweisen schien, die bisher gestattet gewesene Chescheidung ward auss neue verboten, und dagegen nur allein die Aren=27. April. nung von Tisch und Bett, gleich wie vormals, sur zulässig erklärt. Die Psevotalhöse waren indeß nach immer in Thätigkeit und gaben den Leidenschaften und dem Fakztionsgeiste, vornehmlich im Suden und Westen des Reichs, einen weiten Spielraum.

Die Sigungen ber Kammern boten mabrent bes Reftes des Jahres 1816 wenig Mertwurdiges bar; vom Anfange an behaupteten die Bemagigten, trot aller Berfuche ber Parthei, welche in ber legten Sigung fo unum= fchrantt geberricht, ein entschiedenes Uebergewicht. Bor allen Dingen fchien nothwendig', bie Bablen gefestich gu ordnen, als bas einzige Mittel, um bie Rammer ber Abgeordneten bem Ginftuffe bes Partheiintereffes zu entziehen und fie wiellich gum Degan ber offentlichen Meinung au: machen. - Gleich in ben erften Wochen nach Eröffnung ber 26. Rov. Sigungen ber neuen Rammer legte baber Laine, als Di= nifter bes Innern, welcher jest als bas Saupt bes Dis mifterjums angesehen merben tonnte, einen Entwurf zu eis nem neuen Bablgefete vor. Bufolge beffelben follte jeber, im Genug ber burgerlichen und politischen Rechte befind= liche, breifig Sahre alte Frangose, ber breihundert Franks en biretten Steitern bezahle, an ben Bahlen bes Depars tements, wo er feinen politischen Bohnfit habe, Theil nebmen; in jedem Departement aber nur ein einziges, aus als len Bablern ohne Unterschied beftehenbes Bahtollegium fein, welches unmittelbar bie Abgeordneten für die Rammer ernennen folle. Burbe bie Bahl ber Babler in bem Departement nicht über feche bunbert betragen, bann follten biefelben eine einzige, wurde fie aber feche bundert überfteigen, bann follten fie verschiedene Berfammlungen bilben, von benen

Jebe biefer verschiebenen Gektionen follte unmittelbar zur Bahl aller Deputirten, welche bas Bahlkollegium über-

1816 jeboch teine unter brei hunbert Babler enthalten birefe.

haupt zu ernennen habe, mitwirken. Prafetten und mili= tarifde Befehlshaber follten in ben Departements, mo fie angestellt feien, nicht ju Abgeordneten ermablt werbers Der Ronig follte allein bas Recht haben, bie Babltollegien zusammenzurufen, die fich mit teinem anderre Gegenstande, als nur mit ben Bahlen der Abgeordneten beichaftigen burften; bie Ernennung ber Prafibenten ber Babla Follegien blieb ebenfalls ausschließlich bem Ronige überlaffen. Dag biefes Gefet, welches ben mittleren Grundbefit, ber bauptfachlich burch die Revolution in Frankreich eine fo große Wichtigkeit und Ausbehnung erhalten, auf Roften bes gwien Eigenthums begunftigte, indem es jugleich bie Richteigenthumer und bie gange arme, perfaufliche Menge pon allem Einfluffe auf die Nationalreprafentation aus= fcbloß, heftigen Biberftant bei ber ultravonaliftifchen Par= thei finden werbe, ließ fich erwarten; bag baburch bie neuen Intereffen gegen jebe Rudfehr ber alten Debnung ber Dinge, wie fie vor ber Revolution bestanden, am traf= tigften geschütt fein werbe, verfannten bie Gegner nicht. 1817. Dennoch aber war bas Gefet, wiewohl erft nach ben hefa 6. Jan tigften Debatten, im Unfange bes nachften Sahres, troge bes erbitterten Biberfpruchs von beinah bunbert Mitglien

dem es auch ben Beifall der Parktammer, erhalten, von 5. Febr. dem Könige bestätigt: Durch das neue Wahlgesetz war der Sieg der gemäßigten Parthei entschieden, allein das Ministerium, in sich selbst nichts weniger als einig, indene noch einige Mitglieder desselben, vorzüglich der Kriegsmis nister Clarke, Herzog von Feltre, und der Seeninister, Vicomte du Bouchage, der ultraroyalistischen Parthei eifrig andingen, schien nur zögernd und schwankend auf der bes tretenen Bahn fortzuschreiten. Noch vor Ende des Jahrs

bern, burth eine Majoritat von zwei und breißig Stimmen in ber Kammer ber Abgeordneten burchgeset, und nach=

1816 waren von ber Regierung drei andere Gefehentwierfe 7. Dec. Der Deputirtentammer vorgelegt; gufolge, bes erften follte feber, Der einer Berfchworung gegen bie Sicherheit bes Staats angeflagt worben, auf Befehl bes Ministerraths und des Polizeiminifters verhaftet werden tonnen, auf fein Berlangen aber burch ben foniglichen Profuror insgeheim verhört und von biefem alsbann an ben geheimen Rath Bericht erftattet werben, worauf letterer einen Ausspruch thun werbe. Dem zweiten Borfchlage gufolge, follten auch noch ferner bis jum erften Januar 1818 teine Zeitlingen und periobischen Berte anbers ale mit foniglicher Genehe migung erfcheinen burfen. Bufolge bes britten Borfchlags endlich, follte ber Befehl zur Beschlagnahme irgent eines Berts bei Strafe ber Richtigfeit binnen vier und zwanzig Stunden ben betreffenben Partieien angezeigt werben, welche binnen brei Nagen bagegen bie Gerichte anrufen tonnten, worauf bet tonigliche Protuvor innerhalb einer Boche einen Ausspruch bes Gerichts veranlaffen follte. Burbe bas Gericht bie vorgenommene Befchlagenahme in biefer Frift nicht beftätigen, bann follte biefelbe null und nichtig fein, und bas unter Befchlog gelegte Bert ben Gis genthumern wieber jugeftellt werben. Nicht ohne heftigen Biberfpruch von Geiten ber Ultrarvyaliften warb ber erfte 1847 biefer Borfchlage von ber Rammer ber Deputirten ange: 16. Jan. nommen, balb barauf auch ber zweite. Die Debatten über 29. Jan. bas Bubjet befchaftigten bie Rammer ber Deputirten beis nah ausschließlich mahrend bes Reftes biefer Gigung; wiewohl aber die ungeheure Summe von 4061,261,258 Frant's - fo Doch beliefen fich fammtliche Staatsbedurfniffe ber Gegenparthei mannigfaltigen Stoff ju bigigen Angrif= fen barbot, fo warb boch endlich, ba bie Berminberung ber Offupationsarmee um 30,000 Dann größtentheils von ber Armagnie bes Bubjets mit abbing, baffelbe burch eine farte Majoritat bestätigt, worauf unmittelbar bet Schluß ber Steungen ber Kammern von 1816 erfolgte. In ber 26. Marz. Bibifchengelt bis jur Biebereroffung ber Sigungen, marb

amar auf mehreren Punkten von Frankreich wieberholt bie Rube bebroht, jeboch hauptfachlich burch die Bachfamkeit und Thatigkeit bes Polizeiminifters Decazes entweber unneftort erhalten, ober boch bald wieder hergestellt. Schlechte Erndte begunftigte Die Plane ber Digvergnugten. Buerft hatte eine bereits zu Ende des Jahrs 1816 ents bedte Berfchworung, beren Mittelpuntt Bourbeaur mar und an beren Spike ein vormaliger Douanenoffizier, Ramens Randon, ftand, ber Buonaparte nach Elba begleitet. bie Rube ber weftlichen Departements, bebroht. bie mehrften Berschwornen wurden, noch ebe ihre Plane gur Reife getommen waren, verhaftet und Randon nebft mehreren Rabelsführern zum Tobe verurtheilt und hinges 6. Dai richtet; ju Toulouse aber, wo felbft ein offener Musbruch erfolate, mit Gewalt ber Baffen bie Ruhe wieder herge-8. Juni. fellt. Bebenflicher fcbienen Unruben, Die balb barauf gu Lyon und in ber Umgegend ausbrachen; auch fie wurden 13. 28. jedoch mit Sulfe ber Truppen, wiewohl nicht ohne Blut-Juni pergießen, erftidt und mehrere Rabelsführer bingerichtet. Der Marfchall Marmont, der als toniglicher Bevollmach: tigter nach Lyon gefandt mar, ftellte balb burch Dagigung Allenthalben bie Rube wieber ber. Dagegen bauerten gu Rismes, freilich in gang entgegengefestem Sinne, bie Un= ruben fort; ber aufgeregte Fanatismus bes tatholischen Pobels erlaubte fich fortwährend einzelne Ausschweifungen gegen bie protestantischen Ginwohner, wie balb, trot aller Sorgfalt ber Regierung, bas, was hier geschah, nicht laut werben zu laffen, bennoch gur offentlichen Sunbe gelangte. Unruben, bie ju Gens im Departement ber yomne ent: ftanden waren, wurden burch die hinrichtung ber Anführer 9. Juni. erftict; zu Stragburg ward bie Nationalgarbe, bie, weil ihr bei fteigender Theurung teine Lebensmittel aus ben 7. Juni. Magaginen verabreicht wurden, ben Dienft verweigerte, auf-5. Suti. geloft und ganglich neu organisirt. Bu Rennes wollte

man bereits zu Unfang bes Jahres aufrührerische Umtriebe 5. Febr. auf ber bortigen Rechtsichule entbedt haben, indeß in ber

Bendee, von ben Ultraronaliften angeftiftet, bas Bolt jum' Theil bie Bezahlung ber Steuern und Abgaben verweis Bu Paris felbst herrschte mabrent biefer Beit eine, bebenkliche Spannung. Die fleigende Theurung, welche vorzüglich in ben nordlichen Departements mit einer form= lichen Sungerenoth brobte, unterhielt bie Gabrung und begunftigte die Plane ber Ungufriedenen. In bem Di= nifterium felbft batte bisher nichts weniger als Ginheit geberrfcht, - ein Uebelftand, bem jedoch balb nach bem Schlusse ber Sigungen ber Kammern, wenigstens großen Theile, baburch abgeholfen marb, bag es bem Ginfluffe von de Cages gelang, ben Bergog von Feltre und ben 12. Sept. Bicomte bu Bouchage ju verbrangen, an beren Stellen ber Marschall Gouvion St. Cyr als Kriegs: und ber Graf Molé als Marine = und Kolonial = Minister traten, indeg fcon fruber ber Baron Pasquier jum Siegelbewahrer er= 19. 3an. nannt war, wiewohl auch jest noch die Minister keines= megs fammtlich mit gleichem Gifer und gleicher Thatigfeit bie einmal betretene Bahn verfolgten.

Die Bablen zu ber bevorftebenben Sigung bes Jahres 1817 festen aufs neue, wie fich nicht anders erwarten Septemb. ließ, bas Partheigetriebe in die lebhaftefte Bewegung. Roch fruber murbe eine konigliche Berordnung über bie 25. August. Rajorate ber erblichen Pars bekannt gemacht. Es marb borin festgefest, bag in Butunft, mit Ausnahme ber Beiftlichkeit, niemand in bie Kammer ber Pars berufen werben folle, ber nicht vorläufig die Erlaubniß bes Ronigs gur' Errichtung eines Majorats erhalten. Die Majorate felbft follten in brei Rlaffen gerfallen: bie ber Bergoge, welche nicht unter 30,000, die ber Marquis und Grafen, Die nicht unter 20,000, und bie ber Bicomtes und Barone, die nicht unter 10,000 Frants jahrlicher Ginfunfte geben follten. Dutch eine zweite konigliche Berordnung von bemfelben 25, August. Zage wurden die Art und Beife ber Ausfertigung ber Parspatente, die Rangordnung unter ben Pars, die Titel ihrer alteften Sohne und verschiedene andere abnliche Saalfelb's Allg. Gefch. b. neueft. Beit, 4. Bbs. 2. Abth.

Puntte bestimmt. Die neuen Bablen ichienen ingwischen Die minifterielle Parthei bedeutend verftartt zu haben, und Die wichtigsten Resultate wurden baber von ben Berhandlungen ber Rammern, beren Sigungen auch biesmal wieber am funften November von bem Ronige eröffnet worben, erwartet, allein nur febr jum Theil entsprach ber Erfolg ber Erwartung. Es zeigte fich bald, daß die Di: nifter, feineswegs unter fich in voller Uebereinstimmung, nur basjenige zu ertheilen geneigt maren, mas zu laut burch bie offentliche Stimme verlangt war, als baß fie es langer batten vorenthalten konnen. Die Unentschloffenheit und Zengftlichkeit bes Minifteriums zeigte fich vorzüglich in ben Gefetentwurfen, welche fie im Laufe' ber Gigungen ben Rammern vorlegten \*). Drei wichtige Gefegentwurfe waren es, von benen jeboch nur ber eine wirklich vollftanbig buichgefett, von ben beiben andern bagegen ber eine an bem Biberfpruch ber gablreichen Gegner wenigftens gum Theil fcheiterte, ber britte wegen ber allgemein und laut geaußerten Difbilligung nicht einmal gur formlichen Be-17. Rov. rathung tam. Buerft ward von dem Siegelbewahrer, Baton Pasquier, ber Entwurf eines neuen Gefebes aber bie Preffe der Deputirtenkammer vorgelegt. Dem zufolge follte ber Berfaffer ober Ueberfeger eines Berte, wenn berfelbe in Frankreich wohne und bekannt fei, allein fur baffelbe verantwortlich fein, für bas Bert eines vor ber Bekamtmachung beffelben verftorbenen Berfaffers aber ber Berausgeber; Deuder und Berleger bagegen nur bann, wenn ber Berfaffer, Ueberfeger ober Berausgeber nicht betannt fei, nicht in Frankreich wohne, ober nicht in bie Beransgabe bes Berts gewilligt hatte; ber Buchhanblet endlich nur bann, wenn auch ber Drucker unbefannt, ober nicht in Frankreich wohnhaft fei. Ausnahmsweife follten jedoch Berfaffer, Ueberfeber, Berausgeber, Druder und

<sup>\*)</sup> Guizot du gouvernement de la Françe depuis la restauration et du ministère actuel. A Paris. 1820. 8.

Bertaufer eines Berts, welches unmittelbar ju Berbrechen aufforbere, gleichmäßig verantwortlich fein und zu gleicher Beit beshalb in Unterfuchung gezogen werben fonnen. Gegen jebes in Drud gegebene Bert follte, fomobl megen Unterlaffung der vorgeschriebenen gefetlichen Deklaration, als wegen einer in dem Werte enthaltenen unmittelbaren Aufforderung gu Berbrechen, eine gerichtliche Untersuchung flattfinden tonnen, in jedem andern Salle erft nach erfolge ter Bekanntmachung bes Werts felbst. Sollte ein Wert unter Befchlag gelegt werben, bann follten binnen vier und amangig Stunden der bagu ertheilte Befehl und bas baruber aufgenommene Prototoll, bei Strafe ber Nichtige feit, fowohl ber Parthei, als bem Inftruktionerichter mits getheilt werben; erbiete fich aber binnen brei Tagen nach erfolgter Mittheilung bes Protofolls, und falls bas Werk noch nicht in bas Publifum gekommen, bie verantwortliche Parthei, baffelbe nicht befannt machen gu wollen, und ges ftatte fie bie Bernichtung aller Eremplare, bann folle bie Untersuchung, ausgenommen, wenn bas Wert unmittelbar au Berbrechen aufgefordert haben mochte, nicht meiter fortgefett werben. Binnen acht Tagen nach erfolgter Befolagsanlage, folle ber Inftruttionsrichter gehalten fein, ber Rathetammer Bericht zu erftatten, und von biefer ents weber ber Beschlag aufgehoben, ober die Sache an bas Rorrektionstribunal, ober an ben koniglichen Gerichtshof verwiesen werden, um ein peinliches Berfahren einzuleiten. Gei binnen brei Tagen, nach bem Berichte bes Inftruttionsrichters, fein Musipruch von ber Rathetammer erfolgt, ober die Parthei nicht in berfelben Frift vor bas Rors rektionstribunal gelaben, bann folle die Beschlagganlage null und nichtig fein. Gebe bas Bert zu einer Kriminals unterfuchung Unlag, bann folle bie Sache vor ben nachften Affifen behandelt werden, und bas Geschworenengericht fowohl über bie Berbammlichkeit bes Berte, als auch bes angeklagten Inbividuums, als Berfaffer, Ueberfeger, Bers ausgeber, Druder und Berkaufer fprechen. Jebe Rlage

von Seiten des Staats, wegen Misbrauchs der Presse, sollte, wenn das fragliche Werk gehörig niedergelegt worden, binnen Jahresfrist, wo nicht, gleich wie die Klagen von Privatpersonen und aus demselben Grunde, erst nach der im peinlichen Gesetzbuche bestimmten Frist verjähren. Endlich sollten dis zu Ende des Jahres 1820 politische Zageblätter und periodische Schriften nur nach erlangter des sonderer Erlaudnis des Königs erscheinen dürsen. — Alsein dieser Vorschlag ward in der Kammer der Deputirten, vorzüglich von Royer Collard und Camille Jordan hese tig angegriffen, und endlich nur der letzte Artikel über die Beitschriften und Tageblätter, allein nur dis zu Ende des

30. Der Jahres 1818, unbedingt von der Kammer bestätigt, dages gen aber, sowohl die Bestimmung, welche gerichtliche Berfolgungen selbst dann gestattete, wenn das Buch sich noch in den Handen des Druckers befand, sobald basselbe unmittelbar zu einem Verbrechen auffordere, als auch diesenige, welche bei einfachen Presvergehungen die verordnete Niederlegung von fünf Eremplaren einer Bekanntmachung des Werks gleichzuachten gebot, ausdrücklich aufgehoben.

Noch ungunftiger war ber Erfolg bes zweiten Gefets vorschlages, über die Anordnung ber kirchlichen Berhaltnisse bes Reichs, zusolge eines neuen mit dem Pabste gesschloffenen Konkordats. Nach langen Unterhandlungen war

rr. Junt. dasselbe endlich um die Mitte des Jahres zwischen dem französischen Gesandten, dem Grasen von Blacas d'Aulps, und dem pabstlichen Staatssekretar, Kardinal Consalvi, abgeschlossen, dadurch das mit Buonaparte am 15. Juli 1801 geschlossen Konkordat außer Krast gesetzt, dagegen aber das von Leo X. und Franz I. mit Modistationen erneuert und zugleich die Errichtung von sieden neuen Erze disthümern und fünf und zwanzig Bisthümern in Frank.

19. Juli reich versprochen. Schon nach wenigen Bochen hatte baf
felbe bie pabstliche Bestätigung erhalten, auch hatte ber

27. Juli Pabft in einer befondern Bulle bereits ben Umfang ber neuen Didgefen bestimmt. In ber Form eines Gefethvor-

fchlages ward baffelbe burch Laine, als Minifter bes Innern, ber Deputirtentammer vorgelegt. Der Ronig follte 22. Rov. nach wie vor, in Gemagheit bes zwischen Frang bem erften und Leo bem zehnten geschloffenen Konkorbats, ju allen Erzbisthumern und Bisthumern im gangen Umfange bes Reichs ernennen, ber Pabft aber ben Ernannten Die fano= nische Bestätigung ertheilen. Das Konkorbat vom 15. Juli 1801 follte von jest an als aufgehoben betrachtet werben, jeboch unbeschabet ber Wirkungen, welche es veranlaßt, und mit ausbrudlichet Musnahme bes breigehnten. bie Unverleglichkeit bes Berkaufs ber geiftlichen Guter betreffenden Artitels beffelben, ber in feiner gangen Rraft und Birffamteit nach wie vor befteben follte. neue Erzbisthumer und funf und zwanzig Bisthumer folle ten errichtet, bie Begranzungen fammtlicher Dibgefen in Gemaß einer bem Entwurfe beigefügten Ueberficht neu bes frimmt, die Dotation ber neuen Erzbifchofe und Bifchofe aber von ben, zufolge bes Gefeges vom 25. Marg, gur Berfügung bes Konigs geftellten Summen beftritten were Alle Bullen, Breven, Defrete, ober fonftige von bem romischen Stuhle ausgehende, oder unter feiner Auto= ritat vorgebrachte Aftenftude, mit einziger Ausnahme ber Indulgenzen, follten nicht ohne Ginwilligung bes Ronigs in Frankreich angenommen, gebrudt, bekannt gemacht ober vollzogen werden; wurden biefelben aber bie Rirche im Allgemeinen, ober bas allgemeine Intereffe bes Staats, ober ber frangofischen Rirche, ihre Gefete, Berwaltung ober Lehre betreffen, und irgend eine Beranberung in ber beftebenden Gefetgebung berbeifuhren, fo follten fie nicht eber angenommen, gebruckt, bekannt gemacht ober vollzos gen werben, als bis fie auf Borfchlag bes Ronigs von den beiben Rammern gepruft und angenommen und in ber Gefetfammlung als formliche Gefete befannt gemacht worden. Die im fechsten und fiebenten Artikel bes Gefetes vom Sahre 1802 bezeichneten, Digbrauch unb. Storung bes Rultus betreffenben Falle, follten unmittelbay

ber erften burgerlichen Rammer in ben toniglichen Gerichtes hofen vorgelegt, und von biefer in allen burch bie Gefets bucher nicht ausbrudlich bemerkten Fallen, in Uebereinftim= mung mit ben in fruberen Beiten in bem Ronigreiche beobachteten Regeln, jeboch mit Borbehalt ber Berufung an ben Raffationehof, entschieben werben. Gegen alle und jebe, welche mit Beftatigung ihrer Bifchofe bie heiligen Beihen erhalten, follte, im Fall fie fich innerhalb ober . außerhalb ihrer geiftlichen Umtsgefchafte, Berbrechen ober Bergeben zu Schulden tommen ließen, zufolge bes 10ten Artifels bes Gefetes vom 20. April 1810, und ber Artitel 479 und 480 bet peinlichen Prozeforbnung verfahren werben. Die beiben Bullen vom neunzehnten und fieben und zwanzigsten Julius, Die erftere enthaltend bie pabftliche Ratififation ber am 11. Julius mit Franfreich getroffenen Uebereinfunft, bie zweite betreffenb bie Grangen ber Didgefen bes Reichs, follten angenommen unb, ohne jeboch bie Rlaufeln, Formeln und Musbrude, welche fie enthalten und welche ben Gefeten bes Ronigreichs, ben Freiheiten, Borrechten und Grundfaten ber gallifanischen Rirche entgegen fein mochten, fut gu beifen, befannt gemacht werben. In feinem Salle follten überhaupt biefe Unnahmen und Bekanntmachungen ben Bestimmungen bes gegenwartigen Gefetes, ben offentlichen Rechten aller Franapfen, fo wie fie bie Charte gewährleiftet, ben Grundfagen, Borrechten und Freiheiten ber gallifanifchen Rirche, ben Gefegen und Anpronungen, welche bie firchlichen Angeles genheiten, fo wie benjenigen, welche ble Berwaltung ber nichtkatholischen Religionspartheien betrafen, jum Ruchtheil gereichen. - So mar biefer Gefetentwurf beschaffen, al= lein fo arg war auch alsbath bas Gefchrei, bas fich von allen Seiten gegen bas Konkorbat erhob, fo allgemein bie Beforgniff, es moge baffetbe nur als Einleitung zu weitern Usurpationen bes romischen Stuhles und zu einem immer weiter gehenden verberblichen Ginfluffe ber Geift-

lichfeit bienen, fo unverholen warb bem Ronforbate von

1802 ber Borzug ertheilt, baß Laine basselbe vergeblich ansaugs schwach vertheibigte und balb ganz fallen ließ. 1818. Die Sigungen ber Kammer wurden geschlossen, ohne baß 15. Mach bas Konkordat biskutirt worden, und dasselbe eigenmächtig einzusühren, schien bebenklich; nichts besto weniger aber erhielt baburch bas Ministerium, und vorzüglich Laine, in der öffentlichen Meinung einen gewaltigen Stoß.

Befferes Glud machte bas Refrutirungsgefet, welches ber Marschall Couvion St. Cyr ber Deputirtenkammer 29. Rov. vorlegte. Biewohl die strengeren Konflitutionellen baran tabelten, daß bie jahrliche Bewilligung ber Starte ber Armee ben Rammern nicht zugestanden worden, ward baffelbe bennoch, ba man es als eine Gewähr jener Organis fation anfah, welche feit ber Revolution bie frangoffichen Armeen erhalten, mit großem Boifall aufgenommen. Auf boppelte Beife, burch freiwillige Berbung und gezwungene Aushebung follte hinfort bie frangofifche Armee ergangt werben, und awar bie Garben, bie Reiterei, bie Artillerie und bas Ingeniertorps auf erftere, bie Infanterie, wenn es Noth thun wurde, auf bie zweite Art. Der Friebens: ftand ber Departementallegionen ward auf 150,000 Mann. fefigefest, auch follte, murben bie gezwungenen Aufforberungen jahrlich -45,000 Mann überschreiten, ein befone bered-Gefet bagu erforberlich fein. Die Losung follte unter benjenigen alljahrlich vorgenommen werben, welche ihr zwanzigstes Sahr erreicht hatten. Um Unteroffizier werden zu konnen, follten wenigstens zwanzigiahriges 211ter und zweischriger Dienft, unt gum Offigier beforbert gu werben, wenigstens zweijahriger Dienft als Unteroffizier ober eben fo langer Aufenthalt in ben Kriegsschulen und geborig überftandene Prufungen erforderlich fein. Die Dauer bes Dienstes ward auf seche Jahre bei ben Departementallegionen, auf acht Jahre bei ben anbern Baffenarten festgefest; ju Ende eines jeben Sabres follten, sowohl im Kriege, als im Frieden, bie Ausgebienten ents laffen werben. Rein Offizier follte anbere, als wegen aus-

gezeichneter Baffenthaten ju einem bobern Grabe vorruden konnen, wenn er nicht wenigftens vier Sabre lang in ben unmittelbar porhergehenden gebient; ausbrucklich wurden zugleich alle entgegenftebenden bisberigen Berord= nungen über Beforderungen abgeschafft. Go waren bie Grundzuge biefes Gefetes befchaffen, burch welches Gouvion' St. Cor die Armee fetbft in Friedenszeiten auf nicht weniger als 240,000 Mann zu bringen hoffte. Die Starte ber burch freiwillige Berbung ju ergamenben Eruppenforps ward zusammen auf 60,000 Mann berechnet, außer ben Departementallegionen follten aber auch noch einige hundert Rompagnien Beteranenlegionare gus ben nach vollenbeter Dienstzeit entlaffenen Solbaten und Unteroffis gieren errichtet werden, welche im Rothfalle, jedoch nur in Folge eines befondern Gefetes, auch außer ihrer Dilitardivifion follten gebraucht werden tonnen. - Biewohl aber diefer Gefegvorschlag von Anfang an einer großen Popularitat genoß, fand er bennoch in ber Deputirtens tammer zwar teinen zahlreichen, mohl aber einen außerft erbitterten Biderfpruch, indem man bas neue Gefet fur eine Biebereinführung ber Ronffription erklarte - wovon fich jedoch baffelbe, ba es zwar die Berpflichtung zum Rriegs= bienfte, teinesweges aber bie folidarifche Berpflichtung als ter jungen Leute in einem gewissen Alter aufrecht bielt, wefentlich unterfchieb - und zugleich bie Beforberungen nach bem Dienstalter beftig angriff; mabrend man lettere ber Willfur bes Ronigs überlaffen miffen wollte, follte nur burch freiwillige Werbung, ober burch bas vor ber Revolution gebrauchlich gewesene Miligfpftem' bie Armee ergangt werben. Rach lebhaften Debatten ward jedoch in 1818 beiben Rammern bas Refrutirungsgefet mit großer Stim-6, Mark menmehrheit angenommen und alsbald von bem Konige bestätigt. Auch bas Budjet, wiewohl bie Ausgaben auf bas nachfte Sahr auf nicht weniger als 974,290,000 Franks angegeben worben, ju beren Dedung ein bebeutenbes Unlebn gemacht werben mußte, warb noch zu Anfange bes

nachsten Jahres bewilligt, worauf ber Schluß ber Sigun= gen. ber Rammern für bas Jahr 1817 erfolgte. Damit 16. Mai. borten zugleich bie Prevotalhofe, fo wie die bisher nach bestanbenen gesetlichen Beschrantungen ber individuellen Breibeit auf. Schon in ber letten Sigung hatte fich eine neue Opposition, die der Doftrinars, gebildet, bestebend aus gemäßigten, ber Berfaffung und ben fonftitutionellen Grundfagen ftreng anhangenben Mannern, welche mit gro-Ber Unabhangigkeit bes Karakters, wiewohl fie gum Theil felbft bebeutende Poften bei ber Bermaltung betleibeten, nichts befto weniger mit gleicher Freimuthigfeit sowohl ben Ministern, als ihren heftigeren ultraroyalistischen Gegnern zu wiberfprechen magten, fobalb bie einen ober bie andern fich von ber verfaffungsmäßigen Bahn zu entfernen fchienen. Bu gleicher Beit warb ber bereits fruber in bem Minifterium felbft, vorzuglich zwischen be Cages und Laine bestandene Zwiespalt immer heftiger und führte endlich ummittelbar nach bem Schluffe bes achener Kongreffes einen neuen Minifterwechfel herbei.

Indes for mabrend biefes Beitraums, Frankreich unter bem Getriebe feindfelig erbitterter Partheien, amifchen benen um fo weniger eine Ausgleichung zu hoffen mar, als fie in ben erfen Grundfagen burchaus von einander abwichen, - woburch fich bie Opposition in Frankreich von Anfang an wesentlich von ber in England unterschieb, eine von außen und innen unfichere, fcwankende Erifteng behauptete, bereiteten fich auch in dem benachbarten Stan lien jene Ummalzungen vor, bie jedoch erft in unferen Tagen jum Ausbruch tamen. Gleich ju Anfange biefes Beitraums fah fich Stalien burch Murat mit einer allges meinen Revolution bedroht; fie unterblieb jedoch, theils wegen bes geringen Bertrauens, welches Murat und bie Reapolitaner ben übrigen italienischen Bolterftammen einfloften, theils wegen ber Schnelligkeit, mit ber bas Schicks fal bes Rampfes und Murat's Kataftrophe erfolgte. weniger aber bie burch den wiener Kongreß beschloffene

politische Redrganisation von Italien den Wanschen und Erwartungen mancher entsprach, um so eistiger trieben, die geheimen Verdindungen; vorzüglich in Neapel, dem Kirschensten Werbindungen; vorzüglich in Neapel, dem Kirschensten und den Bestäungen des Königs von Sardinien ihr Wesen fort. Die Karbonari wurden immer zahlreicher und fanden vorzüglich unter den einheimischen Truppen, deren Ansührer großentheils unter Buonaparte und in Gemeinschaft mit den französischen Armeen gekämpst, einem zahlreichen Anhang. Wie sehr aber dennoch die neuen Ideen nur unter einigen Klassen Gingang gesunden, wie wenig die Masse des italienischen Volks selbst von ihnen durchdrungen worden; das bewies bald die überraschende Leichtigkeit, mit der in unsern Tagen die in Italien erfolgten militärischen Insurrektionen gedämpst werden konnten.

In bem lombarbo : venezianifchen Ronige reiche, bas bereits in bem verfloffenen Beitraume eine Berfaffungsurfunde erhalten, bie freilich nicht alles enthielt, was nach ben neueren Ibeen als nothwendige Beftand=. theile einer Berfaffung angegeben warb, wurde bereits gu 1816 Anfange bes Sahres 1816 Die innere Berwaltung befinitiv organifirt, auch ber Orben ber eifernen Krone, welcher fruber bem Ronigreiche Stalien jugebort, erhielt jest eine neue Einrichtung und ward formlich ju einem Orben ber öfterreichischen Monarchie erhoben. Bem aber auch gleich manche, jenen Provinzen allerbings bochft vortheilhafte und beilfame Beranberungen und Unternehmungen von ber ofterreichifden Regierung begonnen wurden, fo fchien bennoch hier ein geheimes Diffvergnugen nicht auszufterben. Fortwahrend blieben baber jene Gegenben von beutschen und ungarischen Truppen befett; auch bereichte bafelbft, trot ber wachsamen ofterreichischen Polizei, noch immer eine-gewaltige Unficherheit der Bege und Strafen, und zahlreiche Rauberbanben beunruhigten bas Land. Bor allen fchien Benedig, beffen Slor icon fruber gefunten, immer foneller

und rettungsloser seinem ganzlichen Verfalle entgegen zu gehen, indeß sich in gleichem Maße, als basselbe sank, Triest, von der Regierung begünstigt, immer mehr und immer schneller hob. Bortheilhaft schien dagegen allers dings auf das lombardordenezianische Königreich wirken zu müssen, daß noch gegen das Ende dieses Zeitraums der 1818 Erzherzog Rainer zum Vicekönige dessehen ernannt ward, 3. Imber schon nach einigen Monaten seinen seierlichen Einzug in Mailand hielt. Sowohl der Glanz des Hoses, als 24. Mai. auch der erweiterte Wirkungskreis, der dem neuen Viceskönige eingeräumt worden, mußten unstreitig wesentlich dazu beitragen, monchen Klagen und Beschwerden abzus helsen und die Itatianer unter Oesterreichs Botmäßigkeit allmählig mit der fremden Herrschaft zu versöhnen.

Sarbinien hatte, zufolge bes zweiten parifer Friebens, ben fruber noch bei Franfreich verbliebenen Theil von Savoyen guruderhalten; mogegen bie Provingen Chablais und Faucigny in Butunft in bie fcweizerische Meus tralitat mit eingefchloffen fein follten. Die Berhaltniffe mit ber Schweig felbft wurden bereits gu Anfange biefes Beitraums burch einen zu Zurin zwifchen bem Ronige von 1818 Sarbinien an ber einen, und ber fcweizerifchen Gibgenof: fenschaft, finsbefondere bem Ranton Genf, von ber andern Seite geschloffenen Bertrag genauer bestimmt. Borguglich ichien ber Sof von Turin barauf bebacht gut fein; burch betrachtliche Bermehrung feiner Streitfrafte feine Unab= bangigteit, sowohl von Defterreith, als von Franfreich, ju behaupten. Fortwahrend marb baber bie Armee auf eine. au ber Bolksmenge beinah unverhaltnifmäßig icheinende Beife verftartt, jugleich aber, bamit biefer Aufwand bie Rrafte bes Landes nicht überschreite, bie Ginrichtung getroffen, bag nur ein Theil ber Truppen gur Beit unter ben Baffen und befolbet, bet Reft aber beurlaubt fein follte. Um ben friegerifchen Geift noch mehr zu beleben, mar noch am Ende bes verfloffenen Beitraums ein neuer, 14. Aug. aus vier Klassen bestehender Militarorden von Savoyen, dessen Großmeister der König sethst sein sollte, gestistet, Dagegen aber brudte auch die sardinischen Staaten im nächsten Jahre der bitterste Mangel; nur durch gezwung gene Anleihen konnten die nöthigen Summen für den Ankauf von Getreide und den Straßendau, um den Hulfsbedurftigen Beschäftigung und Verdienst zu geben, zusams mengebracht werden. Nichts besto weniger aber wurden

17. Juli. in der Mitte des Jahres, auf Ansuchen des Hofes, zehn, in den Zeiten der französischen Herrschaft aufgehobene, Sisthumer wiederhergestellt und denselben die vormals bestellenen Guter und Einkunfte wieder zugesprochen, wogegen der Pabst dem Könige und bessen Rachfolgern, ", so lange sie selbst und ihre Unterthanen den Sehorsam gegen den heiligen Stuhl unverlett bewahren wurden," das Recht ertheilte, ihm in der gesetzlichen Frist taugliche Personen zu Erzbischösen und Bischösen vorzuschlagen. Noch vor

9. Des Enbe bes Jahres ward auch bas im Jahre 1797 gegen bie Errichtung von Majoraten erlassene Berbot, um ben Glanz bes Abels aufrecht zu erhalten, wiewohl mit einigen Mosbisstationen, wieder aufgehoben. Zugleich mehrten sich bie

bisitationen, wieder aufgehoben. Bugleich mehrten sich bie 1818 Jesuiten, welche bereits zu Anfange des nachsten Jahres zu Turin, Genua und Novara wiederum in Besie dreier Rollegien waren und immer größern Einstaß auf den offentlichen Unterricht erhielten, wogegen die Universitäten zu Turin und Genua auffallend vernachlässigt zu werden schienen; die Strenge der Jensur und der Polizei wuchs; Monopole und Privilegien kehrten zurück; der Flor, von Genua vornehmlich, aber sank immer tiefer, und die missemuthige Stimmung außerte sich daher auch hier immer allgemeiner und unversolener. Ließ gleich alles den Abssichten und dem Karakter des Königs volle Gerechtigkeit widersahren, so ward dagegen keineswegs ein gleich gung stiges Urtheil über den vorherrschenden Einstuß der Konigin und einiger Personen des Hoses, vorzüglich geistlis

cher, gefällt.

Parma und Piacenza waren jest von der Erz= bergogin Marie Louise vollig in Befit genommen und berfelben bie Sulbigung geleiftet, zugleich aber marb auch ber Bertauf einer beträchtlichen Ungahl von Domanen verords 12. Dai. net, um bie bringenben Staatsbeburfniffe zu beden; felbft bie Berfertigung und ber Bertauf aller gebrannten Baffer wurde aus bemfelben Grunde auf neun Jahre für ein Do-1817 beiterecht erklart. Die innere Organisation bes gandes ward zugleich mit Unfang bes Jahres 1817 gar fehr ver=1. Jan. einfacht, bas Ministerium, an beffen Spige bisher ber Graf Maganoli Cerati mit großem Ginfluffe geftanben, aufgehoben und alle Geschafte unter zwei Prafibentschaf= ten, bes Innern und ber Finangen, getheilt, bagegen fcbien aber auch bier, trot ber dringenden Finanzverlegenheiten, Die Geiftlichkeit gang vorzäglich begunftigt zu merben. Das funftige Schickfal bes Landes warb, wie bereits oben ergahlt worden, um biefelbe Beit gu Gunften ber Infantin Marie Louife, verwittweten Konigin von hetrurien, ent= icieben. Der Bergog von Reichstadt, weiland Ronig von Rom, follte burch bie vormals bem Großherzoge von Tosfang in Bobmen jugeborenben-Guter, beren Ertrag auf 700,000 Frants berechnet ward, entschäbigt werben. -Lucca mar zwar ichon burch ben wiener Rongreß zur Entschäbigung ber vormaligen Ronigin von hetrurien beftimmt, jeboch anfange von biefer, Die fich bieber in Rom bei ibren Eltern, bem vormaligen Konige, Karl IV., von Spanien und beffen Gemablin, aufgehalten, nicht' in Befit genommen. Erft als bie Frage über bas funftige Schickfat von Parma erlebiat worden, nahm die Infantin burch den fpanischen Abgeordneten ju Turin, Barbari y Ugara, formlich von 8. Dez. Queca Befit; im Anfange bes nachften Jahres warb bie 1818 Regierung bes gandes neu organifirt, und ein Staatsfe= 13. San. fretariat für bie auswärtigen Angelegenheiten, und brei Generalbirektionen, bes Inneren, ber Finangen und bes Krieges, murben an bie Spite ber Bermaltung geftellt. Gin aus neun Mitaliedern bestehender Staatsrath follte

alle neuen Gefete und Verordnungen vorläufig berathen. Noch vor Ende des Jahres erfolgte die Bertobung des jungen Prinzen Karl Ludwig mit der Prinzespin Raria Theresia von Sardinien.

Das kleine Fürstenthum Monaco war dem frühern Besither, dem Herzoge von Balentinois wiedergegeben, det aber, zur Bestreitung des Auswandes, mit dem er zu Paris lebte, das von fünf bis sechs tausend Menschen beswohnte Ländchen so sehr drückte, daß die Bewohner desselben sich bald darauf selbst bei den zu Achen versammelsten Monarchen bitter beklagten. — Glücklicher war die kleine etwa 7000 Einwohner zählende Republik San 1817 Marino. Der Pabst erkannte auss neue die Unabhäns

gigkeit berfelben an und verbot alle Durchmarfche burch ihr leicht zu umgehendes Gebiet.

Bereits zu Anfange dieses Zeitraums ward die Insel 30. Juli. Elba wieder von Tostana in Besitz genommen; zugleich blieb in der innern Berwaltung die tostanische Regierung dem einmal angenommenen Systeme der Mäßigung getreu.

1817 Für die Industrie und Beschäftigung der unteren, dürstigen Bolkoklassen ward auf jede Weise mit großen Aussopferungen gesorgt, der Einstuß der Geistlichkeit blied das gegen beschänkt. Zur Belohnung jeder Art von Berdienst ward zugleich ein früher bestandener Berdienstorden unter 18. März dem Namen des Ordens des heiligen Josephs, so wie auth 22. Dez der Orden des heiligen Stephans wiederhergestellt.

In bem Kirchen staate ward noch fortwährend, tros aller ergriffenen Gegenmaßregeln, die Sicherheit durch zahle reiche Räuber- und Banditenhausen gefährdet. Dagegen 1816 war die pabstliche Regierung in ihrer Art für Künste und Bissenschaften nicht unthätig; auch suchte eine von Pius VII. unter dem Namen des motu proprio bekannt gemachte Organisation, den auffallendsten Mängeln der Gerechtigsteitspsiege nach Möglichkeit abzuhelsen. In den Gebieten von Bologna, Ferrara, Romagna, Urbino, Kamerino,

Benevent und ben Marten, wurde baburch bie Gerichtsbarteit ber Barone ganglich aufgehoben, in bem übrigen pabfilichen Gebiete bagegen ben Baronen freigeftellt, auf ihre Gerichtsbarfeit Bergicht gut leiften, in welchem Ralle fie aller Roften und Ausgaben fur bie Rechtspflege entho= ben fein follten, wo nicht, fo follten fie bie Befolbung ber von ihnen angesetten Richter verbeffern und zu den Roften für bie bewaffnete Dacht beitragen; auch leifteten balb wirklich bie mehrsten Barone, nach bem Borgange bes Konnetabel Colonna, auf ihre Gerichtsbarkeit freiwillig Bergicht. Bugleich ward ein Musichuß gur Entwerfung eines neuen Gefegbuches niebergefett, und ber gefammte Rirchenftaat, außer ben Bezirken von Rom, Tivoli und Subiaco, in fiebengehn Delegationen abgetheilt, und fur jede berfelben ein befonderes Subernium angeordnet. Ungleich weniger erfreulich, wenn gleich burch bie Lage bes pabfts liden-Stubles gar mohl erflarlich, maren bie Grundfage. welche berfetbe in allem, was bie firchlichen Berhaltniffe betraf, wiederholt zu Tage legte. Richt nur murden fort= mabrend bie wiederhergestellten Jesuiten auf jede Beife begunftigt und beren Berbreitung beforbert, fonbern auch gegen die Bibelgefellschaften außerte fich eine an ben Erzbifoof von Gnefen gerichtete pabfiliche Bulle auf bus be- 29. Juni. ftimmtefte und heftigfte. Die Benfur gegen alle nicht im Sinn ber romischen Rurie abgefaßten Schriften behielt ihre alte Strenge, und auch bie Inquisition, wiewohl ihre Kormen in etwas gemilbert wurden, und namentlich bie Rolter bei berseiben abgeschafft ward, blieb nach wie vor in Thatigfeit. - Bu bem Unwefen ber Rauberbanben 1817 gefellte fich im nachften Sabre noch eine an hungerenoth grangende Theurung, und in ihrem Gefolge verberbliche Seuchen; bazu fortwährend bie Beforgniß ber noch immer nicht ausgerotteten Gette ber Carbonari. Doch marb noch vor Ende bes Sahres, ein icon langere Beit vorbereitetes Gefetbuch fur bas Berfahren in burgerlichen Rechessachen bekannt gemacht. Neue Berschworungen, als 22. Rov.

beren Urheber Carbonari und Freimaurer genannt wurden. murben noch am Ende bes Jahres entbedt und batten 1818 nicht nur ftrenge Strafurtheile gegen mehrere Rabelsfüh-6. 24 rer, unter benen fich felbst angesehene Manner befanden. Oftober. fondern auch eine pabstliche Bulle jur Folge, welche bie Gerichte ausbrudlich anwies, gegen alle ber Freimaurerei angeflagte Perfonen bei hartnadigem Leugnen bie Folter anzuwenden. Dagegen boten bie Banbiten und Ranberbaufen fortwahrend allen Magregeln, welche bie Regierung gu ihrer Bertitgung ergriff, felbft in ber Rabe ber Saupt-Rabt, Erot. In ben Berhandlungen mit verfcbiebenen Staaten über ben Abschluß von Rontorbaten blieb bie ros mifche Gurie ihren alten Grunbfagen 'unerfcutterlich' ge-Freilich Scheiterte bas mit Frankreich verabrebete Ronfordat an bem von allen Seiten in biefem Lande das gegen erhobenen Biberfpruche, bagegen aber gelang es, 16. Febr. mit Reapel ein gang ben Bunfchen bes romifchen Stubles entsprechenbes Ronforbat abzuschließen, und auch mit Baiem marb ein folches bereits wirklich verabrebet.

Das Ronigreich beiber Sigilien mar bereits ju Anfange biefes Beitraums wieber unter Rerbinand's IV. 19. Mai, Szepter vereinigt. Die Flucht Marat's über Ischia nach 20. Mai Frantreich, und bie Flucht feiner Gemablin auf ein englis fches Gefchwaber, welches fie nach Erieft führte, batten Ferdinand wieder in ben Befit bes erledigten Thrones vom Reapel gefett. Da jedoch Buonaparte Durat feinen frus beren Abfall noch nicht verziehen, mar ihm nicht nach Das ris zu kommen geftattet; er hielt fich zu Toulon auf, bis bie Rataftrophe, bie bald barauf Buonaparte felbft erfuhr, bann bie beftige Bewegung, in welche vorzüglich bas fubliche Frantreich gerieth, ihm nicht langer bafelbft zu bleiben erlaubten. Rachbem er einige Beit lang fich in ber Rabe von Toulon verftedt gehalten, bas Unerbieten bes Kaifers von Defterreich aber, ihm einen Bufluchtsort in feinen Staaten, ben er jedoch nicht ohne feine Buftim-

mung verlaffen durfe, ju gemabren, von ber Sand gemies fen, befchloß er nach Korfifa überzugehen, wo Buonaparte noch zahlreiche Unhanger gablte, um von bort bei ber ers ften gunftigen Gelegenheit einen Berfuch jur Biebererobes rung von Reapel gu machen, wo er fortwahrend geheime Einverftandniffe unterhalten hatte. Bon wenigen Getreuen begleitet, gelang es ibm, unter großen Gefahren, bie Infel zu erreichen, mo er fich alebald zu bem Generale Francefchetti begab, ber ben Behorben von Baftia anzeigte, baß bie Bergbewohner ber Umgegend Murat ju befchugen ent= foloffen fenen, bis die zwischen ihm und bem offerreichi= schen Raifer noch obschwebenden Unterhandlungen jum Abschluß gediehen senn wurden. Zugleich versprach zwar Murat bie Ruhe nicht zu ftoren, fammelte aber bennoch eine betrachtliche Ungahl Bewaffneter um feine Perfon, mit benen er ju Bescovato fein Sauptquartier aufschlug. Da aber eine Bekanntmachung des die Division befehli= genben frangofifchen Generals Berrier feine Unhanger für Rebellen erklarte, jog er fich mit einigen hundert bemaffneten nach Ajaccio gurud, verließ aber auch diefe Stadt fcon nach wenigen Tagen wieber, und schiffte fich mit einem Theile feiner Unhanger, jufammen etwa zwei hunbert Mann, auf feche Eleinen Fahrzeugen nach ber Rufte von Reapel ein. Db wirklich, wie er gegen feine Unbanger behauptete, von vielen Geiten Ginladungen aus Deas pel an ihn ergangen waren, zurudzukehren und mit Sulfe ber alten Armee ben Thron wieberum gu befteigen, ob es der neapolitanische Polizeiminister, Ritter Medici, gewesen, wie ebenfalls behauptet worden, der ihn abficht= lich durch falsche Rachrichten über die allgemein in Neapel herrfchende Ungufpiedenheit, in die Schlinge ju loden gewußt, ift ungewiß. Wenigstens ichien die neapolitanische Regierung genau von feinem Borhaben unterrichtet ju fein, und drei Abtheilungen Ranonierbarten und andre bewaff= nete Fahrzeuge waren jum Schute ber Ruften von Neapel und Sizilien aufgestellt. Michts bosto weniger beharrte Saalfeld's Allg. Gefch. b. neueft. Beit, 4. 20bs. 2. Abth.

1815 Murat auf feinem Plane, wiewohl, ofterreichischer Geits ibm burch ben Obriften Macirone wiederholt ein Bufluchtsort angeboten und eine ju Baftia liegende englische Fregatte ibn nach Trieft überzuführen bestimmt mar. Done auf biefes Unerbieten eine bestimmte Antwort zu ertheilen, 7. Dit fchiffte 'er fich ein und erreichte nach wenigen Zagen bas Geftade von San Lucibo, wo er zu landen beschloffen, warb aber burch bie beftige Stromung mit zwei feiner Sahrzeuge nach Pizzo, auf der Rufte von Calabrien, getrie= ben, einer Gegend, wo er burch bie noch im frifchen Un= benten lebenden Graufamteiten feines Generals Manhes gang porzuglich bei bem Bolfe verhaßt mar. Nichts befto weniger flieg er mit etwa breifig Dann, unter biefen bem General Franceschetti und bem Marfchall be Camp Natali ans Land und suchte bas Bolt fur fich in bie Baffen gu bringen. Da aber die zusammengelaufene Menge, burch bie geringe Bahl feiner Begleiter ermuthigt, Diene machte, ibn felbst anzugreifen, nahm er anfangs ben Beg nach Monteleone in die Gebirge, allein balb von einem gahl= reichen bewaffneten Saufen verfolgt, versuchte er wiederum an bas Ufer gu entfommen, um bie bort wartenben Sahr= geuge ju erreichen; jedoch von ber Menge übermaltigt, nachbem verschiebene feiner Begleiter getobtet ober fcmer verwundet worden, mard er felbft, als er fliehend bereits bas Ufer wieder erreicht hatte, von einem Gensd'armeries offigier Trentacapelli gefangen genommen, mit Retten belaftet und, von bem wilben Pobel aufs graufamfte geschmaht und mishandelt, nach Pizzo zurudgeführt. Da obendrein bei ihm ein Aufruf an die Reapolitaner gefun=

schen Paß bei sich führte, von dem Generalgouvernor von Calabrien, dem General Nunciante, fogleich ein Ariegsge-10. Oft richt über ihn niedergesett, er von demselben nach den Bestimmungen des von ihm selbst früher erlassenen pem-

ben wart, wodurch er sie, von Ferdinand abzusallen, ihn selbst aber als ihren rechtmäßigen König anzuerkennen, aufforderte, ward, ungeachtet er zugleich einen öfterreichis

lichen Gesethuches, als Hochverrather und Rebell einstim= mig zum Tode verurtheilt und, ohne die Bestätigung des Urtheils von Neapel zu erwarten, am Abend des dritten Tages in seinem Gesängnisse erschossen. Bon den sechs 13. Okt. Fahrzeugen, mit denen er aus Korsika unter Segel gegangen war, sielen noch zwei andere ebenfalls in die Hände der Neapolitaner, die Gesangenen wurden jedoch glimpslich behandelt. So endete Murat abenteuerlich, wie er gelebt.

Schon von Sulmona aus, hatte Bianchi, im Namen 15. Dai. Ferdinand's IV. vollkommene Amneftie wegen fruher geaußerter politifcher Meinungen, Unwiberruflichteit bes Berfaufs ber Nationalguter, Gewährleiftung ber öffentlichen Staatsichulb, Bulaffigfeit eines jeden Reapolitaners gu allen Aemtern und Burben, Beibehaltung bes alten und neuen-Abels und Beftatigung bes Ranges und Gehalts aller aus dem Konigreiche beiber Sigilien geburtigen Die litarpersonen, welche bem rechtmäßigen Ronige ben Gib ber Treue fcworen wurden, verfprochen, und beinah bie= felben Berfprechungen enthielt ein gu Palermo an bas nea= 1. Daf politanische Bolt erlaffener Aufruf Ferdinand's felbft. Auf gleiche Beife verhieß auch eine Bekanntmachung bes mit ben Defterreichern ju Reapel eingerudten Pringen Leo- 22. Mai. polb vollkommene Amneftie, und nicht nur ward biefelbe burch neue fonigliche Proflamationen, mit welchen ber Fürft Ottojano nach Reapel von Ferdinand vorausgesandt war, befraftigt, fonbern auch bie übrigen von Bianchi fruher gethanen Berheißungen wurden ausbrudlich wieber= bolt, noch manche andere Rechte und Freiheiten verfproden, bie bestehenben Gefete und Beborben vorlaufig beflatigt, und auf jede Weife fur die Erhaltung ber offentli= chen Ruhe und Ordnung geforgt. Indeg mar Ferdinand IV. felbft, ber noch vor feiner Abreife von Palermo bas fixilianis fche Parlament jufammenberufen und bemfelben ben Ent-16. Mai. wurf einer nach bem Mufter ber frangofischen Charte gebils beten Berfaffung, bie jeboch nachmals nicht in Bollziehung gefest murbe, vorgelegt hatte, auf ber Rufte von Baja ges 4. Juni.

landet, und hielt ichon wenige Zage barauf feinen feiertfe 17. Juni. chen Gingug in die Sauptstadt. Allein noch berrfchte feis nesweges aller Orten volltommene Rube, Militartommif= 28. Juni. fionen mußten in mehreren Gegenden angeordnet werben;

auch ergab fich ber General Begani, ber ju Gaeta befeb-

- 2. August. ligte, erft nach einigen Wochen und erhielt, gufolge ber Rapitulation, fammt feiner Befatung volltommene Amne-Mur burch bie Gegenwart einer betrachtlichen ofterreichischen Kriegemacht, von ber 14000 Mann vorläufig in neapolitanischen Golb genommen waren, wurden bie gahlreichen, großentheils aus ben verfprengten, von Durat's aufgelößtem Beere gebilbeten Rauberbanden einigermaßen im Baume gehalten: Die burch ben letten Feldzug gangliche gerruttete Armee wieber aufs neue gu ordnen und bis, auf 60000 Mann zu verftarten, ward borguglich riner Oberfriegsbehorbe aufgetragen, welche unter bem Borfige 13. Juli, des Prinzen Leopold angeordnet ward, allein nur zum
  - Theil ihren 3med erreithte. Der Biberwille bes Bolts gegen ben regelmäßigen Rriegebienft, ba bie Konffription in der letten Beit aufgehoben worden war, und ber 3wiespalt unter ben Offizieren, bie unter Murat gebient, und benen, welche mit Ferdinand aus Sigilien herübergekom= men waren, ftellten ber Bilbung einer tuchtigen Rriegs= macht fcwer zu besiegende Sinderniffe entgegen. Raum, 28000 Mann, in vier Regimenter Reiterei und gehn Re= gimenter Fugvolt getheilt, war im Anfange bes nachften

1816 Sahres bie gefammte neapolitanifche Armee ftart, bie gemeinschaftlich mit den Defterreichern bie Festungen bes Lanbes zu befeben bestimmt war. Balb ward felbft ber unter bem Borfite des Prinzen Leopold angeordnete Kriegsrath

30. Zug. ganglich aufgehoben, und bem gum Furften erhobenen und als Generalkapitan aus offerreichischem in neapolitanischen Dienft übergetretenen General Rugent Die Organisation bes gefammten Kriegswefens überlaffen. Dag aber auch fo dieselbe viele Schwierigkeiten fand, bavon gaben bie Unterhandlungen, in welche fich bie Regierung mit einzels

nen Unführern von Rauberbanden einließ, indem fie einige felbft in Gold nahm, um andere Banden zu befampfen. einen beutlichen Beweis. Erog ber ftrengften Magregeln ges gen geheime Gefellschaften aller Art, beren Mitglieber mit funf bis zwanzigjähriger Berbannung, fo wie diejenigen, welche Berfammlungen berfelben in ihren Saufern buiben wurden, mit fcmerer Gelbbufe ober ebenfalle mit Berbannung bebroht wurden, indem Specialgerichtshofe in allen Untersuchungen ber Urt entscheiben follten, breitete fich bennoch namentlich bie Gefellschaft ber Rarbonari immer weiter aus. Gifrig ichien bagegen bie Regierung bemuht, bie Gefetgebung nach Moglichkeit zu verheffern; Musschuffe wurden niedergesett, um neue peinliche, burgerliche und Sandelsgesete ju entwerfen, das napoleonische Gesethuch aber ward bereits zu Unfang bes Sahres abgeschafft, auch 1. 3an. wieherrief balb eine konigliche Berordnung alle Schenkun= gen und Anweisungen, Die mahrend der Regierungen von 14. Aug. Joseph und Murat in Grundflucken, Kapitalien und Renten an In= und Auslander gemacht worben. Gin furchts bares Unglud bedrobte um Diefelbe Beit bas Reich, ba fich bereits zu Anfang bes Jahres ploglich zu Noja bie Peft gezeigt, welche burch ein turfisches Schiff borthin gebracht worden war. Rur burch bie frengsten Dagregeln, inbem bie Stadt mit fart befehten Berichangungen umgeben ward, wobei jeboch bie Berforgung berfelben mit Lebenss mitteln auf eine unverantwortliche Beife- vernachläffigt murbe, marb bie weitere Berbreitung ber Seuche verhinbert. Erft gegen bas Ende bes Jahres, nachdem Deft und hunger ben großten Theil ber ungludlichen Ginmohuer meggerafft, ward die ftrenge Sperre aufgehoben und t. Rov. bie Berbindung mit ber Stadt wieder hergestellt.

Nicht viel erfreulicher, als in Reapel, mar inzwischen bie Lage ber Dinge in Sizilien. Seitdem die Englanber die Insel großentheils verlaffen, war nicht nur die nene von ihnen verbesserte Verfassung ber Sache nach schon jest wieder aufgehoben, sondern auch manche andere

treffliche Einrichtungen, welche berfelben ihre Entstehung verdankten, geriethen aufs neue, trog ber Bemuhungen bes Kronpringen, Herzogs von Kalabrien, ber wieder als

- 10. Zuli Statthalter an der Spike der Berwaltung ftand, in gangs lichen Verfall. Wie wenig die neapolitanische Regierung felbst der, zufolge der neuen Verfassung in Sizilien bestes henden Prefireiheit hold war, davon gab das Verbot der Einfuhr fixilianischer Tageblätter nach Neapel den klarsten
- 12. Dez. Beweis. Noch vor Ende des Jahres erschien dagegen ein neues Grundgesetz des Königreichs beider Sizilien, wos durch beide Länder zu einem Reiche vereinigt wurden, der König den Namen Ferdinand I. annahm, und die Thronsfolge, so wie sie durch das Dekret Karl's III. vom 6. Oftober 1759 bestimmt worden war, aufs neue bestätigte. In der Residenz sollte eine Kanzlei des Königreichs beider Sizisien, desgleichen ein vorbereitender Rath, unter dem Namen eines obersten Kanzleiraths, errichtet werden, in welchen beiden ein Ninister Staatssekretar, mit dem Litel eines Kanzlers, den Borsit sühren sollte. Ein zweites
- 12. Dez. organisches Gefet von bemfelben Tage bestimmte bie Gin= richtung ber Bermaltung und Regierung von Sigilien, um bie Borrechte biefes Landes nach Moglichkeit mit ber Einheit bes vereinigten Konigreichs in Uebereinstimmung und Ginklang ju bringen. Alle geiftlichen und burgerlichen Memter und Burben in Sigilien felbft, follten bem gufolge ausschließlich mit Sigilianern befest werben, wogegen bies felben auf teine Anstellung in Reapel Anspruch machen burften, jeboch follten fie, nach Berhaltnif ber Bevolferung ber Infel, welche als ein Biertel ber Bevolkerung bes gangen Konigreichs gerechnet warb, an ben boben Reiches wurden und oberften Staatsamtern Antheil nehmen, und ber Staatsrath namentlich ebenfalls zu einem Biertel fei= ner Mitalieber aus Sigilianern bestehen. Stellen und Memter in ber Armee, ber flotte und bem toniglichen Sofftaate follten jedoch ohne Unterschied und ohne Ruchicht auf bas besondere Baterland, an Eingeborene von Reapel

und Sigilien pergeben werben. Burbe ber Konig felbft in Sigilien refibiren, fo follte ein Pring feines Saufes, ober eine andere hohe Perfon ju Reapel Statthalter fein; baffelbe follte ber Fall fein mit Sizilien, wenn fich ber Konig gu Reapel aufhalten wurde; ein Staatsminister und zwei Direktoren follten bem Statthalter beigeordnet fein; jugleich follte fich eine angemeffene Bahl von gebornen Sigilianern in ber oberften Kanglei bes vereinigten Konigreichs befinden. Die Rechtsftreitigkeiten sowohl der Sizilianer, als der Neapolitaner, follten in allen Inftanzen nur von einheimischen Gerichten entichieden und zu bem Ende ein bochfter Gerichtshof auf Sigilien errichtet werden. Die Feudalrechte wurden in beiben ganbern fur abgefchafft erflart. Untheil von Sizilien an ben beständigen ordentlichen Staatsausgaben follte alliahrlich vom Konige bestimmt werben, jeboch ohne ausbrudliche Bewilligung bes fiziliani= fchen Parlaments, Die im Sahre 1813 burch legteres feftgefette Summe von 1,847,687 Ungen und 20. Tari nicht überschreiten und von biefer Summe vorläufig 150,000 Ungen abgezogen und gur Bezahlung ber unverzindlichen Staatsichulb, fo wie ber rudftanbigen Binfen ber berginse lichen Schuld von Sigilien, bis gur Tilgung beiber, bann aber zur Abbezahlung ber letteren felbst verwandt werden. Bis bas allgemeine Syftem ber Bivil = und Juftizverwal= tung bes Ronigreichs beiber Sigilien bekannt gemacht fein wurde, follten alle verfchiebenen 3meige ber Bermaltung in ihrem bisherigen Gange verbleiben. — Bufolge biefer Berfügungen, murde bie gefammte Berwaltung bes Ronigs reichs beiber Sizilien in acht Abtheilungen vertheilt, an beren Spite eben fo viele Minister = Staatsfefretare ftan= ben. Zwig ber bebeutenben Erhohung ber Ginfunfte aber außerte fich bennoch ein nicht unbetrachtliches Defizit in ben Finangen, hauptfachlich veranlagt burch bie auf beinah 7500 gefcatte Angahl von Offizieren, beren Unterhalt, fo wie ber auf englische Art von Lord Bentint organisirs ten fizilianifden Truppen febr betrachtliche Summen toftete.

Im Auslande fchien bie neapolitanische Regierung ins zwischen feiner ausgezeichneten Achtung gur genießen. Ericbeinung eines nordamerikanischen Geschwabers, unter bem Kommodore Chauncey, auf der Rhebe von Reapel, August. verbreitete allgemeine Besturzung. Der am Bord beffels ben befindliche amerikanische Gefandte Pinknen, forberte anfangs bie Summe von vier Millionen Dollars, als Ent= fchabigung fur bas unter Murat's Regierung geraubte und noch gegenwärtig größtentheils zu Reapel vorhandene amerifanische Eigenthum, bann als bie Bezahlung biefer Summe verweigert murbe, baf ju Sprafus bie amerifanische Kriegsflagge ju jeber Beit Aufnghme und Unter= flugung jeder Art finden follte, und ba auch bies juguges feben ber bof Bebenten trug, brang er auf bie Abtretung ber Infel Compedufa. In der Angst mandte sich der nea= politanische Sof an fammtliche große Dachte, indem er gu= gleich Bertheibigungsanftalten traf, bis bie Umerifaner, als zu gleicher Beit die gegen Algier bestimmte englische Flotte im Mittelmeere erschien, die Rhebe von Reapel wieberum verließen. Rur ber Ankauf von Lebensmitteln auf Sigilien, jeboch gegen Bezahlung ber üblichen Bolle und ohne, baff bafelbft auf Rechnung ber Regierung ber vers einigten Staaten Magazine angelegt werben burften, mar ben Umerikanern zugestanden. Go fehr mar übrigens bie neapolitanische Seemacht, hauptfachlich weil ber Buffanb ber Finangen ber Ausruftung berfelben unüberfteigliche Sinberniffe in den Weg legte, gerruttet, daß fich bie Regierung im Fruhjahre gu einem burch ben englischen Befehle= haber im Mittelmeere, Lord Ermouth, vermittelten Frieben mit Algier verstehen mußte, wodurch fie fich nicht nur gur Bahlung eines jahrlichen Tributs von 24000 fpanischen Piaftern und den üblichen Gefchenken, fonbern auch gu einem Lofegelbe von 1000 Diaftern, für jeben gu Algier in ber Stlaverei befindlichen Neapolitaner anheischig machte. Schon war bis jum 1. August die ganze Summe gezahlt, als inzwischen Lord Ermouth feinen befannten Bug gegen

Algier unternahm und gufolge bes Bertrages, ju bem er bald bie Regierung bes Raubstaates zwang, nicht nur bie bereits von Reapel bezahlten 370,000 Piafter demfelben gurudgegeben, fonbern auch fammtliche neapolitanifche Befangene ohne alles Lofegelb in Freiheit gefest murben. Dagegen ichien benn auch ber neapolitanifche hof entichlof= fen, feiner Flagge großere Achtung als bisher zu verschafe fen, indem nicht nur bie Seemacht aufs neue geruftet und verstärkt warb, sonbern Regpet auch balb bem zwischen Spanien und ben Rieberlanden gegen bie Barbaresten geschlossenen Schutz und Trutbundniffe beitrat. - Gelbft mit dem romifchen Stuble malteten indeffen Dieverftandnisse und Irrungen ob; vorzüglich veranlaßt burch bie 17. Iulf. neapolitanischer Geits erfolgte Erneuerung bes schon fruher bestandenen Gefehes, zufolge welches ben Unterthanen verboten mar, fich ohne vorhergegangene konigliche Erlaub: um Dispensationen und fonftige Berfugungen in geiftlichen Angelegenheiten nach Rom zu wenden, die papftlichen Breven und Dispenfationen felbft aber nicht eber, als bis fie bie tonigliche Bestätigung erhalten, in Rraft treten und felbft bie Birtenbriefe ber Bifchofe ber Benfur bes Staatsraths unterworfen fein follten. Die gur Abschliefung eines neuen Konkordats angeknupften Unterhandlungen 1817 fchienen baber auch anfangs teinesweges ben gewunschten 2. Gept. Erfolg zu versprechen, ba felbft noch im nachften Sabre aufs neue allen und jeben unterfagt warb, fich wegen Bres ven, Reftripte und Dispenfationen in geiftlichen und firche lichen Angelegenheiten, ohne Genehmigung bes Ronigs, mit einziger Ausnahme von Gewiffensfachen, nach Rom zu wenden. Die tonigl. Erlaubniß felbst follte nur auf Bericht bes Minia ftere der geiftlichen Angelegenheiten ertheilt werden, auch follten alle papftlichen Breven und Restripte eben fo nur nach erhaltener toniglicher Genehmigung vollzogen werden burfen.

Durch die organischen Gesetze über die Bereinigung 1816. von Renpel und Sizilien am Schlusse des letten Jahres, 12. Dez. war die bisherige Berfassung von Sizilien ganzlich über den Haufen gestürzt. In sieben Intendantschaften, jede

Digitized by Google

an ihrer Spige mit einem Intendanten und einem Ptovingialrathe, ward jest bie Infel getheilt, jede Intendant= fchaft aber wiederum in Diftrifte, mit einem Unterintens banten und einem Diftrifterathe, fo wie jebe Gemeinde mit einem Defurionate, welche Beborben jedoch fammtlich nur eine berathende Stimme erhielten. Gleich ju Anfange

10. Jan. bes Jahres erfolgte ebenfalls bie foliefliche Organisation ber acht neu errichteten Ministerien und bes neu errichtes ten Staatbraths, in welchem alle wichtigeren Angelegenheiten vorläufig berathen werden follten. Allein, trot ber eifrig betriebenen Reorganisation ber gesammten Berwal= tung, befanden fich bennoch bie einzelnen 3meige berfelben feinesweges in einer fehr vortheilhaften Lage. Die Finangen waren ericopft und bie offentliche Rabe und Sicherheit, wiewohl bie Berwaltung und Organisation ber Juftig manche zeitgemäße Beranberung erfahren, warb fortwahrent burch gablreiche Rauberbanden, bie mit ber größten Redheit ihr Wefen trieben, gestort, zumal feitbem bie ofterreichischen

bis

6. Auguft. Truppen auf wieberholtes Unfuchen ber Regierung, bas gand verlaffen hatten. Dit großer Unftrengung war zwar, indem man felbst bie für abgeschafft erklarte Konfkription wieder, hervorgefucht, eine Armee gebilbet, und die Errichtung von Provinzialregimenteen, nach ber Bahl ber einzelnen Provingen, nach bem Mufter ber frangbfifchen Nationalgarbebeschlossen, allein bennoch mar bie offentliche Rube und Sicherheit keinesweges hergestellt. Auch bie Seemacht, wiewohl bafur ebenfalls ein eigenes Minifterium errichtet war, blieb nichts besto weniger nach wie vor in klagli= cher Berfaffung. Erfrenlich mar es bagegen, bag bem offentlichen Unterrichte großere Aufmerksamkeit gewibmet wurde und, daß namentlich bie Einführung ber Methobe bes wechselseitigen Unterrichts auch unter ber Daffe bes Bolts einige Bilbung ju verbreiten verfprach. Rach Mußen schienen, mit Ausnahme ber mit bem romischen Stuble noch immer nicht beenbigten Unterhandlungen, bie Berhattniffe gunftig. - Die ofterreichische Armee hatte Reapel,

nachdem von letterem fur bie noch an Defferreich rudftan-

bigen Bahlungen hinreichende Sicherheit gestellt worden war, verlaffen. Mit England war bereits in ber zweiten Salfte bes verfloffenen Jahres ein neuer Sandelsvertrag 26. Sept. gefchloffen, zufolge welches zwar alle fruher ben Englane bern in ben Safen bes Ronigreichs zugeftanbenen Borrechte abgeschafft fein follten, bagegen aber ber Ginfuhrzoll von englischen Manufakturwaaren um zehn vom Sundert berabgefest und ben englifchen Unterthanen und ben Bewoh: nern ber jonifchen Infeln vollkommene Sanbelsfreiheit im gangen Umfange bes Ronigreichs jugeftanben ward, und neapolitanische, Regierung fich' zugleich anheischig machte, bie Borrechte, welche fruher bie Englander genof= fen, keiner aubern Nation zuzugestehen. Aehnliche Ueber= einkunfte waren zu gleicher Zeit auch mit Frankreich und Spanien geschloffen. Selbst mit Nordamerika schien bas gute Bernehmen bergeftellt zu fein. Um bie Organifation des Seeres ju fichern und fest ju begrunden, um fo noth= wendiger, als nach dem Abzuge der Defterreicher, die Ban= ben vorzüglich in der Proving Lecce, mit verdoppelter Ruhnheit und trot aller von ber Regierung bagegen ergriffenen Dagregeln ihr Unwefen aufs neue zu treiben bes gonnen, ward noch zu Unfange bes folgenden Sahres zwar 1818 Die Konffription endlich fur abgefchafft erklart; bagegen aber fallte in Bufunft bie Armee theils burch freiwillige Berbung, theils burch gezwungene Aushebung erganzt werben, auch fuchten verschiebene anberweitige Berfügun's gen bie Bucht und Dronung unter bem Beere gu verbefs fern und zu befestigen. In ber Reorganisation ber inneren Berwaltung zeigte : jest überhaupt bie Regierung eine in fruberen Zeiten ungewohnte Thatigkeit. Go ward auf Betrieb bes Finanzminifters, Ritters von Mebici, bas Mungwefen neu geardnet und bas Gilber allein jum ges 20. April fetlichen Mafftabe in Sandel und Bandel erklart; wovon fich balb bie guten Folgen in bem fteigenben Rurfe ber Staatspapiere zeigten. Um bie Bahl ber Bettler und Landstreicher zu vermindern und zugleich Findelfinder auf-

Digitized by Google

gunehmen, marb bie Errichtung von feche großen Sospis 23. Rov. talern angeordnet und noch vor Ende bes Jahrs ju Reapel fur bie Staaten bisfeits ber Meerenge, bie Errichtung eines Reichs =, fo wie in bem Sauptorte einer jeben Probie Errichtung eines Provinzialarchivs anbefohlen, um alles ju fammeln, was in wiffenschaftlicher und polis tifcher Rudficht fur Die vaterlandifche Gefcichte von Bich= tigkeit ericheinen mochte. Satte aber gleich furg zuvor ein beträchtlicher Begirt von Sigilien burch ein verheeren-- 28 des Erobeben gelitten — auf 568,000 Unzen ward ber Februar, angerichtete Schaben berechnet - fo mar boch ingwischen auch fur Gigilien einiges geschehen. Dan fing an Beerftragen anzulegen, woran es bieber noch ganglich gemans gelt; felbft bie Fibeikommiffe wurden aufgehoben, um ber Anhaufung bes Grundeigenthums in wenigen Sanben gu fleuern, jedoch bald bei bem hartnadigen Biberfpruche ber fizitianischen Barone, die Errichtung von Majoraten bis zu einem gemiffen Belaufe aufs neue geftattet.

Was hisher vergeblich versucht worden war, ber Abs fcblug eines Konforbats mit bem Papfte, war endlich im 16. Febr. Anfange biefes Sahrs ju Stanbe getommen. Daburch ward die katholische Religion fur die einzig berrichende im Ronigreich beiber Sigilien erklart, mehrere kleinere neapolis tanifche Bisthumer follten mit einander vereinigt, bagegen ober follte bie Babl ber Bisthumer in Sizilien vermehrt werben. Jedes Bisthum follte wenigstens 3000, jede Ubtei wenigstens 500 Ducati Ginfunfte aus liegenben und feuerfreien Gutern haben; beggleichen follten auch bie Rapitel und Seminarien mit liegenben Grunden zu einem gewiffen Belaufe ausgestattet werben. Die Ginkunfte ber Pfarrer murben, nach ber Bevalterung ihrer Gemeinben, auf hundert bis zweihundert Ducati festgefest; Aebte ber Konfistorialabteien, worüber bem Konige bas Patronat= recht nicht zustehe, follte ber Papft, jedoch nur aus gandeseingebornen ernennen. Die noch nicht veraußerten Guter fallten ber Rirche gurudgegeben merben, Die veraußerten

bagegen ben Raufern und beren Erben verbleiben. Rlofter, vorzüglich folder Orben, welche fich bem Prebigtamte, bem öffentlichen Unterricht und ber Rrantenpflege wibmeten, follten, foviel es bie noch vorhandenen Guter erlaub= ten, wieder hergestellt werben, auch follte bie Rirche neue Guter erwerben tonnen. Die Geiftlichen follten gwar ben öffentlichen Laften unterworfen fein, jedoch nicht ftarter, als bie Laien belaftet werben und unter gunftigeren Um= ftanden Erfat erhalten. Erledigte Bisthumer follten nicht mehr vom Ronige verwaltet werden, fondern von befonberen Didzesenverwaltern; Penfionen und Abgaben, welche ber Ronig auf folche Stellen, Die er zu vergeben habe, anderen Perfonen angewiesen, jeboch nach papftlicher Befatigung gultig bleiben, bagegen aber follte auch ber Papft auf einige ber ju errichtenben Bisthumer bas Penfions= recht bis zum Belaufe von 12000 Ducati behalten und barüber vollkommen frei verfügen konnen. Pfrunden, beren Einfunfte Stiftungen im Rirchenftaate gugeborten, follten ausschließlich biefe Bestimmung beibehalten, auch bie Bis fcofe in ber Ausubung ihres Amts, fo wie die Berufungen nach Rom unbeschrantt fein, Die Regierung bagegen follte Die Einführung von Schriften, welche Die Bischofe ber Religion und ben guten Sitten fur nachtheilig halten mochten, verbieten. Das Eigenthum ber Rirche ward fur unverletlich erklart; bem Ronige gwar bas Recht, Die Bis fcofe au ernennen, eingeraumt, jedoch mit Borbehalt ber papftlichen Bestätigung; Bischofe und Erzbischofe follten bem Konige Breue fcmoren. Alle fruberen, Die firchlichen und Religionsangelegenheiten im Ronigreiche betreffenden Befete, mit Ausnahme bes im Jahre 1741 fur Gigilien bekannt gemachten Ronkorbats, wurden zugleich ausbrudlich bestätigt.

Das Schidfal ber jonischen Infeln ward unmit: 1815 telbar vor bem Abschluffe bes zweiten Parifer Friedens burch eine zwischen England und Rufland zu Paris ge= 5. Nov. schloffene und von ben übrigen Machten anerkannte Ueber=

einkunft, entschieden. Bufolge berfelben follten bie vormaligen fieben Infeln Korfu, Cephalonien, Bante, Maura, Ithata, Cerigo und Para, nebft Bubehor, unter bem Ramen ber vereinigten Staaten ber jonifchen Infeln einen unabhangigen Staat unter bem unmittelbaren und ausschlieflichen Schute von England bilben und mit beffen Genehmigung ihre innere Berfaffung ordnen, ein engli= fder, auf ben Infeln felbft refibirender Lord Dberkommif= får aber über bie allgemeine Bermaltung und Gefetgebung Die Aufficht fuhren und jugleich bie Formen bestimmen, nach welchen eine gefetgebende Berfammlung gufammenbe= rufen, und unter feiner Leitung eine neue Berfaffung ent= worfen, und bem Ronige von England gur Bestätigung porgelegt werben follte. Die Feftungen und Plage ber Infeln follten von ben Englandern befest, auch Die eigenen Streit= Erafte ber Infeln bem englischen Dberbefehle unterworfen fein. Die Berhaltniffe ber englischen Kriegsmacht zu ber joni= fchen Regierung, besgleichen alles, mas bie Unterhaltung ber Truppen und Feftungen betreffe, follte burch eine be= fondere, zwischen England und ben vereinigten Staaten ber jonischen Inseln abzuschließende liebereinkunft bestimmt werben. Die Infeln follten eine befondere Sandeleflagge erhalten und diefelben von ben übrigen Dachten als bie eines freien und unabhangigen Staats anerkannt werben. Alle Machte endlich, welche ben erften Parifer Frieben und die Wiener Kongregakte unterzeichnet, so wie auch ber Ronig beiber Sigilien und die Pforte follten ausbrud lich jum Beitritt ju biefer Uebereinkunft eingelaben werben-Die Bewohner ber jonischen Inseln felbft, wo ber

1816 Die Bewohner der jonischen Inseln selbst, wo der englische General Thomas Maitland zum Lard Oberkommisser ernannt worden war, schienen jedoch mit ihrem neuen Verhältnisse zu England gleich anfangs wenig zw frieden, wozu auch die Anmaßungen des Senats zu Korft nicht wenig beitrugen, weswegen denn auch dieser vor 29. Mai. Maitland aufgehoben und zugleich ein Gesetz erlassen welches alle diezenigen, deren nahe Verwandte im Dienste

frember Machte ftanben - verschiebene Gingeborne ber Infeln bekleibeten wichtige Posten in Rugland - von of= fentlichen Aemtern ausschloß, jugleich aber fo wie eine verheerende Pest, welche langere Zeit angerofu wuthete, bas Difvergnugen ber Ginwohner noch mehr erhobete. Balb barauf verließ Maitland bie Infeln, um über bie endliche Bildung ihrer Berfaffung weitere Berhaltungsbefehle aus England zu holen, indem er zugleich bie Ginwohner aufforberte, fich mabrend feiner Abmefenheit jeder Reuerung forgfältig zu enthalten. Doch bauerte es noch bis zu Ende 1817 bes nachsten Sahres, bevor bie neue Berfaffung von bem 29. Des. Pringregenten von England unterzeichnet warb, worauf ber Lord Oberkommissar bieselbe am 1. Januar 1818 1818 formlich ale Grundgefes ber jonischen Inseln bekannt 1. Jan. machte. Durch biefelbe warb bie orthobore griechische Rirche fur die berrichende und die griechifche Sprachefur die Staatsfprache erklart. Die oberfte burgerliche Regierung mard einer gefetgebenden Berfammlung, einem Genate und einer oberften Juftigbeborbe, ber Dberbefehl über bie Rriegemacht bagegen bem englischen Befehlshaber übertra= gen; bie gefetgebenbe Berfammlung follte von ben ablis ben Bablern, ber Genat aus ber Mitte ber gefengebenben Berfammlung, und die oberfte Juftigbeborde von bent Senate erwählt werben, und alle Bahlen auf funf Sahre gultig fein. Dem Lordoberkommiffar ward bie Bufammenberufung und Auflosung ber gesetgebenben Bersammlung überlaffen. Die andubende Gewalt erhielt ber Genat, bes ftebend aus einem Prafibenten und funf Ditgliedern, von benen ber erfte von bem Ronige von England, bie andern, unter Beftatigung bes Lordobertommiffars, von ben ver= foiebenen Infeln ernannt werden follten; jum General= fefretar follte von bem Lorbobertommiffar willführlich ein Englander ober ein Gingeborner ernannt werden tonnen. Der Senat follte ber aus vierzig Mitgliedern bestehenden gefetgebenben Berfammlung Gefetvorfchlage thun tonnen, big, wenn fie burch Stimmenmehrheit angenommen und

nicht vom Cordobertommiffar verworfen worden, Gefetes-Fraft erhalten follten. Sebe Infel foute außerbem eine befondere Regierung erhalten, an ihrer Spige einen Regenten, ber im Namen bes denats bie vollziehende Bewalt übe, que gleich aber follte ber Lordobertommiffar auf jeber Infel einen Englander ober Jonier ju feinem Stellvertreter ernennen tonnen, ohne beffen Billigung keine Berfugung bes Regenten gultig fein follte. Die richterliche Gewalt follte auf jeber Infel burch einen burgerlichen, einen peinlichen und einen Sandelsgerichtshof verwaltet werben, Die Berufung von benfelben aber an ein Appellationsgericht geben. Die Richter follten von bem Senate erwählt und von bem Lord: oberfommiffar beftatigt werden; die Ernennung eines Generalfchagmeifters blieb bem letteren allein überlaffen. Gin Generalamt ber Druderei, unter ausschließlicher Aufficht bes lettern und bes Senats, follte gu Rorfu errichtet, ohne ausbrudliche Bewilligung ber bochften Behorben aber nirgende fonft eine Druderei angelegt werden. Die Organifation ber firchlichen Berhaltniffe blieb ferneren Berfugungen überlaffen.

Als Buonaparte von Elba nach Frankreich gurudigekehrt war, hatte auch bie Schweit gur Bertheibigung 1815 ihrer Grangen gu ben Baffen gegriffen, und faum bedurfte es einer Aufforderung ber Berbanbeten zu ernfthaften Ber-6. Mai theibigungsmaßregeln, als beinah 30,000 Mann auf ber Grange gegen Franfreich unter bie Baffen gestellt wurben. Bald trat burch eine formliche Uebereinfunft bie Schweis 20. Mai. bem Bundniß gegen Frankreich bei, mogegen bie vier gro-Ben verbundeten Dachte berfelben vorläufig beim allgemeinen Frieden Sicherung aller burch ben Wiener Kongreß ihr jugesagten Bortheile verhießen. Die Schweis verfprach bagegen ihrer Seits eine hinlangliche Dacht aufzus ftellen, um fowohl ihre Grangen gegen ben Feind zu vertheibigen, als auch jeben Berfuch bes Feinbes gegen bie Berbunbeten von biefer Seite nachbrudlich abzumehren. Da fich bald bie Frangofen von Suningen aus Feindseigkeiten

1815 gegen Bafel erlaubten, fo rudten bie Schweiger auch ihrer Seits auf mehreren Puntten über die frangofische Grange. So wie aber bas Schidfal bes Krieges entschieben mar, tehrte auch bie großere Salfte ber eibgenoffischen Armee guli. in ihre heimath zurud; nur etma 15,000 Mann unter bem General Bachmann, blieben noch unter ben Baffen. Roch vor Ende bes Sabres ward bagegen von ben verbindeten Rachten, in Gemagheit ber Bestimmungen bes 20. Dez. wiener Kongreffes, Die emige Rentralitat ber Schweit und bie Unverleglichkeit ihres Gebiets in ihren neuen Grangen gemabrleiftet. Auf ber in ber Ditte bes nachften Sahren 1846 eröffneten Tagfatung mard, obwohl nicht ohne mancherleit. Juli. Biberfpruch von Seiten einzelner Rantone, ber Belauf fammtlicher in einem Bundesfriege zu ftellenden Danne schaften auf 33/758. Dann, und Die Gefammtfumme ber Geldbeitrage auf 544,075 Franks bestimmt, auch bie Dro ganifation und bie Bufammenfehung ber Runbesarmee feffs gefest. - In manchen Theilen ber Schweis aber zeigte fich zugleich ein wenig erfreulicher Geift, ber ein offenbares Burudichreiten ber Kultur anzudeuten ichien. Schon jest außerten fich in einigen fatholischen Rantonen laute Stims men gur Bieberaufnahme ber Jesuiten, und nur mit Dube mart biefe jest noch in Golothurn verhindert. Ueber bie 15. Juni. ichließliche firchliche Organifation und bie Errichtung eines nenen Bisthums fur biejenigen Theile ber Schweit, welche fruber ju bem Bisthume Bafel, ober ju bem von Com fang gehörten, fam trop mehrfacher Berhandlungen, gegens wartig noch tein Entschluß zu Stande. Gleich vergeblich mar bagegen auch ein Berfuch bes Dabftes jur Bieberberfellung ber Abtei von Sta Gallen, welche er in einem an bie Gibgenoffenschaft eigends erlaffenen Breve verlangt 16. Juni. batte. 3m Innern ber Schweit aber flieg bereits jest, bei ber farten Bevolkerung, ben hinderniffen, welche vore malich Frankreich noch immer bem Bandel in den Wear legte, und ber fchlechten Embte, bie Roth auf eine ben :forgliche Bobe, und in gleichem Daoffe nabmen bie Aus-Saglfeib's Allg. Gefch. b. neueft. Beit, 4. 206. 2. Abth.

wanderungen nach allen Richtungen zu. Um so wichtiger war der Fortgang der Lintharbeiten, wodurch beträchtliche Strecken kultursähigen Landes gewonnen wurden und die, wenn auch langsam und unter mancherlei Schwierigkeiten, bennoch allmählig ihrer Bollenbung sich näherten. Roch höher und allgemeiner slieg das Elend in dem nächsten

1817 Jahre und ward felbst durch die Fruchtsperren, welche verschiedene Kantone gegen einander verfügt hatten, noch vermehrt. Der Streit über die endliche Anordnung der kirchlichen Verhältnisse der kathalischen Schweitz erhielt auch in diesem Jahre seine endliche Erkoligung noch nicht,

auch in biesem Jahre seine endliche Erledigung noch nicht, 5. April. nur die aufs neue vom Pabste geforderte Wiederherstellung 21. Juli. der Abtei St. Gallen ward auch jest durch Stimmenmehrheit verworfen. Selbst in den protestantischen Kantonen außette sich dagegen hin und wieder ein lichtscheuer

Mysticismus, durch ben langeren Aufenthalt der Frau von Krübener und ihrer Anhanger in der Schweit vorzügnich angefacht. Richt erfreulicher war das Gemahlbe,
1818 welches die Schweit in dem nachken Jahre darstellte. Im

Gefolge bes an Hungersnoth granzenben Mangels bes vorigen Jahres wurden manche Bezirke burch anktedende Krankheiten heimgesucht; furchtbare Ueberschwennungen verwühteten die Gegend von Nidau und einen Theil von Ballis, wo der angerichtete Schaden allein auf mehr als eine Milion schweißer Franken berechnet ward; das unflische Unwesen dauerte fort, während es den Jesuiten

15. Sept. gelang, ihre Wieberaufnahme in den Kanton Freiburg, trot des heftigen Widerspruchs mancher aufgeklarten Ranner und trot der Abmahnung wur Bern, wirklich durchzussehen und baid auch in Solothurn Zutritt zu erhalten. Unruhen, die von einer fanatischen Parthei in Nidwalden erregt worden, wurden jedoch mit leichter Mühe durch die bewasstete Dazwischenkunft der benachbarten Kantone gebampst. In dieser sichtbaren Bewegung der Gemuther, word

bampft. In dieser sichtenten wewegung ver Gennetzer, was 6. Juli. um die Mitte bes Jahres die Tagsnigung zu Bernseröffiet. Im Innern von Deutschland ging in dieser Beit

in mander Sinficht eine wenig erfreuliche Beranderung vor. 3war war endlich ber Bunbestag, beffen von bem wiener Kongreffe, auf den erften Geptember 1815 bestimmte Eroffnung burch mancherlei hinderniffe bisher verzogert morben, in Thatigfeit getreten, und hatte nach fieben vorlaus 1816 figen Conferengen, feine offentlichen Sigungen begonnen ; I. Det. daß aber die jum Theil allerdings überspannten Soffnun= 4. Rov. gen und Emartungen baburch vollkommen befriebigt wer: 5. Bov. ben wurden, mochte wohl niemand erwarten, ber fomobl biefe hoffnungen und Erwartungen felbft nicht unbeachtet gelaffen, als auch bas Befen bes beutschen Bunbes begriffen batte. Die ichon in bem verfloffenen Beitraume bin und wieder bemerkbare migmuthige Stimmung ichien baber balb immer gereigter und immer leibenschaftlicher fich gu außern; Diftraun und Argwohn blieben nicht aus und trennten bie Gemuther noch mehr. Sobald aber ein Dal . bie Leibenschaften angeregt worden, mochten biefelben gar leicht bei ben obwaltenben gespannten Berhaltniffen mannigfache Nahrung finden, und bag Digbrauch und Uebertreibung auch bas an fich rechte und gute entftellen und verunftalten murben, mußte icon nach bem, mas ichon jest bin und wieder gefchah, nur zu fehr befürchtet werben. In biefer Rudficht verdient hauptfachlich bie Jubelfeier 1817 bes Reformationsfestes, welche von ben Studierenben meh: rerer beutscher Universitaten am Sabrestage ber Schlacht 18. Dit. von Leipzig auf ber, Bartburg begangen wurde, angeführt an werben, indem ihr balb eine Baum zu etwartenbe Wich= tigfeit beigelegt marb .-

In Desterreich, welches in ben letten Juhren Ansstrengungen gemacht, die bei dem zerrütteten Justande der Kinanzen doppelt hart fallen mußten, suchte man jeht durch Ersparungen aller Art dem Staate einige Erleichtezumg zu verschaffen. So wie daher der Krieg, den Buoznaparte's Rücksehr von Etda veranlaßt, beendigt worden, wurde ein Plan zur Verringerung des heeres entworfen, 1815 welches von einer halben Million Krieger — so viel hatte

 $\mathfrak{Q}_2$ 

bie ganze Rasse ber ofterreichischen Streitkräfte in bem letten Kampfe betragen — auf 150,000 Mann Fußvolk und 18,000 Mann Reiterei vermindert werden sollte; allerdings eine sehr mäßige Heeresmacht für ein Reich von 12,054 Quadratmeilen und etwa acht und zwanzig Millionen Einwohnern, wie jest ber Sesammtbetrag der österreichischen Monarchie berechnet ward. Um die Finanzen

1816 wiederum gu heben, und zugleich bas gesammte Geldwefen ber Monarchie fest zu ordnen, wurden jest ebenfalls burch

I. Jun. vier an einem und bemfelben Tage erfcbienene Patente viel verfprechenbe Magregeln ergriffen. Durch bas erfte ber= felben ward berheißen, es folle von nun an tein nenes Papiergelb mit gezwungenem Rurfe ausgegeben, noch bas bereits im Umlaufe befindliche vermehrt, fondern außerors bentlichen Staatsbedurfniffen auf andere Beife abgeholfen, bas noch vorhandene Papiergelb aber burch freiwillige Einlofung ganglich aus ber Birtulation gurudgezogen werben, und gwar entweber gu bem Belauf von gwei Siebenteln gegen Roten ber neu zu errichtenben Bant, welche zu je= ber Beit gegen Konventionsmunge umgewechfelt, und gu funf Siebenteln in Staatsobligationen, bie mit ein von hundert in Ronventionsmunge verzinfet werben wurden, ober burch Antauf von Aftien ju bem Rapitale ber neu gu errichtenden Bant, indem jebe ber 50,000 Aftien biefer Bant mit 2000 Gulben in Papier und 200 Gulben in Ronventionsmunge bezahlt, werben follte, wogegen bie Bant für bas bei ihr eingebenbe und zu vertilgende Papiergelb von bem Staate zwei und ein halb Prozent in Silber tregende Obligationen erhalten, und biejenigen, welche auf biefe Beife ibe Papiergeld anlegten, baber nicht nur biefe Binfen, fonbern auch noch ben Gewinn von ben burch bie Bant vorzunehmenden Distantirungen genießen wurden. -Das zweite Patent betraf bie Errichtung und Ginrichtung ber neuen ofterreichischen Rationalbant felbft, die als eine privilegirte Privatanftalt, jugleich bie Gefchafte einer Bettel-, Distonto= und Sypothetenbant, und einer Bermaltung

bes Algungsfonds versehen sollte. Sobalb 1000 Aftien abgefest fein wurben, foute bie Bank theilweife in Thatigteit treten und ju bem Enbe unter ber Leitung von acht, aus ben Mitgliebern bet gur Bernichtung bes Da= piergelbes niebergesetten Deputation und ben vornehmften Caufleuten auserwählten vorläufigen Direktoren fteben. Sobald bie Gefammtzahl ber Aftien vollftanbig fein murbe, foltte bie Bant unbebingt bas Eigenthum ber Aftionnare werben und alle ihre Operationen beginnen. Die Aftionnare foliten alsbann aus ihrer Mitte einen Ausschuß von funfgig Ditgliebern ermablen, und biefer, in Gemeinfchaft mit ben vorläufigen Direktoren und ben von ber Regierung ernannten Bevollmächtigten, zwölf Perfonen bezeichnen, bie gemeinschaftlich mit ben Regierungsbevollmachtigten volls fidnbige Bankftatuten entwerfen und bem Raifer gur Befatigung vorlegen follten. Aller Orten follte bie Bank bas ausschließliche Recht haben, Rebenbanten anzulegen und Roten von funf, gebn, funfzig, bunbert, funf hunbert und taufent Gulben auszugeben, und biefe jebesmal gegen Ronventiensgelb umwechfeln. Diefe Noten follten gugleich in alten offentlichen Raffen fur voll angenommen werben, jeboth unter Privatpersonen keinen gezwungenen Rurs baben. Alles für Aftien eingehende Papiergeld follte nicht wieber in Umlauf gefett, fonbern von Beit zu Beit in Ge= genwart: vom: Abgeordneten ber Aftionnare und vom Raifer emannten Bevollmächtigten verbrannt werben. Mirbe bie Bant ein binlangliches Sapital an baarem Gelbe befigen, bonn follte fie auch Bechfel und sonftige sichere Papiere biskontiren. : Um ihr aber bas nothige baare Kapital guverfchaffen, murben ihr nicht nur alle vertragsmäßigen Sablungen:won fremben Dachten, fonbern auch alle Borrathe ber Staatstaffen an Metalimunge überlaffen, unb ber Bettelbant noch befonbere eine Sppothet auf fammtliche Bergwerte ber Monarchie und beren Ausbeute einges raufnt,: Die Berwaltung bes burch bie neuen verzinslichen Stantsobligationen nothwendig werbenben Tilgungsfonds

ward ebenfalls der Bank überlassen, zu welchem Ente fie eine jährliche Rente von einer Million Gulben in Konvenstionsmunze erhalten sollte. Ein drittes, ebenfalls an demsfelben Tage erschienenes Patent, bestimmte verschiedene Abgaben, welche ausschließlich in Banknoten bezahlt wers den sollten, während ein viertes Patent Versügungen über die Bestimmung des Werths der Aupfermanze in der Ziedelten ausschließlich in Gachten der Biedelten Dischließlich werden der Bestimmung des Werths der Aupfermanze in der Biedelten ausschließlich werden der Bestimmung des Berths der Aupfermanze in der Biedelten Biedelten

12. Jun rektoren ermahlt und bestätigt worben, auch aus ben brei bazu auserkohrenen Kanbibaten einer jum Gouvernor ber Bank von ber Regierung ernannt worben war, ward bie

1. Juli. Bant wirklich eröffnet, balb aber ber Bubrang von folchen, welche Papiergeld umzuwechseln Luft hatten, fo ftark, baf

18. Aug biefelbe schon nach wenigen Wochen ihre Operationen vorläufig wiederum einzustellen genothigt war. Da aber, wiewohl in den nachsten Monaton bedeutende: Gummen von Papiergeld vernichtet wurden, dennoch der Aus schwankend blieb, so ward bald ein freiwilliges Anlehm

29. Det. eröffnet, zu welchem bie Einlagen theils in verzinslichen Staatspapieren und theils in Papiergelbe:geschem follten. So ward auch damals das große Problem, Ownung in den zerrütteten Finanzen herzustellen, vergeblich versucht:

In ber innern Organisation ber Monarchie gingen in biesem Jahre manche wichtige Beranderungen wes. Gewurden die bisher sogenannten illwriften Provinzen, nebseinigen früher zum Königreiche Italien und zu Sumeröffer-

3. Aug. reich gehörenben Bezirke zu einem Königreiche Allynien erhoben, welches burch zwei Gubeinien verwaltet werben follte. Auch die alte Verfassung von Tyrol ward, wies

24. Marz wohl mit Mobifitationen, wieder hergestellt. Richt nur ward dieselbe auf Arident und Brixen ausgedehnt, sandern auch die Stelle eines Landhauptmanns mit der Wirde eines Landhauptmanns mit der Wirde eines Landesgouvernörs aufs neue verdinigt, welche Bereis, nigung früher zu lebhaften Beschwerden der Stände Beranlassung gegeben, auch dem Lankesherrn das Recht der Besteuerung in vollem Umsange vordehalten.

Bwar follten fich bie Stanbe mit ihren Borftellungen und Bitten gegen bie verlangten Steuern an ben Raifer ober an bas Subernium wenden burfen, jedoch, nur nach erhals tener ausbrudlicher Erlaubnig, Abgeordnete berfelben am taiferlichen hoflager ericheinen tonnen. Schon amei Domate fpater ward barauf vom Raifer Frang felbft gu In-Evrut die Hulbigung von Tyrol und Vorarlberg, gleich 30. Mai. wie balb barauf von Salzburg, welches fcon fruber von Baiern wieder formlich an Desterreich übergeben mar, ein= 1. Mai. genommen. Auf bas anfangs gespannte Berhaftnis mit Beiern folgte übrigens schnell eine engfreundschaftliche Berbindung, indem nach bem ju Berona erfolgten Abfter- 7. April. ben ber Raiferin Marie Lubowite Beatrix Antonie, Raifer Frang fich jum vierten Dale mit ber zweiten Tochter bes Ronigs von Baiern, ber Prinzeffin Charlotte Auguste, 10. 900. vermählte:

Much in bem nachftfolgenben Sabre murben wieberholt 1817 vergebliche Berfuche gemacht, Die Finanzen endlich auf eine fefte Beife ju ordnen. Aufs neue war ber Rurs nach bem erften fehlgefchlagenen Berfuche, burch bie neu errichs tete Bant ju belfen, bebeutenb gefunten, und bie Staatsbeamten vorzüglich geriethen in die größte Beforgnif. Bergebens wurden bem neu ju bilbenben Tilgungefonb, 22. 3an. ber bie verginsliche Staatsichulb burch allmabliges Ginlos fen ber Staatspapiere nath bem Rurfe zu verringern be flimmt war, bedeutenbe Einnahmen zugewiesen; auch bas eraffnete freiwillige Anleben batte feineswegs ben gewunschten Fortgang. Dagegen erschienen endlich bie vom 15. Juli. Raifer bestätigten Statuten ber Nationalbant, gufolge web der bas Banffapital aus bunbert taufend Aftien, jebe gu taufend Gulben Biener Bahrung und hundert Gulben Ronventionemunge bestehen follte. Ein Ausfchuß von funfgig Aftiommiren und eine Direktion von feche, von erfieren burd Stimmenmehrheit erwählten Mitgliebern, follten bie Schafte ber Bant leiten; bas Privilegium berfelben merb perlaufig auf finf und zwanzig Jahre bestimmt.

23. Dez. Noch vor Ende des Jahrs geschah ein anderer wichtiger Schritt zur Regulirung ber Finanzen, durch die Bekanntsmachung einer neuen Grundstenerversassung für die deutsschen und italianischen Erbstaaten, indem die Steuer nach einem genau zu entwerfenden Kataster vertheilt und allgemein ohnt Ausnahme erhoben werden sollte. Die Bollens dung des ganzen weit aussehenden Unternehmens konnte freilich nicht sogleich erwartet werden.

Bufolge ber Bestimmungen bes wiener Kongresses, welcher ben vormals polnischen Provinzen eine Nationals repräsentation zugesichert hatte, ward in diesem Sahre hie früher vom Knifer Joseph im Jähre 1782 bem Königreiche Gallizien und Levomirien ertheilte ständische Bersussung

23. April mit einigen Abanderungen wieder hergestellt. Denmach sollten vies Stande, der Pralaten, den Gerren, Kitter und Stadte, die regelmäßig jedes Jahr zu haltenden Standes versammtungen bilden, die Vertheilung des Stauein — das Besteuerungsrecht selbst in seinem ganzen Imstanges ward ausdrücklich dem Monarchen wordehalten inchest einigen anderen Bestagnissen ahnlicher Artzwurden den Staueden überlassen, überhaupt aber alle das Wohl des Landes selbst, oder eines einzelnen Stands betressende Wegensstade als in ihren Geschästsreis gehörend ungegeben, in so fern die Landesstelle darüber Aufkarungen wonnichnen verlangen möchte. — Zur Wiedenherstellung der Ordnung in den Finanzen wurden noch zu Ende dieses Aritraums

1818 wiederholt ernftliche Maßregeln engriffen. Bon der ges fammten Staatsschuld, deren verzinslicher Theil im Jahre 1816 auf 630, die Masse des Papiergeldes dagegen auf 650 Millionen Gulden berechnet war, sollte lehteres alls mahlig vertigt werden. Biellich begann auch der Kurs desselben zu ftelgen; auch sollte mitvelger eines neuen Pat

21. Marz tents, allichrlich ein betrachtlicher Theil von Stantofchulds fcheinen nernichtet werben; der Tilgungsfonds, sowohl ber alteren, als ber neueren feit 1816 gemathten offentlichen Schuld, welche beibe forgfültig: von einander gefcheben

...

maren, war zu einem fehr bedeutenden Belauf bestimmt. So schienen sich auch den dsterreichischen Finanzen noch am Schluffe dieses Zeitraums bessere Aussichten zu ersoffnen.

Buenaparte's Rudfehr von Elba, ber wieber ausgebrochene Rrieg mit Frankreich, hatten Preußen noch ein: 1815 mal zu ben größten Anftrengungen gezwungen. Roch ein= mal ging es fiegreich aus bem großen Rampfe hervor, freilich aber wurden auch bie Nachwehen ber unerhorten Opfer, welche es gebracht, in allen Berhaltniffen bes Staats und ber Ration fcmerglich gefühlt. Die bereits begonnene Reorganisation ber Berwaltung schritt jeboch rafch fort; namentlich erhielt bie Armee eine neue befinis 1816. tive Eintheilung. Die Landwehr ward beibehalten, und 5. Dez. ben freiwillig Gintretenben murben manche Borguge juge= fichert; alle Ausnahmen und Befreiungen von ber Militarpflichtigfeit blieben aufgehoben. Roch zu Ende des verfloffenen Zeitraums war von bem Konige bie Ginführung einer Reprafentativverfaffung verheißen, und biefes Berfprechen batte anch bier bie Gemuther in lebhafte Beme-1815 gung gefest und bie verschiebenartigften Bunfche und hoffmungen erwedt. Dazu tam balb eine wenig erfreuliche Bebe über bas Borhandenfein geheimer Bunde und beren gefichtliche Richtung \*), welche balb mit leibenschaftlicher Suftigkeit von beiben Seiten geführt warb, und ohne gu einem offentlichen Refultate ju fuhren, nichts befto wenis ger bie unruhige Spannung vermehrte und ben Partheis geiffe noch mehr aufregte. 3war ward im Anfange bes Sabres 1816 burch einen foniglichen Rabinetebefehl bie 1816 Fortführung ber fchriftlichen Fehde über bas Borhanden: 6. Jan. fein geheimer Gefellfchaften unterfagt, inbem jugleich bie

<sup>\*)</sup> Somals Berichtigung einer Stelle in ber Bredow-Bentusififen Chronit für bas Jahr 1808. Ueber politische Bereine und ein Wort aber Scharnhorft's und mein Berhaltnis. 20 benfelben. Btelin: 1815. 8.

1816 gefehlichen Beftimmungen gegen geheime Berbindungen, welche ber allgemeinen Sicherheit nachtheilig werben tonnten, in Erinnerung gebracht murben; allein fcon war ber Schaben geichehen und bie Reime bes Diftrauens und ber Erbitterung in bie aufgeregten Gemuther gepflangt. Biemohl aber bas Berfaffungswert außerlich nicht fortiges schreiten schien , ward bagegen mit gewohnter Shatigkeit an ber neuen Anordnung ber Bermaltung fortgearbeitet, eine allerdings um fo fcwierigere Aufgabe, als bie Stims mung in mehreren neu erworbenen Provingen ber Monars die feineswegs gunftig fcien, und biefelben jum Theil nur bochft ungern aus ihren frubern politifchen Berbalt: niffen herausgetreten waren. Auch bas Berhaltniß ber Stanbesherrn, bie unter Preugen'a Dberhoheit gefommen waren, ward auf eine außerft billige und gerechte Beife bestimmt. Der Krieg und Die Opfer aller Urt, welche Preugen vor und mabrend beffelben gebracht, hatten bie Finangen gerruttet; bennoch aber gelang es ber Regierung, ben öffentlichen Rrebit über Erwartem aufrecht zu erhalten und du befestigen, wiewohl gerabe jeht die in ben Rheinprovingen vorzüglich berrichenbe hungerenoth neue bes trachtliche Opfer erheischte. Far Die Wiffenschaften und ben offentlichen Unterricht warb zugleich tein Koftenaufe wand gespart, und wenn gleich aus hohern Rudfichten bie 12. Rov. Aufhebung ber Universitat Erfurt verfügt warb, fo gewann

12. Nov. Aufbebung der Universität Erfurt versügt ward, 10 gewant bagegen schon jest die Errichtung einer neuen Abeinemis versität immer mehr Wahrscheinlichkeit. — Gelest bas Aurnwesen, an bessen Spige der bekannte Jahn stand, ward auf mancherlei Weste von der Regierung besondert und unterstügt. Die Landwehr in allen Theilen der Manarchie, auch den neu erwordenen Provinzen, neu zu ord-

1817 nen, war man vorzüglich in bem nächsten Jahre bedacht; nur durch die Ausbildung dieses Systems, dem Preußen guten Theils seine Befreiung von dem franzosischen Jode verdankte, mochte die Selbstständigkeit des Staats mit verhaltnismäßig geringem Aufwande behauptet werden. Auch in biefem Sahre aber bauerte bie Bebrangniß wegen ber migrathenen Ernbte, namentlich in einem großen Theile ber Rheinprovingen, fort. Dagegen fcbien es ein entscheis benber Schritt gur Bollenbung ber gehofften Berfaffung, baß im Unfange biefes Jahres ber ichon feit langerer Beit befcoloffene, allein nicht in bas Leben getretene, Staats: rath endlich wirklich als bochfte berathende Behorde, bem 30. Marg. jedoch an ber Berwaltung felbst tein Antheil zustehen follte, angeordnet ward. Der Ronig felbft, ober in feiner Abmefenbeit ber Staatstangler, follte in bemfelben ben Borfit führen, die Prinzen des koniglichen Saufes, sobald fie bas achtgebnte Jahr erreicht, Staatsbeamte, welche icon burch ihr Amt bagu berufen feien, besgleichen folche, bie bas befonbere Bertrauen bes Ronigs genoffen, follten Mitglieber deffelben fein. Bur Erbyterung und Borbereitung ber gu behandelnben Gegenftanbe follte ber Staatsrath in fieben verschiebene, aus je funf Ditgliebern bestehenbe, Abtheis lungen zerfallen, und zwar fur bas Kriegswefen, bie Jufig, die Finangen, ben Sandel und bie Gewerbe, das Innere und die Polizei, ben Rultus und ben offentlichen Unterricht. Als ju bem Geschaftstreife bes Staatsraths geberend, murben ausbrudlich angeführt: alle Gefete, Berfaffungs : und Berwaltungenormen, Plane über Bermaltungsgegenftanbe, burch welche bie beftehenben Bermaltungsgrundfabe abgeanbert wurden, und Berathungen über allgemeine Berwaltungsmaßregeln, ju welchen bie Miniftes riatbeborben verfaffungemäßig nicht ermachtigt feien. Die Einwirkung ber Lanbebreprafentation bei ber Gefengebung follte burch die auszugrbeitenbe Berfaffungsurfunde naber bestimmt werben. Berner follten ju bem Gefchaftstreife bes Staatbrathe gehoren: Streitigkeiten über ben Dir: tungetreis ber Minifterien, alle vor benfelben burch bereits beftebende gefetliche Beftimmungen gehorenbe Gegenftanbe, Desgleichen alle Sachen, welche ber Ronig in einzelnen Ballen an benfelben verweifen mochte. Durch einen zweis ten Rabinetebefehl von bemfelben Tage marb jugleich, 30. Mari. unter bem Borfige bes Staatskanzlers, ein Ausschuts ans geordnet, um sich mit der Organisation der Provinzials stände, der Landebreprosentation, so wie mit der Ausarzbeitung einer Verfassungsurkunde zu beschäftigen. Darch 30. Marz einen dritten Kabinetsbesehl endlich, ward ebenfalls ein eiz gener Ausschuß zur Prüsung des von dem Finanzwinkste eingereichten Gesetzentwurfes einer neuen Steuedverfassung des Königreichs niedergoset.

Die Ausbildung ber Berwaltung ging inzwischen ihren raschen Sang fort; der Wirkungstreis der Oberpräsidenten 23. Oft. ward bedeutend etweitett; und noch vor Ende des Jahres 3. Nov. die Zahl der Ministerien vernehrt, indem der Schatz und das Kreditwesen, so wie der Kultus, der öffentliche Unters richt und das Medizinalwesen ebenfalls besonderen Rinisterien untergeden wurden; wogegen dei dem Polizeis ministerium die sogenannte hohe ober geheime Polizeis aufgehoben ward. Ueber die wichtigsten, die gesammte Betze waltung betresseden Angelegenheiten, sollten zugleich gesmeinschaftliche Berathungen sammtlicher Minister stattsinden.

3. Nov. Durch eine zweite Berordnung von bemfelben Tage, warb bie Einführung einer Generalkontrolle der Finanzen für das gesammte Etats:, Kaffen: und Rechnungswefen und für die Staatsbuchhaltung angeordnet; auch ward bie Hauptbank zu Berlin ganzlich von ber Verwaltung des

3. Nov. Staatsministeriums getrennt und ein königlicher Kommissier mit personlicher Berantwortlichkeit an die Spisse berselben gestellt. Wissenschaften und Kunste wurden zugleich mit gewohnter Liberalität unterstügt; die schon früher angeskundigte Bereinigung der bisher zu Wittenberg bestandenen

21. Juni. Universität mit ber holleschen, warb zur Ausschrung gebracht, auch wurden von der in diesem Jahre ebenfalls erschienenen neuen Synodalverordnung für die kirchlichen Verhaltnisse und die Belebung des religiosen Sinnes, große Erwartungen gehegt. Schon jest wurden manche Stimmen für eine Vereinigung der resormirten und kutherischen

Aonfessionen laut, und die Regierung schien dieselbe ebens falls angelegentlich zu begunftigen.

Um bie Finangen zu ordnen, und wenigstens bie fcme-1818 benbe Schuld, welche einen nicht unbetrachtlichen Theil ber jest noch auf 140 bis 150 Millionen Thaler berechneten Gefammtschuld bes Staats ausmachte, zu tilgen, ward noch am Erbe biefes Beitraums eine in England ju eröffnenbe Unleihe 27. Bebr. von funf Millionen Pfund Sterling befchloffen, welche um fo leichter ju Stande tam, als jugleich ein bedeutender Tilgungs: fonde, wodurch die gefammte Unleihe binnen acht und gwangig Sahren wiederbezahlt fein follte, berfelben beigefügt mar. Fin ben Reft ber Stantsfculb marb foon wenige Bochen 7. Dat. barauf ebenfalls ein Tilgungsfonds angeordnet, und beffen geringfter Belauf auf eine Million Thaler feftgefest. Lerbings ichien es eine fcwere Aufgabe, bie tief gerrutteten Zimmaen eines Staats aufs neue, gu orbnen, von beffen nicht über feche und vierzig Millionen Thalern betragenben Sintunften bie Unterhaltung ber Kriegemacht allein jahrlich beinah funf und zwanzig Millionen vorwegnahm. weniger war es ju vermunbern, wenn bas am Schluß biefes Beitraums erfcheinende, vom feche und zwanzigften 5. Sent. Rai batirte Gefet über ben Boll und die Berbrauchsfteuer von auslandischen Waaren, wie auch über ben Bertehr amifchen ben verschiebenen Provinzen bes Staats, gar manchen bart und brudend erschien, und im Inn= und Auslande bald laute Rlagen veranlaßte. Um fo mehr war bies vorzüglich in ben weftlichen Provinzen ber Fall, je weitaussehender bie hoffnung auf balbige Ginführung ber verheißenen Berfaffung ju werben fchien.

Die Berhaltniffe von Baiern, welches sich am Ende 1815 bes verstoffenen Beitraums in einer eben nicht gunstigen Lage befand, erschieuen auch jest noch in mehr als einer hinsicht nichts weniger als geordnet. Der Krieg gegen Buonaparte nach bessen Rudkehr von Elba, hatte auch Baiern zu neuen kostspieligen Anstrengungen gezwungen, ber Trieben aber, flatt einen Ersaß zu gewähren, hatte es

vielmehr durch Abtretungen, zu benen es sich an Desterreich gezwungen sah, durch die dadurch verloren gegangene Einheit und Abrundung des Staats eher noch mehr 1816 geschwächt. Dabei blieb im Innern eine gewaltige Last
der Abgaben und eine in mancher hinsicht drückende Verwaltung. Allein es erfolgte bald eine ganzliche Beranderung, und ein neues politsches Leben schien für Baiern

aufzugehen, als unmittelbar nach ber Rudfehr bes Ronigs 1817 von einer nach Wien unternommenen Reife ber bisher alls machtige Minister, Graf von Montgelas, seine Entlaffung

machtige Reinfer, Staf von Montgelas, seine Entlassung 2. Febr. erhielt. Damit zugleich erfolgte eine durchgreisende Berschnerung in der Verfassung der oberkten Behörde. Das Ministerium ward in sum Departements, des königlichen Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten, der Justiz, des Innern, der Finanzen und des Krieges, getheilt, und an die Spise eines jeden ein besonderer Minister gestellt, dem ein Generalbirektor und ein Generalsekretar zugegeben ward. Neben dem Ministerium ward, als höchste berathende Behörde, ein ebenfalls in fünf Abtheilungen geschiedener Staatsrath errichtet. Bugleich ward das ges

30. Bebr. sammte Königreich in acht Areise getheilt, und in jedem berselben ein Generalkommissär, nebst einem in zwei Kammern getheilten Kreisrathe angeordnet. Für jeden Kreis ward ein Appellationsgericht, für das ganze Reich aber ein Oberappellationsgericht bestellt. Die Berfassung der Gemeinden ward der früher bestandenen wiederum genäs

6. Mai. hert, die Magistrate wurden wieder hergestellt und ihnen die Verwaltung des Gemeindevermögens wieder überlassen. Auch in andern Verwaltungszweigen gingen mehrfache, in liberalem Sinne beschlossene Veränderungen vor. Der Finanznoth abzuhelsen, wurden zugleich manche zweckbienzliche Maßregeln ergriffen, wiewohl die brobende Hungerstnoth, und der badurch nothwendig werdende Antauf von

7. Bebr. Getreidevorrathen, zu einer neuen Anleihe von drei Millionen Gulben zwang. Ein neues Leben schien fich jedoch aller Orten burch die liberalen Magregeln ber Regierung über alle Zweige ber Berwaltung zu verbreiten. — Seit längerer Zeit war bereits mit dem römischen Stuhle über ben Abschluß eines Konkordats unterhandelt, und wirklich ward daffelbe endlich in diesem Jahre zu Stande gebracht 5. Inliamd von dem Könige bestätigt. Zwei erzbischösliche und sechs bischösliche Sige follten dem zufolge in dem Könige reiche errichtet, und sowohl diese, als die denselben beiges gebenen Kapitel mit liegenden Gründen ausgestattet wers den. Noch vor Ende des Jahres ward der vormalige Bizekönig von Italien, Eugen Beauharnois, von dem Kösnige zum Herzoge von Leuchtenderg und Kürsten von Eichsstädt erhoben, und demselben das Fürstenthum Eichstädt 15. Dezunter königlicher Oberhoheit sörmlich übergeben.

Roch erfreulichere zeitgemäße Fortschritte geschaben im Nicht nur ward burch ein umfaffenbes 1818 nachften Jahre. Gefet bie Berfaffung und Berwaltung ber Gemeinben nach liberalen Grunbfagen bestimmt, nicht nur wurden 17. Dai. burch eine zweite balb barauf erschienene Berfügung bie 5, Aug. Bablen ber Ortsobrigfeiten geordnet, fonbern ichon fruber war auch eine neue Berfaffung ju Stanbe getommen und 26. Dat. feierlich bekannt gemacht und beschworen \*). Bufolge ber= 27. Mai. felben follte Baiern auf ewige Beiten ein fur fich befte= benbes, getrenntes Ronigreich bilben; tein Staatsgut follte eigenmächtig vont Ronige veraußert, ober mit Schulben beidwert, tein Staatsburger dagegen von offentlichen Laften befreit fein, jugleich aber auch niemand feinem naturlichen Richter entzogen, noch anbers, als Rraft bes Gefetes und in ben gefetlichen Formen verhaftet werben Berheißen ward volltommene Gewiffensfreiheit, Freiheit ber Preffe und bes Buchhanbels unter gefetlichen Bestimmungen, besgleichen unbebingte Freizugigfeit, nach Erfallung ber fur burchaus allgemein ertlarten Militar= pflichtigkeit. Die gesetgebenbe Gewalt follte im Berein

<sup>\*)</sup> Bellage Rr. 3.

mit bem Könige, burch zwei Kammern geubt werden, eine Rammer ber Reichsrathe, bestehend theils aus solchen, bie vermoge ihrer Geburt, ober ber von ihnen befleibeten Burben, barin Sit, und Stimme haben wurben, theils aus erblichen und lebenslänglichen, vom Ronige ernannten Dite gliebern, und einer flanbischen Kammer, bestehend aus ben von ben Bewohnern bes platten ganbes und ber Stabte und Martte auf feche Sabre ermablten Abgeordneten. Alle brei Jahre follten bie Stanbe regelmäßig auf zwei Monate aufammenkommen. Der Ronig behielt ausschließ= lich ben Borfchlag ju allen Gefeten; burch feine Beftatis gung allein follten bie Beschluffe ber Stande Gefebtraft erhalten; alle allgemeinen, bie Freiheit, bas Eigenthum und bie Steuern betreffenden Anordnungen follten nur mit Bus giehung ber Stande getroffen werben tonnen. Behn Cbitte, wodurch untern anbern bie Rechte und Berhaltniffe ber Stanbesberrn, besgleichen bie Grenzen ber Preffreiheit naher bestimmt murben, maren ber Berfaffung beigefügt.

Dagegen führten in Burtemberg bie Berhandlun= gen über bie Begrundung einer neuen Berfaffung in bies fem Beitraume noch nicht zu bem gewunschten Erfolge. 1815 Bereits am Schluffe bes vorigen Beitraums waren bie 15. Det. Stande aufs neue zusammenberufen, und bie Regierung, fest entschloffen, ben alten, fo wie ben neu hinzugetommenen Provingen eine gemeinfame Berfaffung ju geben, verfprach gleich anfange, in biefelbe alles aufzunehmen, was noch aus ber Berfassung von Alt = Burtemberg als anwendbar anerkannt werben wurde. Dem gemaß legte fie ben Stanben vierzehn Punkte als Grundlagen ber weis tern Berhandlungen vor, zufolge welcher ohne Bugiehung ber Stanbe weber ein allgemeines neues Gefet gegeben, noch ein alteres, vor 1806 auf verfaffungsmäßige Beife zu Stande gekommenes, abgefchafft, jebes feit 1806 aber erlaffene Gefet, welches mit ber neuen Berfaffung im Bis berfpruch ftehen murbe, fobalb lettere bie foniglithe Beffatigung erhalten, aufgehoben werben folle. Das evangelifche

Rirchengut ber alten Lande follte ficher geftellt und nur gu feinem urfprunglichen 3mede permanbt, fur bas Bedurfnig ber katholischen Kirche aber hinlanglich heforgt, bas Land ohne Bewilligung ber Stanbe mit teinen neuen Schulben belaftet, die Staatsglaubiger burch eine hinreichend ausgestattete Raffe gefichert werben. Das Rammergut follte erhalten, und fur ben Konig und beffen Familie eine auf baffelbe funbirte Civillifte bestimmt werben. Berwilligung meuer Steuern follte nur nach geborig ermiefener Ungue langlichfeit ber bereits porhandenen Staatseinfunfte von ben Stanben verlangt, fcnelle und unpartheiliche Juftig gehandhabt, Niemand megen feiner Religion vom Staatsbienfte ausgeschloffen, jeber Staatsbiener wegen verfafe fungswidrigen Betragens von ben Stanben angeflagt und von unpartheilschen Gerichten gerichtet werben. Das Auswanderungerecht ber Unterthanen warb anerfannt, bem Abel ward eine liberale Berfasfung, und ber Stanbeverfammlung fetbft eine Organisation versprochen, welche bie Rechte bes Regenten, bes Abels und bes Bolts gleichfam foune, und ber flanbifden Berfaffung eine bauernde Birtfemkeit gufichere. - Wiewohl aber fo ber Konig ungleich mehr zugeftanden, als er bisber bewilligt, wurden bennoch biefe vorläufigen Puntte von ben Stanben nicht anges nommen. Bu tief mar bereits bas Difftrauen gewurzelt, zu willkuhrlich hatte bisher ber Konig geherrscht, als baß feine Berficherungen unbebingt Glauben gefunden batten, abgefeben bavon, bag auch Stanbes : und Privatintereffe in ber Standeversammlung nicht ohne Einfluß blieb. Stanbesberren nementlich verlangten vorläufige Gemabr= leiftung bes burch bie Bunbesatte ihnen jugeficherten Rechtszustandes; ba aber ber Konig bies Unfinnen gurude wieß, weil er ja die beutsche Bundesatte noch nicht aners fannt habe, fo errichteten bie vormals reichsunmittelbaren Furften und Grafen, noch vor Enbe bes Jahrs, ju Stuttgard einen formlichen Berein, um mit vereinten Kraften bie ihnen gebuhrenden Rechte fich zu verschaffen und git Caalfelb's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. Bb6. 2. Abth.

1815 erhalten, und wandten fich balb felbft an auswärtige 1816 Dachte, wogegen im Anfange bes nachften Jahres ein mit 20. April, Drohungen begleitetes Abmahnungsfdreiben von Seiten Des Ronigs befamt gemacht wurde. Biewohl aber bie Stande bie vom Ronige als Grundlage vorgeschlagenen Puntte nicht angenommen, wurden nichts besto weniger von beiben Seiten Bevollmächtigte ernannt, um liber eine veue Berfassung zu unterhandeln. Allein, wiewohl ber Ronig mit ben frengften Dagregeln brobte, wenn auch diesmal bie Berhandlungen gu teinem genügenden Ergebniffe fubrten, flieg bennoch bie Erbitterung und bie 3wietracht mit jebem Zage. Die Stanbe, fcon ale werklich anertannte Stellvertreter bes Bolfe fich betrachtenb, be-1815. Schwerten fich wiederholt, baf bie Regierung einfeitig auf bas 15. Des nachfte Sahr Steuern ausgefchrieben und erheben laffe, 17. Jan. und indem fie enblich feierlichft gegen jede fernere einfeis 12. Juni tige Ausschreibung bon Steuern von Seiten bes Ronigs proteftieten, brobten fie fetbit, baß fie bas Bolt gur Ent= richtung foider einseitig ausgefchriebenen Steuern nicht für verbunden ertlaren wurden. Und wiewohl ber Ronig auf biefe Erelarung einen ftrengen Befcheib gab, wie et wur burd Liebe gum Bolle gurudgehalten werbe, eine Berfammlung, die eine folche revolutionare Sprache führe, fogleich aufzulofen, auch hinfort feine ihrer Gingaben, welche etwas anders, ale bie ju begrundende neue Berfaffung jum Begenftande habe, berudfichtigen werbe; fubren nichts befto weniger bie Stanbe fort, inbem fie fich feierlichft gegen ben Borwurf revolutionarer Gefinnungen verwahrten, ba'fie, weit entfernt, nach Ummalgungen gu berlangen, nur bas alte, von ben Borattern ererbie und von allen Regenten befchworene Recht erhalten wollten, gegen Die einfeitigen Berfugungen ber Regierung gu proteftiren und ihre Proteftationen mit ben gegreifenbften Schilberungen bes allgemein fleigenben Glenbe bes ganbes gu begleiten. Wergeblich ward ben toniglichen Ober-22. Aug. amtern von ber Regienung aufgetragen, bas Boll aufgur

Flaren und es zur Gebuld und gu rubigem Abwarten gu ermahnen, nichts besto weniger flieg mit jebem Sage bie ... Spannung und die Gabrung; immer mehr schien fich bas erwunschte Biet vertrauenevoller Unnaberung und Uebereinstimmung zu entfernen, als ber Konig unerwartet, nach kurzer Krankheit ftarb. Noch an bemfelben Tage machte 30. Oft. Ronig Bilbelm feine Thronbesteigung bem Bolte befannt, und wie fehr es ihm mit ber verheißenen Erleichterung bes Bolts und ber Begrundung einer neuen, geit : und zweckgemäßen Berfaffung Ernft fei, bavon gab er bereits in ber nächlen Zeit wieberholt bie überzeugenbften Bes Bahrend die forgfaltigften Ersparungen in allen 3weigen ber Berwaltung, vorzüglich in bom imverhaltniffmaßig toffbaren hofftaate albbald begonnen wurden, ben Mediatifirten aber jest felbst gestattet ward, fich rudfichts lich ihrer ftaatbrechtlichen Berhaltniffe an ben Bumbebfag gu wenden, wurden gugleich in ben obern Beborben manche wichtige Beranderungen vorgenommen. Buerft erfolgte eine neue Organifation bes geheimen Raths, welcher fur bie 8. Rop. bochte, aus fieben bis eilf von bem Konige mit voller Freis beit gu ernennenben und gu entlaffenben Mitgliebern bes febende, Behorde erklart ward, und hauptfablich über bie Aufrechthaltung ber Berfaffung gu wachen, bie Berhand= lungen mit ben Stanben gu leiten und überhaupt alle allgemeinen Berwaltungsgegenftanbe 34 berathen habe. Sammtliche Gefchafte wurden jugleich in feche Minifterien, ber Juftig, ber auswartigen Angelegenheiten, bes Innern, ber Kinangen, und bes Rirchens und Schulwefens, getheilt. Sowohl ber geheime Rath im Ganzen, als koet einzelne Minifter insbesondere, wurde fur bie von ihm verfüge ten Dagregeln für verantwortlich erklatt. Auch ber Soffaat erhielt eine neue Organisation; manche Personalvetanberungen murben außerbem vorgenommen; bas Poftge= beimniß gu achten befohlen; eine Menge Staatsgefangener ig. Dez. in Freiheit gefett; mehrete andere gleith wohlthatige Berfügungen gur Abbulfe fo mander gerechten Rlagen er-**À** 2

. Rov. bis laffen; bie Stanbe aber wurden einftweilen bis in bie er-1817 ften Tage bes nechften Jahres vertagt.

16. 3an.

30. Jan. Gleich ju Anfange bes folgenben Jahres erfchien eine tonigliche Berordnung über bie Preffreiheit, woburch bies felbe eine bis babin nie gehabte Ausbehnung erhiett, und balb legte ber Ronig, indem er bie Sigung ber Stande

3. Mars wieherum erdffnete, benfelben einen neuen Berfaffungsentwurf gur Berathung und Unnahme vor. Es war berfelbe gegrundet auf bas Suftem zweier Sammern, und unterfchied fich allerbings febr vortheilhaft von ben, von bem verftorbenen Ronige den Standen vorgelegten Entwurfen burch ungleich größere Liberalitat und ungleich bebeutenbere Ginraumungen, welche ben Stanben gemacht waren. Allein nichts beffo meniger außerte fich balb auf Seiten ber Stande lebhafter Biberfpruch; bas lang genahrte Dis trauen hatte gu tief in den Gemuthern gewurzelt. Go ward gleich anfangs barüber geftritten, ob bie Geheimens rathe ben Berathungen ber Stande beimobnen burften, und immer heftiger warb ber Biberfpruch gegen manche Bestimmungen bes Berfaffungsentwurfs felbft, fowohl gegen bie Ginfraung zweier Rammern, als auch vorzuglich barüber, bag bie altwurtembergifden Abgeordneten nur einer Mehrheit von zwei Dritteln ber gangen Berfamme Jung bie Entichelbung über bie vornehmften Rechte ber alten Erblande überlaffen wiffen wollten. Die Ginmifchung bes Pringen Paul, bes Brubers bes Ronigs, ber bas Bers

20, April. fahren bet Regierung in manden Studen offentlich und hitter tabelte, vermehrte bie Spannung. Endlich murben ben Standen von der Regierung bie bewilligten Berandes

26. Mai. sungen in bem Berfaffungsentwurfe mit ber Erflarung übergeben, baß, falls binnen acht Tagen berfelbe nicht von ben Standen angenommen worben, ber Ronig zwar für jest bie Soffnung aufgeben muffe, eine auf Bertrag gegrundete Verfaffung ju Stande ju bringen, bennoch aber bas Bolt fogleich in ben Genuß aller ber Rechte feben

werde, welche ber Entwurf bemselben zusichere. Nichts besto weniger ward schon nach wenigen Tagen mit bedeustender Stimmenmehrheit, indem zugleich alle Standesherren auf die Seite der Oppositonsparthei traten, der Bersassen der Jungsentwurf von den Ständen verworsen; wogegen der König dereits zwei Tage später die Versammlung mit der 4. Inni. Erklärung auflöste: "daß, wenn die Wehrzahl des Volkssich zur Annahme des Versassungsentwurfs bereit erkläre, er denselben sur abgeschlossen ansehen und in Wirksamkeit seizen werde." Allein nur wenige Amtsversammlungen solgten dieser Aussorberung und nahmen den Versassungen entwurf an.

Um fo eifriger ichien jeht bie Regierung bemuht, burch burchgreifende Magregeln und Berbefferungen aller Art bie offentliche Meinung fur fich ju gewinnen. Um ber bruttenden Theurung gu wehren, ward fur die unentbehtliche 10. Juni. ften Lebensmittel fogar ein Maximum beftimmt, und fo viel wirfte allerdings bie Strenge, mit ber biefe Rafregel vollzogen wurde, bag ber Preis ber nothwendigften Bebarfniffe in etwas herunterging und icon nach zwei Dos naten bie harte Berfugung wieder aufgehoben werben Fonnte. Bu gleicher Beit ward bie Organisation ber Ges 7. Juni. meinde-Deputirten, welche nach freier Bahl von jeber Gemeinde ernannt werden follten, um ben Dbrigfeiten in bet Berwaltung ber Gemeinbeangelegenheiten als auffehende Beborben gur Seite gu fteben, burch eine tonigliche Berordnung bestimmt. Auch bie fruber fcon verheißene Freis augigfeit ward jest allgemein, unter ben nothigen Mobis fitationen, Bugeftanben. In ben verschiedenen 3meigen ber Bermaltung erfolgten zugleich manche zeitgemäße Beranberungen; fo warb ju Stuttgarb ein Dbertribunal angeordnet; bie im Jahre 1812 von bem vorigen Ronige gu Ellwangen errichtete tatholische Univerfitat, als eine tathos lifch-theologische Sakultat mit Zubingen vereinigt; mit bem' pabfilichen Stuble wurden eifrige Unterhandlungen gur Refiftellung ber Berhaltniffe ber fatholifchen Rirche im

Konigreiche betrieben, und die Kriegszucht wurde, ben Unsfarberungen der Zeit gemäß, in manchen Punkten versbessert. Nur die Finanzen befanden sich, tros aller eingeführten Ersparnisse, keineswegs in einer erfreulichen Lage. Auf 2,040,000 Gulben wurden die durch Steuern aufzusbringenden Staatsbedurfnisse, und auf 240,000 Gulden die

4. Sept. auf gleiche Weise zu bedenden Kosten der Standeversamms lung angeschlagen. Allein trot der ernftlichen Sprache der Regierung, weigerten sich bennach manche Gemeinden, die von den Standen nicht bewilligten Steuern zu bezahlen; mit jedem Tage häuften sich die Rücklande. Indessen wurde der vormalige westphälische Finanzminister Malchus von Mariens

5. Ott. robe an die Spige ber Finanzen gestellt, und balb erschien 24. Rov auf feinen Betrieb in eilf Ebiften eine volltommene neue Organisation bes gesammten Reichs. Das erfte berfelben verordnete, jum Behuf ber Grundfteuer, Die Aufnahme eis nes neuen Katafters, und fehte fur die Befteuerung ber Saufer in ben Stabten und ber Gewerbsinduftrie neue Normen fest. Sammtliche Feubalabgaben sollten allmählig ganglich aufgehoben, ober wenigstens gemilbert merben. Das zweite hob mit bem nachften Jahre in bem ganzen. Umfange bes Ronigreichs die Leibeigenschaft auf; auch die Lehnbarteit ber Bauerguter follte unter gemiffen Bestime mungen ale gufgehoben betrachtet merben; bie Frohnen wurden theils ganglich abgeschafft, theils, so wie manche andere Grund- und Naturalabgaben, für ablosbar erflart. Durch bas britte Chift marb ber Gesammtbetrag ber Staatsschuld von 29,913,504 Gulben, zu beffen Tilgung binnen ein und fiebengig Sahren, für bas nachste Jahr bie Summe von 1,050,000 Gulben als erforberlich angenom= men murbe, gur öffentlichen Runde gebracht. Durch bas vierte ward eine neue Gintheilung, bes Konigreichs in vier große Rreife, beren je zwei einen Rriminalgerichtshof und ein Uppellationsgericht erhalten follten, beschloffen; mah= rend bas funfte eine neue Organisation ber Bermaltungs. behorben, bas fechste eine befonbere Staatstontrole, bas

siebente eine Oberrechenkammer anordnete; durch das achte die Besoldungen der Staatsbiener, so wie durch das neunte die ihnen zu bewilligenden Pensionen neu bestimmt wursden; das zehnte und eilste endlich eine Retardaten-Komswission und eine Kommission sur das Ausstandswesen niesdersette.

Wiewohl aber bie Regierung nichts unterließ, um 1818 burch Einschränkungen und Ersparniffe bie Laft zu erleichtern, bie feit langerer Beit erbrudend auf bem ganbe rubte, fo ftand bennoch biefe Bulfe in teinem Berhaltnig mit ber täglich fleigenben Roth; ber Rrebit fant in gleichem Dage, als bie Schulbentilgung immer fcmieriger murbe; bie Laft ber Steuern wurde immer unerschwinglicher und ichon nach wenigen Manaten ward ber bisherige Finanzminifter Mal- 5. Sept. chus wieberum von biefem Poften entfernt, worauf fich berfelbe faft ganglich gurudzog. In ben verschiedenen Ber-II. Dez. waltungezweigen, vorzüglich in ber Suffig, wurden gwar manche wesentliche Berbefferungen ausgeführt, ein neues militarifches Strafgefetbuch befannt gemacht, bie Art ber 20. Juli. Erganzung bes Breres und bie Dienftpflichtigfeit naber 7. mari. bestimmt, die große Aufgabe aber, eine neue Berfassung ju begrunden, welche bie offentliche Stimme laut und alls gemein verlangte, blieb in biefem Beitraume noch ungelößt.

Glücklicher in diesem Punkte war Baben, dem noch am Ende dieses Zeitraums eine liberalo Versassung zu Theil ward. Borzüglich war es in den letten Jahren, der Avel gewesen, der sich unzufrieden mit der Lage der Dinge gezeigt hatte; als aber auch die Bürger mehrerer 1815. Städte, vorzüglich von Heibelberg, um baldige Einführung der versprochenen ständischen Berfassung eine Bittschrift einzureichen beschlossen, ward dies Vorhaben von der Rezgierung mit Gewalt verhindert und ein jeder solcher Verzseluch für straffällig erklärt; jedoch zugleich der Antheil, den Baden an der französischen Brandschaung erhielt, von der Regierung dazu verwandt, die Steuern und sonstige 7. Dezehassen des Landes zu permindern, und endlich nochmals 1816

16. Mars, bie nabe Einführung einer flandischen Verfassung auf bas bestimmteste zugesichert. Da fich aber auch jest ber Abel

31. Marg-in einigen Provinzen noch nicht zufrieden gab, ergriff der 7. Mai. hof strenge Maßregeln und erließ eine scharfe Belannts mochung gegen bie Anmagungen und Umtriebe best Abels:

machung gegen die Anmaßungen und Umtriebe bed Abels; ja es ward felbst unter bem Borwande, baß manche

59. Juli Puntte, mit benen die neue Berfassung in Einklang gesfeht werden musse, von dem Bundestage noch nicht erlesdigt seien, erklart, daß die bereits vollendete Versassungswirkunde einstweilen noch nicht werde bekannt gemacht werden. Dazu litt auch Baden in diesem und dem nächs 1817 sten Jahre empsindlich durch die allgemeine Theuerung.

vs. InniAuch hier fah man fich zur Festsehung eines Maximums veranlaßt, indem man zugleich alle Eigenthumer zur Ans gabe ihrer Borrathe anhielt. Nichts desto weniger aber ging das Organistren und Reorganistren auf die gewohnte

Beise fort. Um wichtigsten war jedoch unstreitig eine Bes 4. Oft. kanntmachung, wodurch bie Halboheime bes regierenden Großherzogs, die Grafen Carl Leopold Friedrich, Wilhelm

Ludwig August und Maximilian Friedrich Johann Ernst von Hochberg, für erbfolge fahig erklart und ihnen der Titel Hoheit, sammt ber Besugnis, das babensche Haus-

4. Dt. mappen zu führen, ertheilt ward. An bemfelben Tage ersichien zugleich ein haus und Familienstatut, wodurch die Erbfolge genau bestimmt, und nach Erloschen der mannlischen Linie, mit Einschluß der Grafen von hochberg, auch auf die weiblichen Glieber des badenschen hauses nach der Ordnung der Erstgeburt übergehen sollte. Allein balb ents

1918 ftand darüber ein weitaussehender Streit mit Baiern, das, zufolge der früher mit Desterreich und den übrigen Machten getroffenen Uebereinkunfte, bei Erloschung der mannlichen Linie des Großherzogs, auf einen beträchtlichen Theil
bes Großherzogthums Ansprüche machen zu konnen glaubte.

Ein bitterer Briefwechsel erfolgte zwischen bem Großhers 13. Mars zoge und bem Ronige von Bajern, bis endlich zufolge ber zu Achen gepflogenen Unterhandlungen, ber Streit babin

ausgeglichen warb, bag bie Integritat bes Großherzogthums Baben und die Erbfolge ber Grafen Sochberg an= erfannt mard, bagegen aber ber Großherzog bem Ronige bon Baiern, mit Borbehalt ber Liquidation ber rheinpfalgifden Schulden, zwei Millonen Gulben gablen, auch von ben großen Dachten bewogen werben follte, bas Umt Steinfelb an Baiern abzutreten, wogegen Defterreich ihn burch bie Abtretung von Gerolbseck entschäbigen wollte. Much marb außerbem von Baben an Baiern eine Kriegs ftrafe gur Unterhaltung ber Berbindung gwischen ben altund neu = baierifchen Befigungen eingeraumt. Strungen mit ber Schweit, wegen ber feit langerer Beit streitigen Forberungen Baben's an bas ber Schweit einverleibte Frickthal, wurden nachmals leichter ausgeglichen. Streitigkeiten mit Baiern, mabrend welcher Baben gang vorzüglich die offentliche Meinung für fich zu gewinnen bemunt war, beschleunigten die Erscheinung ber lang versprochenen Berfaffung, welche noch in ber Mitte bes Jahrs 22. Mug. 1818 bekannt gemacht warb \*). Daburch warb aufs neue bas Familienftatut über bie Erbfolge bestätigt, alle Befreiungen einzelner Rlaffen von Unterthanen von ben of= fentlichen Laften und Steuern wurden aufgehoben, allen und jebem, ohne Unterschied ber Beligion und ber Geburt, gleicher Anspruch auf alle Memter und Burben ertheilt, Freizugigfeit und Unabhangigfeit ber Gerichte zugefichert, bie Strafe ber Konfistation und bie Befugniß ber Straffcharfung abgefchafft, volle Gewiffensfreiheit und Gleichheit ber Rechte ber brei friftlichen Konfessionen festgesett. Die ftanbifche Berfassung warb auch hier nach bem Grundsat zweier Rammern geordnet; teine Steuer follte ohne Bu= fimmung ber Stanbe erhoben, teine Domane ohne bies felbe veraußert werben, die Domanen felbft follten zu ben Staatsbedurfniffen beifteuern; auch die Deffentlichkeit ber Sigungen ber Stande ward formlich anerkannt.

<sup>\*)</sup> Beilage Rr. 4.

Diefelben brudenben Berhaltniffe, unter benen Se fa fen = Darmftabt bereits in bem verfloffenen Beitrauere gelitten, dauerten auch in biefen letten Jahren fort, umb burch ben allgemein herrschenden Mangel und, Die Theurung wurden die Bedrangniffe bes Landes in ber erften Beit Diffib. noch um vieles vermehrt. Bergebens hatten fcon jest mehrere Stanbesherrn eine flanbliche Berfaffung verlangt. 1817 Rur burch bie Errichtung von Fruchtmagazinen in jeder 15. Det. Proving, aus beneh bas Getreibe - ju einem bestimmten Preise ben armern Bolkstlaffen vertauft wurde, tonnte ei= ner hungerenoth vorgebeugt werben. Die immer fleigenbe Roth veranlagte laute Alagen von allen Seiten; zu Daing porzuglich batte bas Elend einen furchtbar boben Grab erreicht. Wurden aber gleich in einigen Zweigen ber Berwaltung wefentliche Berbefferungen getroffen, bie Land= 9. Sept. wehrordnung verbeffert, ju Friedberg ein Schullehrerfemi= 9. Rov. narium errichtet, bie Bivil = und Kriminaljuftig neu vegas nifirt, hatten gleich bie neuen Erwerbungen, welche bas 12. Febr. Großherzogthum gemacht, bereite im Anfanne Des Sabres ihre endliche Organisation erhalten, so ward bennoch vers geblich auf eine burchgreifende Reform- in bem ginangs wefen, wo biefelbe am mehrften Roth that, gehofft. ber mochte es auch wenig auffallen, wenn von mehreren Seiten Stimmen laut wurden, bie, wiewohl jest noch vergebens, bie Bollziehung bes breizehnten Artifels ber beuts fden Bunbesatte und bie Ginführung einer fanbifchen Berfaffung in Darmftabt forberten, inbem freilich gerabe bier, bei ber Busammensehung bes Landes aus so ganglich verschiebenen Gebietstheilen, bie Begrunbung einer Berfafs fung mit gang befondern Schwierigkeiten verbunden mar. 1818 Die Regierung ihrer Seits fchien bagegen beuptfachlich barauf bebacht zu fein, die Finangen folieglich zu ordnen. Den Gemeinden ward die Berwaltung ihrer allerdings febr 25. Juni beträchtlichen Schulben entzogen, wogegen bie gemeinschafts

de Gemeinden selbst aber durch jahrliche Zinszahlungen fieben vom hundert allmählig schuldenfrei gemacht on werden sollten. Allein so heftig und allgemein war ber Biberstand ber Gemeinden, daß ber entworfene Schulbentilgungsplan in ben wesentlichsten Punkten verandert wer= Leichter gelang es ber Regierung, in andern ben mußte. Berwaltungszweigen zwedmäßige Beränderungen burchzus So wurde bie schon fruber verordnete Ablofung 15. August. ksen. der Behnten gegen eine Gelbabgabe erweitert und erleich=24. 3an. tert, die Dienstzeit fur bas Linjenmilitar ward verfurzt, dagegen aber wurden strenge Verfügungen gegen nachlaf- 13. Mari. fige und pflichtvergeffene Staatsbeamte erlaffen. auch bas Großherzogthum Beffen bald gleichfalls eine hochst liberale Berfassung erhalten, bleibt der Geschichte ber nachften Sahre porbehalten.

In bem benachbarten Aurfürstenthum Beffen : Raffel hatte ber erfie Landtag zu keinem befriedigenden Resultate geführt, noch weniger war bies ber Fall mit bem zweiten. 1816 Babrend ber Abel feine fammtlichen fruber befeffenen Bors 25. April. rechte und Freiheiten gurudforderte, bat die Geiftlichkeit um Freiheit von Rriegsfuhren und Lieferungen fur bie Reis terei; bie Bauern am Diemelftrome aber verlangten in einer Eingabe an die Stande, Rechenschaft über die offents lichen Ginfunfte, Berminberung ber Steuern und ber Mb= gaben, und eine fefte Berfaffung. Die Stande theilten biefe Befcmerben ber Regierung mit, und als biefe bie 8. Marg. gange Sache nur als bas Wert einiger wenigen unruhigen Ropfe barauftellen bemuht war, erfolgte bagegen nicht nur eine Bermahrung jener Bandleute, fondern es ergingen auch verschiedene abnliche Buschriften an bie Stande, ja felbft ein großer Theil ber Subalternen-Offiziere wandte fich an biefelben, um burch ihre Bermittelung, welche ihnen auch bereitwillig, zu Theil ward, eine Berbefferung ihrer brut- 24. April. fenben Lage zu erhalten. Um fo muthiger wiberfehten fich baber bie Stanbe ber neuen Truppenverpflegungefteuer, folugen aber jugleich, ohne auf ben von Geiten bes Sofes

ihnen mitgetheilten Berfaffungsentwurf, ber, mit Aufhebung ber bisherigen Gintheilung bes Landtags in verschiebene Aurien, nur eine aus breißig, aus ben verschiebenen Stansben auf feche Jahre gewählten und wenigstens alle feche Jahre jufammengurufenben Mitgliebern bestehende fian-

1816

bifche Berfammlung wollte, weiter einzugehen, verschiedene Puntte als Grundlagen einer mit ber Regierung gu treffenden Ausgleichung vor. Dem zufolge wollten fie zwar auf alle weitere Berechnung und Untersuchung bes Staats= vermogens Bergicht leiften, bagegen follte fich ber Rurfurft verpflichten, ein gewiffes Sausvermogen als Civillifte aufauftellen und fur ein beständiges Familien - Zibeitommis gu erflaren; von bem bereits ausgemittelten Staatsvermogen aber follte bem gande bie Gumme von vier Millionen Thalern, als ein Rapital fur bie Lanbesschulben-Zilgungstaffe vorbehalten bleiben. Allen fernern Anfpruchen an das Land follte ber Aurfurft entfagen, alle nicht bewillig= ten Steuern follten aufhoren; bagegen bie nothigen Summen von ben Stanben fur bas laufenbe Jahr vorläufig bewilligt werben, bis im nachften Sabre bie vertragsmäßig awischen Fürst und Standen zu bilbenbe Berfaffung, unter Gewährleiftung zweier beutschen Dachte, in Birtfamteit trate. Burben aber biefe Borfchlage wiber Erwarten von ber Regierung abgewiesen werben, fo ward von ben Stanben auf die Bermittlung ber verbundeten Machte ange-Allein nichts besto weniger wurden biefe Untrage 5. April von bem Rurfurften mit lauter Difbilligung verworfen, und bie Stanbe nicht ju bulbenber Reuerungefucht be-

wurf zu rechtfertigen versuchten, und wiewohl auch allerbings einigen bringenden Beschwerben abgeholsen ward, wurde bennoch, da die Stande einen Auszug aus ihren Verhandlungen burch den Druck zur öffentlichen Kunder gebracht hatten, der Landtag von der Regierung vertagt. 10. Rai Eine noch zuletzt von Seiten der Stande erschlenene Rechts fertigung und Protestation blieb ohne Erfolg. Dagegen

26. April foulbigt. Biemohl fich aber lettere gegen biefen Bor-

aber fand fich bie Regierung bewogen, tros ber anfangs gegen bie Offiziere, welche fich mit ber Bitte, um Berbefferung ihrer Lage, an bie Stanbe gewandt hatten, ergriffenen ffrengen Dagregeln, benfelben enblich die bringenb nothwendige Gehaltszulage zu verwilligen. Beinah zu 18. Dft. gleicher Beit marb auch eine Berordnung über bie Militar= pflichtigfeit erlaffen, und biefelbe überhaupt vom achtzehn= ten bis jum funfzigften Sahre festgesett; bie Dienstzeit in ber Linienarmee ward besonders auf zwolf Sahre bestimmt. Bugleich warb bie Preffreiheit burch eine ffrenge Benfurverordnung, die jedoch nicht in ganger Ausbehnung jur Unwendung tam, gar febr beschrantt. 3war hatten fich auch bie Domanentaufer an bie Stanbe gewandt, allein bie Bermenbung berfelben mar burchaus fruchtlos geblies ben, und es blieb ben Reklamanten enblich nichts weiter ibrig, als fich mit ihren Beschwerben an ben Bunbestag m wenden. Allein auch fo fchien bie Regierung nichts besto weniger entschlossen, in ihren einmal ergriffenen Dagtegeln zu beharren.

Ein neues Saus : und Staatsgefes, welches im Un=1817 fange des nachften Jahres erschien, erklarte alle furheffi= 4. Mari. ichen Befigungen fur ein untheilbares und nur in einzel= nen Theilen gegen binlanglichen Erfat veraußerbares Sanze; die Regierungsform zwar, fur monarchisch, jeboch mit einer ftanbifchen Berfaffung; bie beftebenbe Erbfolgeerbnung ward bestätigt; Die Bolljahrigfeit bes Landesbertn auf bas achtzehnte Sahr festgesett und bie Bormundschaft und Regentschaft geordnet. Ausbrudlich ward zugleich beffimmt, bag tein Staatsbiener ohne Urtheil und Recht feiner Stelle entfeth langgebienten Beamten aber ein verbaltnifmäßiger Gnabengehalt werben folle. - Der Befammtbetrag ber heffischen Lanbesschuld ward bald barauf, burch eine offentliche Bekamtmachung, auf die verhaltniß=2. April. maßig geringe Summe von 1,478,167 Thaler angegeben; bie bisher bestandenen Befreiungen von indiretten Abgaben 1818 wurden gugleich im -nachften Sabre fammtlich aufgehoben, I. Aug.

r. Mai. Schon fruber war ben Rebiatifirten burch eine turfurftliche Berordnung ein privilegirter Gerichtsfland gugefichert.

1815 Der Konig von Sachsen war noch am Ende bes

7. Jun. verfloffenen Beitraums in feine Sauptstadt gurudgetehrt. Die Stiftung eines neuen Bivil-Berbienft-Drbens an bem-

7. Jun. selben Tage sollte bas Andenken bes frohen Ereignisses erhalten. Durch die Unfalle, die Sachsen erfahren, haupt= sachsich und zusett durch die Theilung des Landes, war eine ganzliche Umwandlung der Berwaltung nothwendig geworden, und die Regierung unternahm alsbald mit ge= wohnter Gewissenhaftigkeit und ber bekannten-angklichen

Rudficht auf alle bestehenden Berhaltnisse, die Ausführung mancher burch ben Drang ber Umstände unvermeidlich ge= 1816 wordenen Beranderungen. Zuerst ward die Berwaltung bes

Ariegswesens neu geordnet und die Armee bedeutend verringert, bann die Berwaltung der Finanzen vereinfacht, eine beträchtliche Anzahl Kassenbillets, tros der kaum überstandenen unerhörten Bebrangnisse, durch die strengste Spar-Vebruar. samkeit außer Umlauf geseth, und der Kredit der sächsischen

Papiere ungeschwächt erhalten. Bur Entwerfung eines mislitarischen und eines burgerlichen Strafgesehuchs wurden zwei Ausschusse, niedergesetzt, für wissenschaftliche und Unsterrichts Anstalten blied die Regierung mit gewohnter Sorgfalt thatig, und wenn auch die allerdings mangelahafte ständische Reprasentation unverandert beibehalten ward, so ward bagegen bei der gewissenhaften Achtung, welche die Regierung vor jedem Rechte zeigte, bei ihrer Milbe, ihrer Mäßigung und humanitat, das Bedurfnis

einer verbesserten Verfassung hier ungleich weniger gefühlt. Was ber Gemeinfinn unter einem selbst so fehr bebrangten Bolte, als bem sachsischen, vermöge, bewährte sich aufs 1817 neue im nachsten Jahre, als die steigende Theuerung auch Sachsen mit einer Hungersnoth bebrohte. So allgemein

war der Eifer, nach dem Mufter des eblen Konigs, ben Rothleidenden zu helfen, daß felbst in den so start devolls terten Fabritbezirken dalb dem bringenbsten Bedurfniß ge-

1817 fleuert warb. Der Rrebit warb ungeschwächt erhalten, da die Regierung mit allmähliger Bernichtung ber Raffen= billets fortfuhr, und lettere erhielten baher balb wieber mit bem baaren Gelbe gleichen Berth. Erog ber fchweren Beiten verwandte bie Regierung bebeutenbe Summen auf bie Unlage und Berbefferung ber Bege und Strafen, bas Korftwefen warb neu geordnet, gu Bauten ein Schullebrerfeminarium geftiftet, bie miffenschaftlichen Unftalten von Leipzig wurden erweitert; bie Organisation ber Kriege= macht burch die Bilbung einer Ammee = Referve und von Schutentorps in ben Stadten ergangt. Rach reiflicher Heberlegung ward noch gegen bas Enbe bes Sahrs ein Ottober. Staatsrath, unter bem Ramen eines geheimen Rathe, als bichfte berathenbe Behorbe angeordnet. Richts besto weniger veranlagte biefe Ginrichtung Borftellungen bes balb barauf in alt bergebrachter Form zusammengetretenen Land= 19. Oft. tage. Die auf bemfelben von ben Stabten in Unregung 1818 gebrachte offentliche Befanntmachung ber Berhandlungen, 22. San. lo wie eine zwedmäßigere Bertretung tonnte bagegen nicht burchgefest werben, und ohne ein bedeutendes Refultat zu gewähren, logte fich balb barauf in ber Mitte bes Jahres 24. Junber Landtag auf. Erfreulicher waren bie Berbefferungen aller Art, welche hauptfachlich zur Bereinfachung bes Ge= fchaftsgangs in ben verfchiebenen Bermaltungszweigen ausgeführt wurden. Dit allgemeiner Begeistetung ward baber auch bie funfzigiahrige Regierungsfeier bes Konigs im 15. - 20. gangen Umfange bes Konigreichs begangen, um fo ruh: Septemb. tenber, je mehr bas geft recht eigentlich aus bem Bers jen des Bolfs, ohne allen Einflug von oben, hervor= gegangen war.

In Sannover war die erste Standeversammlung 1815 vertagt, damit brei niedergesetzte standische Ausschüsse ins dwischen Borarbeiten beendigen mochten. Mitsterweile ward in der Berwaltung, so viel es die versamberte Lage gestattete, die vormals bestandene Ordnung

1815 wieber hergestellt, und manche noch aus ber westphalischen Beit gebliebene Ginrichtungen murben entweber aufgehoben, ober boch bedeutend mobifigirt. 12. Aug. marb gleich ju Anfange biefes Beitraums ber Guelphen= Orben gestiftet, ber einzige Orben bes Ronigreichs, ber gur Belohnung ausgezeichneter, fowohl friegerifcher, als burgerlicher Berbienfte bestimmt ward. Roch vor Enbe Dit bes Jahres murbe bie zweite Berfammlung ber Stanbe eroffnet, und durch biefelbe fowohl bie Bereinigung ber alten und neuen Provingen, als auch bie Ginführung eines 1816 allgemeinen Steuerfustems beschloffen, fammtliche Schulden ber einzelnen Provinzen aber in eine große Daffe vereinigt Eine neue Landwehrordnung ward vorbereitet; es gefchaben Schritte gur Abschaffung ber bei ber Patrimonialge richtsbarteit bisher ftattgefundenen Difbrauche, und auch in ber Berwaltung gingen inbeffen manche wichtige Ber-24. Oft. anderungen vor. Richt nur ward ber Bergog von Cambridge als Generalgouvernor an die Spige beffelben geftellt, fonbern auch als eine oberfte berathenbe Beborbe 22. Oft. unter bem Namen eines geheimen Rathe angeordnet. Be-1817 reits im Unfange bes nachften Jahres ward die neue Land: 3. San. wehrordnung bekannt gemacht, und burch Bertheilung von Gemeinheiten, Berbefferung ber Strafen und Poften und Beranderung bes bisher ublichen Dungfuges, fur bie Em porbringung ber Landeskultur, ber Gemerbe und bes Banbels nach Möglichkeit geforgt. Auch bas ichen langer be-

rathene Steuerspftem ward vorläufig zum Theil in Aus-1. Nov. führung gebracht, und, gleich wie im Laufe des nächsten 1818 Jahres, die Verwaltung auf die gewohnte Weise, ohne gewaltsame Umwälzungen und rasches Durcheinanderwerfen geordnet.

Unter ben kleineren beutschen Staaten schien vorzüglich bem jum Großherzogthume erhobenen Beimar ein gludliches Loos gefallen zu fein. Gines ber erften unter allen beutschen Landern, erhielt est bereits zu Ansange bieses

5. Mai.

1816 Beitraums eine hochft liberale Berfaffung \*), bie allen Taut ausgesprochenen Unforderungen ber Beit zu genügen, und bie mobithatigften Rudwirfungen auch fir anbere Staaten ju versprechen fcbien, ware nur nicht balb bie für ein Grundgefet erflatte Preffreiheit von einzelnen leiben. Schaftlichen Schriftstellern auf eine unverantwortliche Beise migbraucht worden. Wenn aber auch gleich der breigennte Artitel ber beutschen Bunbesafte nicht aller Orten in gleich Liberalem Geifte in Bollziehung gefest warb, als bies in Beimar ber Fall mar; wenn gleich einzelne beutsche Stagten mit ber Einführung ber verheißenen ftanbifchen Berfaffungen in biefem Zeitraume noch ganglich gurudblieben; wenn gleich burch leibenschaftliches Treiben und Drangen Die Erfüllung mancher Bunfche und hoffnungen eher vergogert; ats befchleunigt warb, fo mochte bennoch ber rus bige Beobachter nicht vertennen, bag unftreitig in ben vers schiebenen beutschen Staaten im allgemeinen gar manches beffer geworden, mochte nicht ohne Grund bie troffliche Soffnung bemahren, bag bie unaufhaltfam fortichreitenbe Beit, bag bie Rraft ber Umftanbe, wenn auch langfam und allmablig, basjenige herbeiführen werbe, was wohl noch manchem wunfchenswerth und nothwendig erfchien.

England hatte auch in diesem Zeitraume gar manche schwierige Krise zu bestehen, jemehr hier durch den viele Jahre ununterbrochen sortgesehten Kampf auf Tod und Leben alle Berhätnisse verrudt worden waren, und der plohliche Uebergang zu einem allgemeinen Friedensstande nothwendig mit manchen, wenn gleich vorübergehenden, darum nicht minder für den Augenblick höchst besorglichen Erschnungen verknüpft sein mußte. Die Nachwehen des großen europässchen Kampses gegen Frankreichs Worherrsschaft, dessen Seele recht eigentlich England gewesen, wurs den daher auch in dem gegenwärtigen Zeitraume hier mehr als anderswo gesühlt und sührten wiederholt Spannungen

<sup>3.</sup> Beilage Rr. 5. Caalfeld's Allg. Gefd. 5. neueff. Beit, 4. Bbs. 2. Abth.

und Ausbrüche herbei, die zumal auf dem festen Sande, wo das Wesen und Treiben eines freien Staats weniger bekannt war, mehr als ein Mal die angstlichsten Besorgsnisse erregten und England einer allgemeinen, sunchtdaren Umwalzung entgegen sühren zu mussen schienen. Allein zu gleicher Zeit dewährte sich auch dei diesen Anlässen in England aufs neue, welche sichere Stüge die bestehende Ordsnung gerade in der freien Berfassung, in dem dadurch erswedten und stets lebendig erhaltenen Gemeingeiste unter dem größeren und rechtlichen Theile der Nation besitzt, wie jede wahrhaft drohende Sesahr hier alsbald die entgegens gesehten Partheien vereinigt und alle mit gleichem Eisen und mit gleicher Ausopserung das unschähdere Aleinod einer Berfassung zu vertheidigen bereit sind, der England seinen Glanz und seine Größe verdankt.

Bahrend ber Buftand bes Acerbaues am Schluffe 1815 bes verfloffenen Beitraums, trog ber vorgenommenen Beranderung in ben Rorngefeben, feinesweges ein glangenbes Gemablbe barbet, wurden auch balb laute Rlagen über ben Berfall bes Sandels und ber Gewerbeinduftrie gebort, großentheils eine natürliche Folge, theils der allgemeinen Ericopfung nach ber langen Ueberfpannung, theils bes wiederhergestellten Friedens und ber baburch herbeigeführten Ronfurreng muncher Rationen, welche feit langerer Beit von ben Martten, Die ber brittifche Sandel hauptfachtic beinah ganglich ausgeschloffen gewesen waren. Um fo empfindlicher aber murben jest bie Folgen biefer wieberfehrenden Ronfurreng gefühlt, jemehr ber englifche Sandel fich in ben letten Sahren an gewagte Unternebmungen gewöhnt und baburch bie alte vielbemahrte Afligteit und Rechtlichkeit eines großen Theils bes Sanbelsftanbes in England gar febr gelitten hatte. Much bie ingwis foen in England auf eine bis babin unerhorte Bobe gefliegenen Laften und Abgaben und bas bavon ungertrennliche Steigen bes Arbeitslohns, mußten jest bie Berlegen: beit bes Sandels und ber Gewerbsinduffrie noch bebeutenb

permehren; warb doch schon jest die gesammte. Daffe ber fundirten und unfundirten Schulb am Ende bes Rrieges, ben Buonaparte's Wiedererscheinen in Frankreich veranlagte, auf mehr als taufend Millionen Pfund Sterling geschätt! Go mar es nicht ju verwundern, wenn bie Armentaren nicht weniger als acht Millionen Pfund Sterling betrugen und bennoch bas Elend ber gemeinen Arbeiter eber zu als abnahm, wiewohl bie feit kurgem in bem Reiche immer haufig gegrundeten Sparbanten in biefer Rudficht bie wohlthatigften Folgen verfprachen. Bieberholt ward baher noch in biefem Jahre bie innere Rube burch einzelne aufrührerische Bewegungen gestort. brachen gegen bas Enbe beffelben unter ben gabireichen Roblenschiffern in Durham und Rorthumberland, Die boheren Lohn verlangten, bebenkliche Unruben aus, bie nur burch ernftliche Dagregeln, indem eine bedeutende Dacht an Trupidinanb bewaffneten Schiffen nach jenen Gegenben gefante warb, gedampft werden fonnten. Schlimmer noch mar die Lage ber Dinge in Irland, wo bie Rube auf mehreren Punkten, vorzüglich in bem fublichen und fipmeftlichen Theile bes Landes bauernd geftort warb. Das Zehntensustem, von jeher in Irland verhaßt, gab hauptfachlich bagu die Beranlaffung. Balb verbreitete fich ber Aufruhr über bie Graffchaften Tipperary, Limerit, Baterford und Riffenny, und wiewohl bie Regierung bie frengften Dagregeln ergriff und bie Rriegsmacht auf ber Infel bedeutend verftartte, indeg bas Parlament felbft bie Infurrettionbatte etneuerte, welche auch balb in ber Graf-Schaft Tipperary, bann in ber von Limerif in Anwendung 28. Sept. gebracht wurde, horten bennoch bie Unruhen nicht auf. Dagegen schien bie große Frage über bie Emanzipation ber Ratholiten jest weniger bas allgemeine Intereffe ans guregen, woran hauptfachlich 3wiftigfeiten unter ben Ras tholiten felbft Schuld maren; nur ju Dublin warb bie Sache nach wie vor eifrig von ben Ratholifen betrieben. In einer bafelbft im Unfange bes Sahres gehaltenen alls 24. Jan-**©** 2

Digitized by Google

gemeinen Bersammlung ward aufs neue eine Bittschrift an bas Parlament um vollige Emanzipation befchloffen, jeboch felbft von benjenigen Parlamentsgliebern, bie fich bisber als bie marmften Bertheibiger ber Katholiten gezeigt, nur fowach unterftugt. In einer zweiten noch gu Enbe bes Dezember. Jahres ebenfalls gu Dublin gehaltenen Berfammlung bes tatholifchen Bereins, marb ein von Seiten bes Papftes an ben Doftor Ponnter gerichtetes Schreiben bes Rarbinats Litta verlefen, worin biefer fich über bie brei vornehmften Streitpuntte gwifden ber Regierung und ben englifchen und irlanbischen Ratholiten, namlich ben verlangten Gib ber Trene und bes Sehorfams \*); bie Art und Beife ber Ernennung ber Bifchofe ju ben erlebigten Gigen und bie vorläufige Unficht und Prufung ber papfilichen Bullen, Breven und fonftigen Berfugungen burth bie Regierung, ertlarte. Der Papft erlaubte babnrch ben Ratholiten, ben Cib ber Treue und bes Gehorfams in einer Wheei, bem Schreiben beigefügten gormen gu leiften, beien jebe ben Schworenben jur Treue und Gehorfam gegen ben Ronig, gur Angabe jebes gegen bie Regierung gefchmiebeten Roms plots und zur Richttheilnahme an jebem Berfuche, bie öffentliche Rube ju fidren, verpflichtete. Rach ernftlicher Ermahnung an alle blejenigen, welche bisher bas Borfchlagerecht ber Bifchofe geubt, niemand unter bie Babl ber Bewerber augulaffen, beffen Trette gegen ben Roitig nicht hinlanglich erprobt fei, geftattete ber Dabit gleich falls, bas Bergeichniß berfelben ben Miniftern vorzulegen, bamit, wenn einer ober ber andere biefen miffallig ober verbachtig fei, berfelbe ausgeschloffen werbe, vorausgefest, bag noch immer eine hinreichende Unguhl von Bewerbem übrigbleibe, unter benen er felbft eine Babl treffen tonne. Dagegen aber warb bas von ber Regierung verlangte Recht, die pabftlichen Berfügungen und Anordnungen gu prufen, zu bestätigen ober zu verwerfen, für burchaus un-

<sup>\*)</sup> Oath of allegiance.

gulaffig erklart; benn wiewohl biefes Recht pon einigen Latholischen Staaten verlangt und geubt werbe, so fei bies bennoch nur ein Digbrauch, ben ber beilige Stuhl gwar augulaffen genothigt fei, auf feine Beife aber anerfennen Ebuna; jugleich waren jeboch mancherlei Buficherungen und Erlauterungen gur Beruhigung ber Regierung bingugefügt. Milein wiewohl felbft ber Pabft bas von ber Regierung verlangte Beto für gulaffig ertlart batte, ichienen fich bennoch die irlandischen Katholiken babei nicht beruhigen zu wollen. In einer turg barauf von ben tatholifch zirlans bifchen Pralaten bem Prinzen Regenten überfandten Bus fchrift, erklarten fie fich auf bas bestimmtefte gegen bie graußerte Absicht, fie auf ben Fall ber Emanzipation, gang gegen ihr Gemiffen, bei ber Unftellung ber vornehmften' Diener ihrer Rirche ber Ginmifchung frember Glaubensges noffen unterwerfen ju wollen, moburch fie ihre bisherige Stlaverei nur mit einer andern, noch ungleich barteren und brudenberen vertaufchen murben.

In bem nachften Sahre blieben nicht nur bie Be 1846 brangniffe bes Uderbaues, bes Sanbels und ber Gemerbsindustrie in ben vereinigten Konigreichen unveranbert, fon den fchienen eber felbft noch augunehmen. Bard fcon in ben mehrften ganbern von Europa bie Noth um biefe Beit mehr ober weniger fart und allgemein gefühlt, fo Somen obendrein in England noch manche besondere Beranlaffungen gufammen, welche bas Difvergnugen und bie Sabrung auf eine Sobe fteigerten, Die mehr als ein Dal mit ernftlichen Gefahren ju broben fchien : Bunachft nahm ber bebrangte Buffand bes Aderbaus bie offentliche Aufmertfambeit, in Anfpruch. Schon zu Enbe bes letten Beits renms, hatte big Roth und bie Berarmung unter ben Pachtern fonell jugenommen; bamals war es ber gefum tene Preis und ber Ueberfluß bes Getreibes, welcher Beforgniffe erregte, jest bie auch in England ganglich miß lungene Ernote, um fo bebenflicher, je mehr biefelbe Roth su gleicher Beit in ben mehrften Laubern von Guropa

**£816** 

herrschte. Die aderbautreibende Rlaffe, namentlich bie Dachter, hatten jeboch nur wenig Gewinn von ben gefties genen Preisen; bie Noth batte fie ichon fruber gezwungen, fich ihrer Vorrathe um jeben Preis zu entaufern. Aufbebung ber Rriegsftener auf Malz unb'ber Einkommens tare, welche lettere, trot bes Biberftanbes ber Dinifter, im Unterhaufe burch bie angeftrengteften Bemuhungen ber 18. Marz. Opposition endlich verworfen worden, während ber Kangler ber Schapfammer felbft unmittelbar barauf auf bie Abs fcuffung ber erfteren angetragen, tam ju fpat, um ber aderbauenden Rlaffe wefentliche Butfe ju gemabren. Roth ber Laubleute und Pachter, aber, und bie baburch bewirkte Berlegenheit ber großern Gutsbefiger, außerte . bald nothwendig auch auf die Gewerbe und ben Ganbel ben nachtheiligften Ginfluß. Mit einer ungeheuern Menge Baaren mar gleich nach bem Frieben von England aus ber Kontinent von Europa und Amerika überfchwemmt, fo bag biefelben jum Theil nur mit Berluft batten vertauft werben tonnen; um fo fcmerglicher aber marb bie baburch bewirfte plogliche Stodung in bem auslandifchen Bertebre gefühlt, ba ju gleicher Beit wegen ber fleigenben Roth bie Ronfuntion im Innern bebeutent abnahm. Die Baums wollen und Bollenmanufakturen, fo wie bie Gifenfabriken litten vorzüglich, weil eben in biefen Theilen ber Gewerbs= induftrie ber Rontinent' mabrend bes Kontinentalfuffems gang vorzüglich bedeutende Fortschritte gemacht hatter. Dabei aber blieben bie offentlichen Bedurfniffe noch immer außerorbentlich groß; jum Theil eine unvermeibliche Folge bes Fundirungsfoftems, und um fo unwilliger warb bie Menge, je mehr fie bei wieberhergeftelltem Frieben auf fchnelle; fublbare. Erleichterung gehofft batte. Auf nicht weniger: ale 30,434,951 Pfund Steeting wurden bie aus 27. Mai. Berordentlichen Mitgaben für bie vereinigten Sonigreiche auf bas laufenbe Sabe berechnet, mabrent bie Binfen fur bie Stadesschulden nabe an zwei und vierzig Millionen

Pfimb Sterling, bie Gintagfte von ben Zaren aber nicht

Digitized by Google

åber fechs und vierzig Millipnen betrugen, fo bas auch jest im Frieden neue beträchtliche Anlehen nothwendig wurden.

Dag fo bas Difvergnugen und bie Gabrung, vorzüglich unter ben untern Rlaffen, fortwahrend gunahm; mochte kaum anders erwartet werben. Zwerft nahm bie Sahrung unter ben theile ganglith unbefchaftigten, theile mit bem geringen Tagelobne unzufriedenen Arbeitern in ben Grafichaften Rorfolt, Suffolt, Sintingbon und Cambribge einen bebentlichen Raratter an; nachtliche Bufams mentunfte murben gehalten, brobenbe Briefe gefchrieben und verschiebentliche Saufer und Scheunen verbrannt; auf ber Infel Elly tounte nur mit Gewalt ber Baffen bie Rube wieder hergestellt werben. Borzüglich in ben Begirten, bie bisher burch bie Gifenfabriten, bie fich bei ber ftets wachienben Rachfrage mabrent bes Krieges fo febe gehoben, ihren Unterhalt gefunden, warb bas plogliche Stillstehen mancher großen Werkstatte von ber arbeitenbent, Alaffe fcmerglich empfunden. In bem fublichen Theile ber Grafschaft Stafford konnte bald ber größte Theil ber Einwohner mancher Ortschaften nur burch bie Armentare kummerlich erhalten werden. Zwar außerte fich auch in biefer, Bedrangniß die Freigebigteit ber wohlhabenden Klafe fen in allen Theilen bes Reichs auf bas rubmlichfte, allein ju groß war in turger Beit bie Babl ber Darftigen ges worden, als daß jeder Noth fogleich hatte abgeholfen werben tounen. Um fo leichter mochte es alsbann aber auch ben Gegnern ber Regierung werben, bie Maffe bes Bolts mit fich zu vereinigen und als ein gebulbiges Bertzeug gur Ausführung ihrer mit pomphafter Buverficht verfunbeten Plane von Reformen und Berbefferungen gu benuten. Die alte Opposition hatte felt langeren Beit an Ginfluß auf die Maffe bes Bolte bebeutenb verloren. Babrenb ju verschiebenen Malen ihre Sanpter an ber Spige ber Regierung geftanden, hatten fie nur wenig bie Erwartungen befriedigt, welche bie Menge-nach ihren frühern-

Menferungen von ihnen gefaßt, hatten vorzäglich gar teine Schritte jur Bewirfung einer Parlamentereform gethan, feit langer Beit bem bochften Bunfche ber untern Rlaffen, bon beffen Erfullung fie fich bas wunderbarfte Glud verfprachen. Der Ausgang bes Arieges gegen Frantreich, ben bisber immer bie Oppbfition als ein gleich vergebe liches und verberbliches Beginnen getabelt, hatte ihr noch mehr bie Stimmung bes Bolfs entzogen, wogegen in gleichem Dage bie Minifter, Die den Sturg von Fraufreich und Buonaparte's Fall immer mit Buverficht veraus vers kundigt, anfangs in ber offentlichen Deinung gewannen. 218 aber bie erfte Freude über ben taum gehofften Sieg vorüber, als bas Gefühl ber fleigenben Roth balb jebe ans bere Ruckficht verbrangte, ba bilbete fich balb eine neue Opposition, zwar wenig bemerkbar in bem Parlamente, dagegen allerdings bebeutend und fark burch ihren gablreichen Anhang unter ben untern Bolfeflaffen, und burch die mirtliche ober verftellte Uebereinftimmung ihrer Anfichs ten und Deinungen mit ben Bunichen und Soffnungen ber Menge. Diefe Parthei, als beren Bortfuhrer im Unsterhause anfangs vorzüglich Gir Francis Burbett und Lord Cochrane auftraten, wiemohl beibe in manchen Dunkten wefentlich von einander abwichen, brang von Anfang an, gant, im Einklange mit bem eifrigften, oft geaußerten Wunsche ber unzufriedenen Menge, hauptsächlich auf eine gangliche Parlamentereform, weshalb fie balb ben Ramen ber radikal Reformera erhielt. Es bilbete fich fo eine Doposition von gang neuer Art, recht eigentlich eine Oppos fition ber Armen gegen bie Reichen, welche allerdings ber bestehenden Ordnung ber Dinge, bei bem burchaus entges gengesehten und in manchen Studen unverginbaren Intereffe beiber; gat leicht verberblich werben gu tonnen fchien. Außer bem Parlamente maren ber alte Major Cartwright, Gobbet und Sunt bie Saupter biefer Parthei, Manner, beren Rarakter, mas wenigstens bie beiben letts genannten anbetrifft, wohl gerechtes Diftrauen in ihren

angeblichen Gifer fur bas Beil bes Bolle hatte erweden Allein bie Menge, nur ben Drud fuhlend, ber auf ihr laftete, gab fich nichts befto weniger biefen Aufuhrern bin, beren Lehren ihr Befreiung von ben unerschwings lichen Zaren verfprachen; burth Parlamentereform - man wollte ein jebes Sahr neu ju mablenbes Parlament und allgemeine Stimmfähigleit - und Staatsbanterot, benn ba bie Staatsschuld ju einer Beit gemacht worben, wo bas Bolf nicht geberig vertreten worben, fo muffe es auch befugt fein, biefelbe nicht anzuerkennen -- follte biefe Gladfefigkeit bewirkt werben. Tuch Beschrankung ber Staatsausgaben, vorzüglich Abschaffung ber Sinefuren und Ersparniffe ber Roften ber Kriegsmacht, wurden bringend geforbert! In gablreichen Bolfsverfammlungen wurben biefe Behren von ben Anführern ber Parthei mit mehr ober weniger Ruhnheit vorgetragen, nicht selten felbst ber Pobel beutlich genug ju offener Sewalt ermuntert, wenn Bittfdriften und Borfiellungen unbeachtet blieben. Gefells chaften wurden gebilbet, welche bie Berbinbung amifchen ben Unbangem biefer Grunbfabe in allen Theilen bes Reichs unterhalten follten; vorzüglich warb jeboch bas Bell ber Sauptftadt bearbeitet. In Spafielbs wurden fo zwei tumultuarifche Berfammlungen bes Pobels gehalten, 15. Rov. wobei hunt als hauptrebner auftrat; ein Berfuch, ber bei Gelegenheit, ber zweiten Berfammlung von einem wil- 2. Dez. ben Pobelhaufen gemacht wurde, bie Bant und ben Tower gu erfturmen, warb jedoch burch bie von ber Regierung er= griffenen Gegeninagregeln mit leichter Dube vereitelt, und berfchiebene ber Rabelsführer wurden verhaftet. Richts besto miniger bauerten bie Unruben und Ausschweifungen bes Pobels felbst in ber Rabe ber Hauptstadt fort. Balb machte fich eine noch wilbere Sette, als felbft biejenige, an beren Spite Bunt und Cobbet ftanben, bie Spenceaner, bemerklich. Rurg por bem Musbruch ber frangofischen Rea Dolution batte ein gewisser Spence, ein Mann von geringem hertommen, ben Grundfat aufgestellt, burch eine volls

kommene Gutergemeinschaft, vorzüglich durch dine ganzliche Aushebung alles Privatsigenthums an Grund und Boben, worde dem Elende des Bolkes am sichersten abgeholfen werden. Bald nach dem Ausbruche der französischen Resvolution hatte er diese seine Grundsäse durch die Presse bekannt zu machen gewagt, ward aber dasse als Aufrührer verurtheilt. Seit dem Jahre 1814 waren dieselben aufs neue hervorgesucht und hatten allmählig Anhänger gesunden unter denen vorzüglich ein londoner Buchhändler, Ramens Evans, dieselben durch Flugschriften zu verbreiten wenüht war.

Wahrend so im England die Gabrung immer hober flieg und schon, wiederholk Ausschweisungem herbeigeführt hatte, hatten in Irland die Unruhen nicht ausgehört, und ein beträchtlicher Theil des Landes ward nach wie vor durch bewaffnets Bandon, die sich die furchtbarften Gräuel erlaubten, mit Mord und Brand verheert. Nie durch die ernstlichsten Maßregeln mar es der Regierung gelungen, in einzelnen Bezirten die Ruhe wieder, herzusstellen, allein noch zu Ende des Jahres war dies keinesswegs aller Orten der Fall. Daß unter diesen drohenden Aussichten, dei der allgemein sich dußernden Gahrung, die

28. April. Erneuerung der Fremden Bill auf zwei Jahre im Parkas mente von den Ministern in Antrag gebracht wurde, konnte nur als eine sehr zu billigende Borsichtsmaßregel ers 31. Mas.— scheinen, auch ward dieselbe in besogn Häusern mit einer 18. Juni bedeutenden Stimmenmehrheit durchgesest.

Je mehr sich aber von manchen Seiten bas Reich bes broht sah, um so erfreulicher mußte die Vermahlung ben Prinzessin Charlotte, ber einzigen Tochter bes Prinzen Regenten, mit dem Prinzen Leopold von Koburg-Gaalseld, dem jungern Buder des regierenden Herzogs, erscheinen. Um so allgemeiner war die Freude über diese Verdindung; da bald bekannt ward, daß — wohl ein seltner Fall nicht die Politik, sondern personliche Neigung dieselbe ges schlossen. Mit großer Freigebigkeit hatte das Porlament 14. Marz auf die deshald von der Rogierung gethane Anzeige, die

wöthigen Summen für den Hofficat des Prinzen und der Prinzessin bewilligt. Bald darauf ward zu London die Bermählung vollzogen, und der Prinz, der sich von An-2. Mai. fang an von allen politischen Angelegenheiten forgfältig entfernt hielt, gewann bald die öffentliche Meinung in eisnem seltenen Grade. Berschiedene andere Bermählungen, die um dieselbe Zeit in der königlichen Familie vorfielen, schienen die Thronfolge des regierenden-Hauses noch mehr zu sichern.

Unter teuben Ausfichten begann bas nachfte Sahr. 1817 Der Pring Regent felbft warb bet feiner Rudtehr von 28. Jan. ber Eroffung bes Parlaments von bem verfammelten Pobel thatlich beleibigt. Daber wurden, auf eine mit fdriftlichen Beweifen über bie in verfchiebenen Theilen bes Reichs obwaltenben aufrührerischen Umtriebe begleitete Botichaft bes Prinzen Regenten an bas Parlament, in 3. Febr. beiben Saufern Ausschuffe zur Untersuchung ber mitgel theilten Papiere niebergeseht, auf beren Bericht, queeft auf 18. 19. Antrag von Lord Sibmouth im Dberhaufe, bann wenige gebruar. Rage barauf, auf Betrieb bes forb Caftlereagh, auch im 24. Febr. Unterhaufe, bie Sabeas = Corpus = Afte einftweilen außer 28. Febr. Rraft zu segen befchlossen warb. Damit zugleich warb? ebenfalls auf Lord Caftlereagh's Antray, Die bereits im Rabre 1795 ertaffene Afte fur die Sicherheit ber Perfon bes Ronigs, auch auf ben Pringen Regenten ausgebebnt; augleich murben bie in bemfelben Sahre erlaffenen Berfits gungen gegen tumultuirenbe Berfammlungen und bebats 14. Darg. tirende: Gefellichaften erneuert und verftartt, und neue Strafbeftimmungen gegen alle Berfuche, Golbaten ober Matrofen gur Meuterei ju verleiten, befchloffen und vom Dberhaufe ebenfalls angenommen. Roch im Laufe bes 25. Mari. Sommers warb bie Suspenfion ber Sabras-Corpus-Afte aufs neue bis jur nachsten Parlamentsfigung verlangert, 16. Juni. Schon diefe Magregeln und die große Stimmenmehrheit, bie fich bafür in beiben Saufern bes Parlaments ausfprach, mußten mehr ats alles bie gefährliche Lage bes Staats

beweisen, und wirklich wurden auch wiederhalt auf mehreren Puntten Berfuche gemacht, welche bas folimmfte befürchten ließen. Die miglungene Ernbte hatte in manchen Gegenben einen an hungerenoth granzenben Mangel ber mothwenbigften Lebenabeburfniffe veranlagt; nur farte Ginfuhren aus Polen und Nondamerika fleuerten in etwas ber allgemeinen Roth, wiewohl bie aderbautreibende Riaffe, porzüglich bie Pachter, eben baburch nur um fo empfinds licher litten. Erft gegen bas Enbe bes Jahres, ba in manchen Gegenben bie Ernbte nicht ibel ausgefallen mat, wurden auch fur biefe Raffe bie . Audfichten trofflicher. Zuch die Manufekturen und Fabriten begannen, wiemobi nur langfam und allmablig, fich wieberum gu beben; bie Sanbelsverbindungen mit bem feften Lande won Eurapa und Nordamerita waren wieber angefnupft, und bie im Infurrettionszuftanbe gegen bas. Mutterland, befinblichen fpanisch = amerikanischen Kolonien gewährten immer mehr einen ausgebreiteten Markt, vornehmlich aber behnte fich ber bei ber letten Geneuerung bes Freibriefes ber aftinbis fchen Kompagnie ausbedungene freis Privathandel nach Offindien immer weiter aus und verfprach fleigenben Ge winn. Go weit hatten es bie überlegenen Dafchinen und Die überlegene Runftfertigfeit ber englischen Manufaktunen gebracht, baß felbft Baumwollenwaaren jest fcon baufig nach Oftindien ausgeführt und bort mit Bortheil abgeset Dit ben gabrifen und Manufafturen bob fich alsbann auch allmählig ber handel wieder. Doch wurden biefe gunftigen Erfolge großentheils erft gegen bas: Ende bes Jahrs gefpurt. In ber erften Balfte beffelben berefchte bagegen unter ber gewerbtreibenben Rlaffe noch jum Theil brudenbes Glenb. "Mange Dagregein murben ergriffen, bie taglich machfenbe Menge ber Ermen gu unterftugen, hauptfachlich indem man auf irgend eine Beife bie Arbeitelofen gu befdaftigen, ber Bettelei gu fteuern, um burd allgemeine Ginfuhrung von Sparbanten ben armers Rlaffen Belegenheit ju verschaffen fuchte, auch bie ge-

ningfte Ersparnif auf eine vortheilhafte Beife angulegen. Borguglich zeichnete fich Schottland burch manche tuchtige Einrichtungen und Anftalten gu biefem Entzwede aus. Dagegen warb in England immer allgemeiner über bie beftebenben Armengefete und über bie Armentaren geflagt, bie, indem fie ben Armen eine Aussicht zeigten, auch ohne Arbeit auf Roften ihrer Ditburger einen nothburftigen Uns terhalt gut finben, bie Bahl berfelben fortmabrend unverhaltnifmaßig vermehrten. Die Regierung fuchte bem Uebel burch Beforberung ber Auswanderungen nach. Canada und bem Borgebirge ber guten Soffnung ju fleuern, ein Plan, ber jeboch um fo weniger ben zugleich beabsichtigten Ents amed, ben Ausmanberungen nach ben vereinigten Staaten von Rordamenita ju fleuern, erreichen mochte, als lettere in mehr als einer Rudficht ben Auswanderern überwiegend gunftige Musfichten barboten-

Auf die Finangen bes Reichs blieb naturlich biefe ge= bradte und bebrangte Lage eines großen Theils ber Ras tion nicht ohne Rudwirtung. Raum auf ein und funfzig Millionen Pfund Sterling ward in biefem Jahre bas Staatseinkommen gefchatt, ungleich weniger, als felbft im verfloffenen Jahre. Dagegen betrugen bie Binfen ber jeht auf beinah eilf hunbert Millionen Pfund in Schulbicheinen aller Art berechneten Staatofdulb, nicht weniger als vier und vierzig Millionen, und wenn gleich burch bebeutenbe Ersparniffe in ben verschiedenen 3meigen ber Bermaltung bie laufenden Unsgaben auf Die Summe von etwa achts gehn Millionen verringert wurden, mußte bennoch bie Regierung eine bebeutenbe Summe in Schattammerfcheinen aufs neue in Umlauf fegen, um ben Ausfall in ber Ginnahme, jumal in ber erften Satfte bes Jahres, ju beden. Seit dem Sabre 1797 batte die Bant ibre Baargablungen eingeftellt. Bahrend bes Rrieges batte man für notbig gehalten; biefe Befchrantung bestehen ju laffen, bagegen war; aufolge einer bereits im Jahre 1811 von bem Para lamente angestellten Untersuchung, auf ben Junius bes

Jahres 1818 ber Bieberanfang bet Baarzahlungen fefts gefest, und um fo eher fcbien bies ausführbar, als megen ber Stodung in allen 3weigen ber Induftrie in ber letten Beit, Die Summe ber in Umlauf befindlichen Banknoten, so wie auch die Bahl ber Landbanten fich beträchtlich verringert hatte. Bugleich ward eine neue Mungung in Gold und Silber vorgenommen, fatt ber Guinees wurden jest gange und halbe Sovereigns gu zwanzig und gehn Schils lingen geprägt, um fich bem Dezimalfofteme gu nabern; auch ward bei ber Silberausmungung gum erften Male ein, wenn gleich wenig betrachtlicher, Schlagichat einges führt. 3mar verschwand bie neue Goldmunge balb gras Bentheils wieder aus bem Umlaufe, ba ber Preis bes Gol bes in Barren flieg, bennoch aber fing fcon in biefem Jahre bie Bant an, wenigftens jum Theil, in baarem Gelbe ju gablen.

Die Popularitat ber Minifter, welche bereits in bem letten Jahre ju finten begonnen, wiewohl zu gleicher Beit Die alte Opposition beinah zu vollkommener Rullifat gebracht worden mar, verlor fich in bem laufenden Sabre Die Suspenfion ber Sabeas = Corpus = Afte und bie gleichzeitig ergriffenen Dagregeln murben pon vielen als unnothig und willführlich getabelt, wie bies taum in einer fo gereigten Stimmung, als fie bamals in England herrichte, anders ju erwarten mat. Bu gleicher Beit aber ward bie alte Opposition noch mehr geschmacht; ber nie gang ausgeglichene Zwiespalt zwischen ber Grenvilleschen Parthei und ben Freunden von For, brachte bei ben Berhandlungen über bie Suspenfion ber Sabeass Corpus-Afte aufs neue eine entschiedene Spaltung im Innern ber Opposition felbst bervor; mehrere ihrer tuchtige ften Sthrer, Sheriban, Bhitbread, Borner und Ponfonby, waren ihr außerdem in ber letten Beit burch ben Tob entriffen; ihre Rachfolger ichienen ihnen gum Theil teineswegs vergleichbar. Babrend aber bie alte Oppofition bie Berfaffung felbft, fo wie fie einmal bestand, in allen

Studen vertheibigte und nur gegen bie Manner lampfte, welche an ber Spige ber Berwaltung ftanben, fcbienen. bagegen bie Rabifalen, die neu gebilbete Opposition, ims mer eifriger bemuht, Die Berfaffung felbft ganglich umgus, manbeln. Schon jest fcbienen jeboch einige Sprecher bies fer Parthei, namentlich Lord Cochrane, felbst Sir Francis Burbett zu weit zu geben, indem fich wenigstens letterer nie bestimmt für jahrliche Parlamente und allgemeine Stimmfabigteit aussprach. Die Suspenfion ber Sabeass Corpus - Afte verfette zugleich ben Bemubungen Cart= wright's, vorzüglich aber bem Treiben von Cobbet und Sunt, einen empfindlichen Stog. Cobbet, fur feine perfonliche Sicherheit fürchtend, verließ England und manberte nach Rachamerita, versprach jeboch, sobalb die Habeas-Corpus-Afte wieder in Rraft getreten fein murbe, qu= rudautehren. Ingwischen hatten in mehreren Theilen bes Landes bie Unruhen fortgebauert. In ben Manufakturbezirten Lancafbire, Derbyfbire, Rottinghamfbire und Leicefterfbire batte, namentlich in ben beiben letteren, bas Unwefen ber Lubbiften aufs neue in größerer Ausbehnung als je zwor begonnen; immer mehr nahmen zugleich bie Ausschweisungen einen rein politischen und in gleichem Mage immet brobenberen Karafter an. Bu Anfange bes Sabres wurden wiederholt in den Bezirken im Norden und im Innern gebeime Berfammlungen gehalten, und zulest berfammelte fich eine große Menge von Arbeitern awischen Derby und Rottingham, entschloffen, wie es fchien, fic mit Gewalt Abhulfe ihrer Befdwerben gu ertrogen. felbe gefchab in und um Manchefter; laut erklarte biefer lettere Saufen feinen Entschluß, nach London zu gieben, um bort Sulfe ju fuchen. Bon beiben Geiten mar ber Partheigeift und die Erbitterung aufs hochfte geftiegen. Bald wurden bie Minister beschulbigt, burch ausgefandte Spione und geheffme Agenten abfichtlich bas Bolt zu Ausfomeifungen ju verleiten, um einen Bormanb ju gemalt= famen Dagregeln ju haben, wahrend von ber anbern

Seite bie unter ber Menge herrschenbe Gahrung allein ben Umtrieben einiger Unrubftifter jugefchrieben warb; bag bas Elend ber untern Belfoklaffen, eine gum Theil unvermeibliche Bolge fruberer Berhaltniffe, ben größten Untheil an biefen Unruben habe, marb von beiben Seiten nur gu febr überfeben. Die auf eine gangliche Ummalgung abamedenben Grunbfage ber Spenceaner fcbienen anfangs vornehmlich bie Beforgniß ber Regierung ju erweden; bie beiben Evans, Bater und Sohn, welche hauptfachlich bie Grundfate biefer Parthei gu verbreiten bemuht gewesen, wurden ju London felbft, mehrere andere Individuen in verschiedenen Theilen bes Konigreichs verhaftet; ein gleiches gefchah auch vor ber Guspenfion ber Sabeas : Corpus. Afte mit ben Rabelsführern bes Spafiethe Zumultes.

3wei berfelben, ein Bunbargt Batfon und ein gewiffer to. Juni. Prefton, wurden bes Sochverrathe angeflagt, jeboch fcon nach wenigen Tagen von ben Geschwornen für nicht schul-

16. Juni.big erklart. Dagegen wurden ju Derby verschiebene von benen, welche bei ben tumultuarischen Auftritten in jener Segend eine Sauptrolle gespielt, gum Tobe verurtheilt,

7. Rov. allein nur brei berfelben wirklich hingerichtet, die übrigen aber begnabigt. In Schottland erfolgten gwar ebenfalls einige Anklagen, allein feine Berurtheilungen. Dagegen war ber Zuftand von Irland noch immer fo beunruhigend, daß bie Insurrettionsafte vom Parlamente in Bezug auf

13. Juni. Diefes Land nochmals erneuert marb. Roch vor Ende bes

5. Nop. Jahres ward bas Reich burch ben ploglichen Sob ber muthmaßlichen Thronerbin, Charlotte Caroline Auguste, die erft vor fiebengehn Monaten mit bem Pringen Leopold von Roburg-Saalfelb vermablt worden, und feit ber Beit, gleich wie ihr Gemahl, die öffentliche Deinung in einem feltenen Grade für fich gewonnen batte, in tiefe Trauer verfett; allgemein und laut fprach fich die innigfte Theilnahme bes befferen Theiles unter allen Standen ber Ration an bies fem ungludlichen Greigniß aus

1818 Auch wahrend eines beträchtlichen Theiles bes nachfte

folgenden Sahres bauerten zum Theil biefelben ungunftigen Berhaltniffe fort, welche zuerft bie bebenkliche Lage bes Reiches veranlaßt. Auch in biefem Sahre entfprach bie Ernbte ben Erwartungen nicht, baber balb ein bebeutenbes Steigen ber Getreibepreise unb, eine Folge bavon, eine ftartere Einfuhr aus ber Fremde, als je juvor; bas baburch bewirkte schnelle Ginken ber Preise aber mard balb nicht weniger nachtheilig, als furz zuvor die übertriebene Theus rung gewesen war. Go blieben bie Bebrangniffe ber ackerbautreibenben Rlaffe nach wie vor unverandert, mahs rend bas Elend ber Gewerbtreibenben immer hober flieg. und laut von biefer Aufhebung ber bestehenden Gefebe uber bie Getreibeeinsuhr verlangt warb, um geringere Preife ber nothigften Lebensbedurfniffe zu erhalten. Buftand bes Sandels mochte unter folchen Umftanden ebens falls teine glanzenden Resultate barbieten. Bohl mar es baber faum zu verwundern, wenn laut von mehreren Seis ten über bie machfenbe Bahl ber Berbrechen, fo wie über bie gunehmenben Auswanderungen nach bem norbameritas nischen Freiftaate geflagt wurde. Barb baber gleich bie Sannar. Aufhebung ber Suspenfion ber Sabeas - Corpus = Afte un= mittelbar nach ber Wiebereroffnung bes Parlaments beschlossen, so marb bagegen nicht nur die Fremben : Bill er= 6. Juni. neuert, fondern ber Buftand bes Landes war auch uberhaupt noch teineswegs von ber Art, bag er alle Beforg= niffe neuer Storungen ber Rube entfernte, als bas Parlament, welches feit bem Jahre 1812 gefessen batte, von bem Pringen Regenten aufgelogt warb. 10. Juni.

Hossen Beitraume zu einem Konigreiche ber Riebers fossenn Zeitraume zu einem Konigreiche ber Niebers Lande vereinigt, doch mochte eine wahrhaft innige Bersschwelzung nur von der Zeit erwartet werden. Wenigstens zeigte sich in diesen ersten Jahren bei manchen Anlassen noch eine, zwischen den beiden Haupttheilen des Landes herrschende Spannung und Abneigung, welche unstreitig die größte Borsicht und Klugheit der Regierung in Anspruch Saalseld's Aug. Gesch. b. neuest. Zeit, 4. 286s. 2. 266th.

nahm. Daß bas neue Königreich eine gemeinschaftliche Berfassung erhielte, war eine ber vornehmsten Bedingungen gewesen, unter welchen die großen Mächte die Berbindung Belgiens mit Holland beschlossen hatten.

Mur Holland aber hatte bereits eine Verfaffung; bas Seschaft, bieselbe so zu modifiziren und zu erganzen, daß fie als bas Grundgeset bes gesammten Königreichs bienen 1815 könne, hatte ber König einem, aus einsichtsvollen und bes öffentlichen Vertrauens genießenden Mannern bestehenden, 13. Juli. Ausschusse übertragen, und schon nach kurzer Zeit legte ihm

berfelbe bas in manchen Puntten veranberte Grundgefet vor. Die gefetgebende Gewalt warb baburch bem Romige und ber Berfammlung ber Generalftaaten übertragen, biefe felbft aber wurden in zwei Rammern getheilt, von benen Die obere aus lebenstänglich vom Ronige ernannten, bie ans bere aus ben von den Provinzialstanden ber fiebengehn Provingen, worein jest bas gefammte Ronigreich getheilt marb, erwählten Mitgliebern befteben follte. Alle willführlichen Berhaftungen wurden verboten, jedes auf Befehl ber Regierung verhaftete Individuum follte binnen brei Tagen vor feinen gefetlichen Richter gestellt werben. Die Berwaltung ber Gerechtigkeit follte offentlich fein, Die Bobs nung jebes Burgers ward fur unverletlich, die Strafe ber Einziehung ber Guter auf immer fur abgeschafft ertlart. Dagegen ward bas Petitionerecht anerkannt, jedes Borrecht bei Bezahlung ber Steuern und Abgaben aufgehoben, jeder Butger, ohne Rudficht auf Geburt ober Religion, ju allen Memtern fur fabig ertlart. Die Preffe follte frei fein, jeboch unter gefetlicher Verantwortlichkeit ber Schriftsteller, Druder und Buchhanbler; bie Gewiffensfreiheit marb gewahrleiftet; Die Gigungen ber Generalftaaten follten of= fentlich, die Richter unabhängig fein. Das Recht bes Rrieges und Friedens ward bem Ronige zugesprochen, und bie Krone in bem Saufe Naffau Dranien fur erblich er-18. Juli. klart. — Benige Tage barauf erschien eine konigliche Bekanntmachung, welche bie Bereinigung Belgiens mit

1815 Solland anzeigte, bem erfteren eine hinlangliche Bertretung auficherte und außerbem verfprach, bag bie Generalftaaten fich abwechselnd in einer belgischen und hollanbischen Stadt versammeln follten. Bugleich wurden nochmals Abgeords nete ober Rotabeln aus bem gangen Reiche zusammenberufen, um bie Organe ber offentlichen Meinung über bie 3wedmaßigfeit ober Unzwedmaßigfeit ber neu entworfenen Werfaffung zu fein. Schon nach wenigen Bochen marb 8. August. gu dem Ende eine besondere Bersammlung ber General= ftaaten gehalten, und nach turgen Berathungen bie Unnahme bes Berfaffungsentwurfs burch Abgeordnete berfels 19. Aug. ben dem Konige angezeigt. 3war hatte fcon fruher em 28. Juli. Theil ber belgifchen Geiftlichkeit burch ben Bifchof von Gent, Prinzen von Broglio, aufbrudlich gegen bie, allen Religionspartheien zugeficherte, Gleichheit bes Schutes und ber Rechte fich geaußert, und fich jugleich über bie Tusschließung bes geiftlichen Stanbes als folden von ben Generalftaaten beflagt; zwar hatte fich, burch bie Umtriebe ber Beiftlichkeit hauptfachlich bagu vermogt, ein betracht= licher Theil der belgischen Notabeln gegen den Berfaffungsentwurf erklart, ober baruber überhaupt zu ftimmen vermieden, indem von 1603 Notabeln nur funf hundert fieben und zwanzig bafur, zwei hundert und achtzig gar nicht, bie übrigen aber bagegen gestimmt hatten; nichts befto mes niger aber ward bie neue Berfaffung als bon ber großen Rebrheit ber gefammten Ration angenommen, burch eine im Saag erlaffene tonigliche Befanntmachung von jest an 24. Aug. für bas gemeinschaftliche Grundgefet bes gefammten Ronigreichs etflart \*), und bie erfte Berfammlung ber allge= meinen Generalftaaten auf ben achtzehnten September gu Bruffel angefett. Roch vorher ward ein, aus brei bis to. Sept. vier tatholifchen Ditgliedern bes Staatsraths beftebenber, Ausschuß gur Beforgung ber bie Berhaltniffe ber tatholi= fchen Rirche in Belgien betreffenben Ungelegenheiten nies

<sup>\*)</sup> Beilage Rr. 6.

bergefest. Der Sof hatte fich inbeffen felbft nach Bruffel 21. Sept, begeben, und nachbem ber Konig hier nach altem Brauch feierlich eingeweiht und bie Berfaffung von ihm beschworen 25. Sept. worden, erfolgte bie Eroffnung ber Rammern felbft, beren Situngen jeboch bies Dal nur turge Beit bauerten. . Doch 16. Dit. ehe biefelben jum zweiten Male im Saag eroffnet wurden, maren zwei mit Defterreich zu Bien geschloffene Bertrage 31. Dai befannt gemacht, burch beren erften bie Grangen ber Dies II. Ott, berlande genauer beffimmt wurden, burch ben zweiten aber bas neue Konigreich einen Theil ber auf ben belgis fchen Provinzen haftenben Schulben übernahm. Die zweite im Saag gebultene Berfammlung ber Rammern beschafs tigte fich hauptfachlich mit ber Unordnung ber Finangen, in bem bie großen Ruftungen, zu welchen bas Reich burch Buonavarte's Rudfehr von Elba gezwungen worden, bas Defizit auf vierzig Millionen Gulben erbobet hatten. Die gur Dedung beffelben vorgeschlagenen Kriegofteuern waren amar, trog bes Biberfpruchs mancher Abgeordneten aus ben fublichen Provinzen, angenommen, allein um fo wenis ger mochte bie unzufriebene Stimmung in Belgien gang aussterben, als bas Bubjet ber Abgaben fur bas nachfte 29. Dez. Jahr fich auf nicht weniger als zwei und achtzig Dillionen Gulben belief, mogegen bie gefammten Ginfunfte nur auf funf und fiebenzig und eine halbe Million berechnet 1816 wurden. Die Sigung ber Rammern bot übrigens im Uns 4. Jan, fange, mit Ausnahme bes in ber zweiten Rammer gefaß=

nommen werden folle, wenig bemerkenswerthe Berhandlun= 4. Juni. gen bar. Dagegen warb im Berfolg ber Sigungen ber Rammern ein Gefetentwurf gur Einführung eines gleich= formigen, auf bas Dezimalfoftem gegrunbeten Syftems ber Mungen und Gewichte vorgelegt, und ber auf eine Ginlas 21. Juni, bung ber großen verbunbeten Dachte erfolgte Beitritt bes

ten Befchluffes, bag teine Rebe in bie Protofolle aufge-

. Konigs zur heiligen Alliang, burch eine Botfchaft ber Regierung ben Stanben angezeigt. Much gur Beilegung ber I. Juli. Streitigfeiten, Die bieber noch jum Theil mit ber belgischen

Geiftlichkeit obgewaltet, ichien burch ein pabfiliches Breve 1. Dai. an ben Bifchof von Gent, welches gur Gintracht ermabnte. ein wichtiger Schritt zu geschehen, wie benn auch bei eis ner neuen Berfammlung ber Provinzialftanbe aller fublis Juit. chen Provinzen die Berfaffung jest beinah einftimmig nochmals angenommen warb. Wie fest jeboch jugleich Die Regierung entschloffen fei, auf teines ihrer wesentlichen Sobeiterechte Bergicht gu leiften, bewies ein gleichzeitiges konigliches Defret, welches allen und jedem, ohne vorher 17. Buit. eingeholte tonigliche Erlaubniß, fich wegen Dispenfationen, Breven ober sonftiger Berfügungen in firchlichen und geifts lichen Sachen an ben Pabft zu wenden verbot, fo wie auch alle folche eingeholte pabfiliche Berfügungen, nur nachbem fie bie' Beftätigung ber Regierung erhalten, in Rraft treten follten. Durch bie Berfaffung mar bie Pregfreiheit, jeboch unter gefetlicher Berantwortlichteit, befidtigt; bie heftigen Meußerungen, welche fich vorzüglich verfciebene, von geflüchteten Frangofen berausgegebene, Blatter namentlich gegen Franfreich erlaubten, bewog baber bie Regierung, ben Rammern einen Entwurf gu einem Gefete 13. Sept. gegen ben Digbrauch ber Preffe in Bezug auf frembe befreundete Dachte vorlegen zu laffen, wodurch alle perfonliche Beleibigungen gegen frembe Burften, alle Angriffe auf bie Legitimitat ihrer Dynastien, und alle gehaffige Darftellungen ihrer Regierungshandlungen bei fcwerer Strafe verboten wurden. So allgemein ward auch bie Rothwenbigkeit gefühlt, bie Bugellosigkeit mancher Zages fchriftsteller zu beschranten, bag biefer Borfchlag beinah einstimmig von ber zweiten Rammer angenommen warb. 25. Sept. Ungleich fcwieriger war es, gleichmäßige Berfügungen über Sanbel und Ein und Ausfuhr ju Stanbe ju bringen, indem bie Belgier, bie Mitbewerbung ber Englander bei ihren Manufakturen furchtenb, bie Ginfuhr vorzuglich befdrankt miffen wollten, wogegen bie nordlichen Provingen ben freieften Bertehr verlangten. Die auch in ben

Riebertanden ichmerglich gefühlte Theurung, eine Folge

wiewohl die Kosten der Befestigung der Granzen gegen Frankreich großentheils von England bestritten wurden, der handel im Mittelmeere sowohl durch ein mit Spanien zu 8. Aug. Guadalazera geschlossenes Schutzbundniß gegen die afrikanischen Raubstaaten, als durch die zu gleicher Zeit von einem Theile der hollandischen Seemacht, in Gemeinschaft mit den Englandern, gegen Algier ausgeführte Unternehmung, für die Folge gesichert schien, auch die Staatsaus-

ber mißrathenen Empte, vermehrte bas Digvergungen, und

gaben für bas nächste Jahr nur auf 73,400,000 Gulben 5. Rov. berechnet wurden, wiewohl die Regierung mit eben so viel Mäßigung und Unpartheilichkeit, als Festigkeit verfuhr, blieb bennoch eine fortwährende Spannung, durch einen Theil der belgischen Geistlichkeit vornehmlich unterhalten,

zwischen Belgiern und Sollandern unverfennbar.

Die immer fteigende Roth in manchen Provingen -20. Dez ein von ber Regierung in Borfchlag gebrachtes Ausfuhre 1817 verbot bes Getreibes war in der zweiten Kammer verwor: 18. Jan. fen worden - verurfachte felbft blutige Auftritte in mehreren belgischen und hollandischen Stabten; mabrend aus gleich bie Fabriten und Manufatturen bei ber Ueberschwemmung mit englischen Baaren immer tiefer in Berfall geriethen, und verschiedene Tageblatter, vorzüglich in ben belgifchen Provingen, wo ohnebies bie Biberfetlichfeit ber Geiftlich. teit und ihre Abneigung gegen bie neue Berfaffung fich bei manchen Unlaffen beutlich aussprach, recht gefliffentlich barauf ausgingen, die Unzufriedenheit bes Bolks noch zu vermehren. Go unerträglich warb vor allem bie Anmas fung bes Bischofs von Gent, Fürften von Broglio, baß endlich felbft feine Berhaftung befchloffen murbe, ber er fich jeboch burch bie Blucht nach Frankreich ju entziehen mußte. Richt undeutlich murden bie widerspenftigen Geiftlichen von bem pabftlichen Sofe unterftugt. Unter folchen gehäuften Sinderniffen fchritt bennoch bie Regierung mit gewohnter Umfict in ber Organisation ber inneren Berwaltung, unter bem Beifalle ber Befferen, fort. Biffenschaften und Runfte

Digitized by Google

erfreuten fich ihres besondern Schubes; ein Gefegvorschlage über bie Bildung ber Milizen ward von ben Rammern angenommen, und wiewohl lettere zu verschiedenen Malen von ihrem Rechte Gebrauch machten, ben Borfchlagen ber Regierung bie Beftatigung ju verfagen, mar es boch feineswegs eine tumultarifche, burch Faktionsgeift aufgeregte, fonbern bas Befte bes Landes warhaft berudfichtigenbe Opposition, welche wieberholt sich bier aussprach. Die fanatische Menge in Belgien mochte auch ferner bie redlichen Absichten ber Regierung verkennen und ben Ernft berfelben gegen bas unanftanbige, jum Theil unerträglich' anmagenbe Betragen ber Geiftlichen, als Gemiffenszwang und religiofe Unterdrudung tabeln. Die Sigung ber Ge: 1818 neralftagten, welche biesmal ju Bruffel gehalten wurde, v. 19. Dit. brachte jedoch manche zwedmäßige Beränderung zu Stande, 1817 bis wiemphl auch iett mieder narfdiaden Boufdille Bracht. 13. Marz wiewohl auch jest wieder verschiedene Borfchlage ber Regierung, worunter ein Entwurf gur Befchrantung ber Preffreiheit, vornehmlich bie allgemeine Aufmerksamkeit er= regte, besgleichen ein neues Gefet über bie Sagbberechtis gung, mit bedeutender Stimmenmehrheit Bon ben Rammern verworfen murben.

Danemark, das noch am Schlusse best letten Zeitzraums sich in einer nach innen und nach außen ungewissen bedenklichen Lage besunden, schien nur allmählig die tiesen Bunden zu verschmerzen, welche ihm eine Verkettung unzglücklicher Verhältnisse in den letten Jahren geschlagen. 1815 Mit Schweden waren Nißhelligkeiten eingetreten, da dasselbe Norwegen mit Gewalt der Wassen zur Unterwersung hatte zwingen mussen, und daher statt der im Frieden von Kiel an Danemark versprochenen Entschädigung, vielzmehr Erstattung der ausgewandten Kriegskosten, oder die Abtretung von Grönland und Island verlangte. Dazu alsdann im Lande selbst dringende Finanznoth, bald die durch das Wiedererscheinen Buonaparte's in Frankreich nothwendig gewordenen Rustungen; wiewohl England für 15,000 Mann Subsidien zahlte, war dennoch auf die erste

1815 Nachricht von dem aufs neue drohenden Kriege der danis sche Kurs wiederum beträchtlich gesunken. Ward aber gleich die Kronung des Königs und der Königin im

gleich die Krönung des Königs und der Königin im 31. Inl. Schlosse Friedrichsburg mit großem Pompe vollzogen, so suchte dagegen die Regierung durch die angstlichste Sparssamkeit den zerrütteten Finanzen nach Möglichkeit wieder auszuhelsen, und sowohl die von ihr ergrissenen zwecknässigen Maßregeln, als die für den danischen Handel inzwischen eingetretenen vortheilhaften Verhältnisse, bewirkten wiederum ein Steigen des Kurses, und bald sah sich selbst die Regierung im Stande, zur allmähligen Abbezahlung der beträchtlichen im Inn- und Auslande gemachten Staatssschulden zu schreiten. Mit Nordamerika wurden die Hans

1816 beleverhaltniffe burch einen Bertrag geordnet und endlich auch die lange bebenkliche Spannung mit Schweben haupts fachlich burch englische Bermittlung friedlich ausgeglichen.

2. Oft. Noch vor Ende des Jahres erfolgte die formliche Besitznahme von Lauenburg, welches von Hannover an Preußen, und von diesem wiederum an Danemark abgetreten war. Bon vorzüglichem Interesse waren jedoch die Verhandlungen über eine dem Herzogthume Holstein, für welches der

19. Aug. Ronig bem beutschen Bunbe beigetreten mar, zu ertheilende ftanbifche Berfaffung; zu welchem Enbe balb barauf ein

indocice Berfassung; zu welchem Ende bate barauf ein 4. Rov. Ausschuß nach Kopenhagen zusammenberusen ward, um über die Organisation der einzusührenden Berfassung Borsschläge zu thun. Daß dabei Schleswigs keine Erwähnung geschehen, mußte um so mehr auffallen, je inniger bisher die Berbindung desselben mit Holstein gewesen, weswegen auch allgemein die Hossnung genahrt worden war, es wurden beide Herzogthumer gleichmäßig an der

1817 neu einzuführenden Berfassung Theil nehmen. Roch ehe baber der nach Kopenhagen berufene Ausschuß feine Bors folge bem Konige vorgelegt, wohl aber schon die Ers

18. April laubniß erhalten hatte, feine Arbeiten, um mit besto gros Berer Muße bas Borliegends zu prufen, bis zum ersten September einzustellen, waren von mehreren Seiten aus

Schleswig Bittschriften gegen die angedeutete Trennung von Holstein eingelaufen, wahrend die inzwischen zusam=
menberusenen holsteinischen Pralaten und Ritterschaft sich laut gegen die Fortdauer der ohne Bewilligung der Stande angeordneten Steuern erklarten und die Jusammenberusung 26. April. eines Landtages forderten; zugleich aber auch im voraus sich gegen die Stadte und das platte kand anheischig machten, in der neuen Versassung durchaus kein Vorrecht bei Tragung der Steuern und Lasten in Anspruch nehmen zu wollen. Ungleich weniger erfreulich, als dies in den danisch deutschen Provinzen neu erwachte politische Leben, mochte dagegen der zu gleicher Zeit in Holstein sich resgende sinstere Zelotengeist in kirchlichen und Glaubenssachen erscheinen.

Bahrend beinah in bem gefammten übrigen Europa Mangel und Theurung berrichte, erfreute fich Danemart, gleich Rugland, einer ber reichlichften Ernoten, und fowohl bie farte detreibeausfuhr, als bie beträchtliche Berringes rung ber Armee, beren Beftanb von 100,000 auf etwas uber 25,000 Mann herabgefest war, hoben nicht nur ben banischen Rurs fortwahrend, fonbern festen auch bie Res gierung in ben Stanb, in der begonnenen Abbezahlung ber Staatsfchulben ununterbrochen fortzufahren, und nach langen Bebrangniffen ichien fich Danemart endlich ber Biebertehr einer befferen Beit erfreuen gu follen. Bereits 1818 im Anfange bes nachsten Jahres konnte bie Reichsbant in 6. April. eine Nationalbant verwandelt werben, beren Bermaltung allein ben Theilnehmern berfelben übertragen warb. Bwar mochte auch fie Bettel ausgeben, jedoch follten biefelben gu jeber Beit bei ber Bant gegen Silber umgewechselt merben; funfgehn Reprafentanten und funf Direktoren, von benen einen ber Ronig felbst ernennen murbe, follten bie Bankgeschäfte leiten; bald barauf ward auch die bisherige 4. Inli-Berbindung ber Bergogthumer Schleswig und Solftein mit ber Reichsbank formlich fur aufgehoben erklart und ber neuen Rationalbank ein Freibrief auf neunzig Sahre

ertheilt. Nach außen waren die Verhaltnisse mit sammtlichen Machten freundschaftlich; noch vor Ende dieses Zeitraums ward ein wechselseitig vortheilhafter Handelsvertrag 17. Juni mit Preußen zu Stande gebracht.
Schweden bes verslossen Zeit-

raums mit Norwegen unter einem Bepter vereinigt, als lein wiewohl baburch bie außere Sicherheit und Starke vermehrt worden, war bagegen die Lage im Innern teis neswegs von der Art, daß fie alle Beforgniffe entfernte. 1815 Nicht nur war bie Maffe bes norwegischen Bolfs, wie fich beutlich bei manchen Unlaffen außerte, noch immer mit ber Bereinigung mit Schweben nicht dusgefohnt, fondern auch in Schweden felbft schien ber Abel fich nur ungern und wiberftrebend unter ben Kronpringen zu beugen, ber schon jest ber Sache nach regierte, inbem Rarl ber breigebnte fich immer mehr von ben Regierungsgeschaften qu= rudzog; auch mußte mohl bie Beforgniß nicht gang ungegrundet erscheinen, bag felbst unter ber Daffe bes Bolfs, to wie sich allmählig das Gefühl der Leiben verliere, welche Suftav Abolf ber vierte uber bas Reich gebracht, in gleis chem Dage bie Erinnerung an bie Berbienfte, welche ber gemablte Kronpring fich um bas Reich erworben, erlofchen und bagegen die Blicke fich wieber nach ber alten verbrangten Dynastie wenden mochten, gumal ba ber feit eis nigen Jahren von Frankreich aus fo eifrig verbreitete Begriff von Legitimitat bie Unspruche beffelben begunftigte. Um fo mehr beftrebte fich baber ber Kronpring, ber fich über bas Bebenkliche feiner Lage burchaus nicht ju taufchen fchien, ohne ber Burbe ber Krone und feinem guten Rechte etwas ju vergeben, nach außen bas gute Berneh= men, vorzüglich mit ben benachbarten Dachten zu erhalten. Rur mit Frankreich bestand eine Zeitlang eine fichtbare Spannung, und mit Danemark ward noch vergeblich un= terhandelt. Nach innen aber suchte er burch beilfame Ginrichtungen, burch Berbefferungen aller Art, ber Liebe ber Raffe bes Bolts und vor allen ber Unhanglichkeit ber

Armee fich zu versichern, und je mehr ihm ein thatenreiches Leben eine genaue Kenntniß ber Menfchen in ben verfchies benartigften Berhaltniffen verschafft, um fo volltommener gelang ibm, allem Anscheine nach, die Erreichung seines Bestrebens. Auf dem noch am Schluffe bes letten Beitraums ju Stodholm jufammengetretenen Reichstage warb 6. Mars hauptfächlich über die Mittel, dem tiefgesunkenen Kurfe 10. Aug. aufzuhelfen und bem Ueberhandnehmen bes Lurus ju fteuern, Auch in Normegen war in biefem Jahre ber Storthing von bem Statthalter, Grafen Effen, im Namen bes Konigs eroffnet; balb erschien ber Kronpring felbft, 5. Juli. fammt feinem Sohne, und ward zu Drentheim feierlich als Thronfolger gefalbt. Borguglich beschäftigte auch ben Storthing bie Unordnung bes Gelbwefens, bas fich in Norwegen, bei bem tiofgefuntenen Rurfe bes auf 19,792,525 Thaler Rennwerth geschätten Papiergelbes, in ber argften Bermirrung befand. Biewohl aber Die Nothwendigfeit ber Errichtung einer neuen Bant, an ber Stelle ber einftweiligen Reichsbant und ber Einlofung ber Reichsbantzettel balb von allen Seiten anerkannt marb, kamen bennoch erft im nachften Jahre die formlichen Befchluffe ju Stande. 1816 Die Reichsbankzettel follten bis jum Enbe bes Jahres 1819 eingelößt und vernichtet, bagegen aber Species Gilber = Dunge eingeführt, und um biefe Dagregel burchau= feten, eine allgemeine Auflage von zwei Millionen Thaler Nennwerth erhoben und eine Nationalbank mit einem Kapitale von zwei bis brei Millionen Thaler, wo moglich burch freiwillige Ginlagen, errichtet werben. Much bie Kriegsmacht ward von bem Storthing neu eingetheilt; fie follte in Butunft aus einer 12,000 Mann farten Feldarmee, einer 7000 Many farten Landwehr, ber Burger= bewaffnung, ber Ruftenmilig und bem Landfturme besteben. Die ebenfalls von bem Storthing fcon jest beschloffene Abschaffung bes Abels, erhielt jedoch die tonigliche Beftas tigung nicht. Erft um bie Mitte bes Jahrs 1816 warb 6. Jult. burch ben Kronpringen felbst biefe erfte orbentliche Ber-

fammlung bes Storthings gefchloffen; wenn feine Arbeiten nicht alle Erwartungen befriedigten, fo lag bavon bie Schuld menigftens großentheils in ben burchaus veranberten Berhaltniffen bes Lanbes, bie in ben mehrften Studen eine gangliche Umwandlung ber bisherigen Bermaltungsweise nothig machten. Auch in Schweben und Norwegen war in biefem Jahre bie Ernbte miglungen, boch litten beibe Lanber ungleich weniger, als bei ihrem ohnebies wenig ergiebigen Aderbaue zu befürchten gewesen, ba bie Regierung bei Beiten bie geeigneten Gegenmagregeln ergriffen, und aus ben offentlichen Borrathen bas Getreibe fortwährend zu einem mäßigen Preise verkauft werben 1815. konnte. Schon im Anfange Diefes Zeitraums hatte Schwes 4. Juni. ben, gufolge einer mit Preußen über bie Abtretung bes bisherigen schwedisch Dommern geschloffenen Uebereintunft, 1815, die Ginmohner beffelben feierlich ihres Sulbigungseides 1. Det. entlaffen.

Das Jahr 1817 ward in mehr als einer Rudficht 1817 fur Schweben und Rorwegen mertwurdig. In Schweben hob fich nicht nur fortwährend ber Aders und Bergbau burch bie Sorgfalt ber Regierung, feitbem ber Kronpring einen immer machfenden Ginfluß auf bie Geschafte erhalten, fonbern felbst Fabriten und Manufakturen wurden mit dem gunftigften Erfolge betrieben; ber inneren Gewerbethatig= Teit noch mehr aufzuhelfen, bas Reich unabhangiger vom Auslande zu machen, zugleich aber auch als Biebervergeltung, vornehmlich gegen England, welches die Einfuhr ber fcwebis fchen Erzeugniffe auf manchetlei Beife befchrantt hatte, warb 30. April. feit bem Unfange bes Jahres bie Ginfuhr aus der Frembe, vorzüglich von Luruswaaren aller Art, theils ganglich verboten, theils außerorbentlich erschwert. Freilich mochte biefes Suftem, welches bei einem bebeutenden Theile der Nation vie-Ien Beifall fand, wegen der geographischen Berhaltniffe bes jum Schleichhandel fo bequem gelegenen gandes, taum ber Strenge nach ausführbar fein, mabrent es jugleich bei einem andern Theile bes Bolfs, porzuglich bei bem Sandels:

Digitized by Google

stande große Unzufriedenheit erregte. Auch war der Erfolg dieser Maßregel keineswegs der, den man erwartet, vielsmehr sank der Kurs und mit ihm die Gewerdthätigkeit dalb auf eine bedenkliche Beise. Immer schneller verlor das Papiergeld, dessen Gesammtsumme jeht auf nicht wesniger als sunfzig Millionen Thaler berechnet ward, und noch vor Ende des Jahres ward durch den Fall der Mal=29. Sept. mor Diskontokasse, welche den einiger anderen ähnlichen Kassen nach sich zog, die Berwirrung zu einem solchen Grade gesteigert, daß die Regierung für nottig hielt, die Reichsstände außerordensich nach Stockholm zusammenzu=20. Rov. rusen, um durchgreisende Maßregeln zu berathen. Daß unter solchen Umständen die Abbezahlung der Reichsschuld, namentlich im Auslande, nur sehr langsam und unvollkoms men vor sich ging, war kaum anders zu erwarten.

Trop ber Sorgfalt, mit welcher bie Regierung bie Preffe bewachte, blieb bennoch nicht unbefannt, daß ein Anschlag gegen ben Kronpringen, mahrscheinlich gu Gun- 13. Marg. ften ber vertriebenen Dynastie, im Werte gewesen, und die bald darauf von der Regierung, verbreitete Nachricht, als fei bas gange Gerucht nur burch bie unerwiesene Un= gabe eines Gaftwirths, Lindbom, veranlagt, welcher lets terer beshalb auch zu schwerer Strafe verurtheilt marb, mochte nach ben angstlichen Borfichtsmagregeln, bie anfgngs ergriffen worden, taum allgemeinen Glauben finden. fo eifriger schien ber Kronpring bemubt, - vorzuglich ber Treue der Armee burch bie forgfaltigfte Aufmerksamkeit, mit ber er in jeber Sinficht ihren Buftand gu verbeffern fuchte, fich ju verfichern; und allerdings mußte bas. mas fowohl fur die gand als Seemacht geschab, wie bie Hospitaler, die Invalidenhäuser und die Penfionen ber Rrieger und ihrer nachgelaffenen Bittwen und Baifen bebeutend verbeffert, bie Truppen felbft gur Ausführung allgemeinnutiger Werte und Arbeiten verwandt, und fur bie Bilbung ber Offigiere ber Armee und Klotte geforgt

<del>1</del>817

warb, bem Kronprinzen bie unbebingtefte Ergebenheit ber Rriegsmacht erwerben,

Roch hober, als in Schweben, war in Norwegen bie Selbnoth und bie Gewerbslofigfeit geftiegen, und bie au= nehmende Theurung vermehrte das Miftrauen und die Beforgniß. Die freiwilligen Beitrage gur Errichtung ber beschloffenen Rationalbank liefen nur fparfam ein; immer tiefer fant ber Rurs, ohne baß felbst bie ju Christiania 27. Mars vorgenommene offentliche Bernichtung einer Summe von mehr als vier Millionen Thaler Papiergelb ihn ju beben permochte; die Laft ber Abgaben, fcon an fich nicht gering, marb unter folden Umftanben mit jedem Lage uns erträglicher. Go entftand balb Uneinigfeit im Lande felbft, indem bie Bewohner bes nordlichen Theiles bes Landes in gleichem Dage, als fie mit bem Storthing ungufrieben murben, in welchem bie Abgeordneten bes fublichen Theis les, vorzuglich ber Sandelsftand, ein entschiedenes Uebergewicht befagen, eine innigere Bereinigung mit Schweben Bei ber in Norwegen noch in una gleich größerer Ausbehnung, als in Schweben, beftebenben Freiheit ber Preffe, mochte freilich auch jede vorübergebende Aufwallung bes Unmuths fich ungleich leichter und ungleich

20. Rov. Bevor noch ber nach Stodholm am Schlusse bes 1818 Jahres zusammenberufene Reichstag sein Ende erreicht 5. Febr. hatte, starb Karl ber dreizehnte, und ber Kronpring bestieg

lauter außern.

Bebr. hatte, ftarb Karl ber dreizehnte, und ber Kronpring bestieg als Rarl Johann ben schwedischen Thron; noch während

11: Mai. ber Dauer bes Reichstags erfolgte beffen Kronung zu Stockholm. Auch in -Norwegen, wo ber Storthing

1. Febr. ebenfalls aufs neue zufammengekommen war, ward ber 7. Sept. neue Konig wemige Monate barauf zu Drontheim feierlich

7. Sept. neue König wenige Monate darauf zu Brontheim feierlich gekrönt.

Babrend Rugland burch die Ereigniffe ber lettern Jahre nach außen eine immer gebietenbere Stellung in Europa erhalten hatte, rudte auch die innere Organisation und Bivilisation bes unermeglichen Reichs mit rafchen Schritten vor. Mit überraschender Schnelligfeit hoben fich Gewerbe und Sandel, felbft ber Mangel, ber balb in bem größten Theile bes übrigen Europa's herrichte, marb fur Rufland bei fleigenber Getreibeausfuhr eine reiche Quelle bes Gewinns. Ein neu erlaffener Bolltarif, ber bie 1816 Einfuhr manchen Beschrantungen unterwarf, und vorzüglich 12. April. in England manche Meußerung bes Unmuths veranlagte. fchien gang barauf berechnet, bie Inbuftrie und Probuttion im Innern noch ichneller und allgemeiner zu befordern. Immer mehr verschwanden aller Orten bie Spuren bes verheerenden Einfalls ber Frangofen. Fur die Bilbung eines freien Bauernstandes geschah auf bas Unerbieten bes efthlanbischen Mels, feinen Bauern die Freiheit gu ichens ten, burch eine taiferlich Utafe, welche binnen vierzehn 23. Mai. Sahren die Leibeigenschaft in Efthland aufzuheben befahl, ein bebeutenber Schritt. Daß aber die Regierung, tros ihres laut und unzweideutig ausgesprochenen religiofen Sinnes, movon bas am erften Tage bes Jahrs an bie Nation erlaf- 1. Jan. fene Friedensmanifest einen me urbigen Beweis gab, teine Art von Gewissenszwang und falfchen Bekehrungseifer gu butben entschloffen fei, bewies beutlich bie ebenfalls gu Anfange bes Jahres verfügte Berweifung ber Jefuiten aus 2. San. Detersburg nach Polod, wo ihnen icon feit Ratharina's Beiten fich aufzuhalten vergomt gewefen. Die Finangen, bie freilich burth bie gewaltigen Anstrengungen ber letten 1817-Sabre gar febr gerruttet worden, waren jest ein Saupt= augenmerk ber Regierung. Schon burch bie großen Gums men baaren Gelbes, welche bie ftarte Betreibeausfuhr ins Land gebracht, hatte fich ber Kurs bebeutenb gehoben. neue fraftige Dagregeln wurben jest gur Berminberung bes Papiergelbes und gur Bermehrung bes Staatsfredits ergriffen. Gine große Unleihe wurde im Auslande, unter portbeilhaften Bebingungen fur bie Darleiher, eroffnet, und ber gludliche Fortgang, ben biefelbe fcon in ben erften Monaten hatte, feste bie Regierung in ben Stand, fur

6. April. das laufende Sahr vierzig, für jedes der folgenden Jahre achtzig Millionen Rubel in Bankassignationen der Schulbentilgungskommission zu überweisen; auch wurden sammt- liche Staatsschulden unmittelbar unter die Aussicht dieser Rommission gestellt, und allen Verwaltungszweigen, bei personlicher Verantwortlichkeit der an der Spize derselben siehenden Beamten, aufs strengste verboten, irgend neue Schulden zu machen. Um zugleich dem Handelsstande bei seinen Unternehmungen zu Gulfe zu kommen, ward statt des bisher bestandenen Diskontokomtors eine Reichshan-

7. Mai belsbant angeordnet, bie mit bem Anfange bes nachften Sabres in Thatigkeit treten follte. Eine Summe breifig Millionen Rubel, aus bem Eigenthume ber Krone, follte berfelben gur freien Berfugung überlaffen werben, und zugleich übernahm ber Raifer felbst die Burgschaft fur ' Die Summen, welche Privatpersonen zindlich, ober gu freier Berfügung bei berfelben niederlegen mochten. Die Bant ihrer Seits follte bagegen auf ruffifche Guter und Baaren Darleben geben und Bechfel bistontiren; bie Direttoren berfelben follten gur Balftemis Staatsbeamten, gur Balfte aus Raufleuten bestehen. Diefe und abuliche Ginrichtun= gen hatten balb einen fichtbar vortheilhaften Ginfluß auf bas Aufbluben bes Sandels; bie Reffe von Matariem, welche jest nach bem ungleich paflicher gelegenen Rifchnei Nowgorod verlegt wurde, ward immer bedeutenber; um fo fcneller bob fich ber Hanbel von Dbeffa, ale biefe Stabt vorläufig auf breißig Sabre fur einen Freihafen erklart ward; die ruffifch amerikanische Sandelsgefellschaft aber, von ber Regierung eifrig unterflutt, behnte ibre Unternebe mungen immer weiter aus. Die alte Sauptftabt bes Reichs, Dostau, erhob fich mit überraschenber Geschwinbigfeit, prachtiger und ichoner, als zuvor, aus ihren Rui= Schon ju Ende bes Jahrs gablte biefelbe wiederum 6318 Saufer, und die Bevolkerung, mit Ginfchtug ber etwa 21,000 Mann farten Befatung, war bis auf 312,000 Ropfe geftiegen. Beforderung bes Landbaues, ber Sauptquelle von Rufland's Dacht, blieb fortwahrent eine hauptforge ber Regierung. Dem Beispiele bes efthlanbifchen Abels, ber feinen Bauern die Freiheit gegeben, wie ju Unfange bieses Jahres zu Revat feierlich verkundigt 20. Jan. worden, war der Abel von Kurland gefolgt, und noch im 1816. Laufe bes Sahres ward auch hier die beschloffene Aufhebung ber Leibeigenschaft allmählig in Musführung gebracht. Die innere Organisation von Finnland erfuhr ebenfalls manche wichtige Beranberungen. Statt ber bisherigen Sauptstadt Abo, ward Selfingfors jum Sige bes finnlan- 1. Dit. bischen Genats und ber übrigen oberften Beborden beftimmt, bas Bisthum Abo aber jum Erzbisthum erhoben, 20. Aug. Je gablreichen, vorzüglich' feit bem letten Jahre, Die Ginwanderungen nach Rußland geworden, um fo wichtiger war eine Utafe, welche bie Berhaltniffe ber fremben Ro-25. Aug. loniften mit den Gutebefigern, auf beren Grund und Bo= ben fie fich anflebeln mochten, festfette. Alle Ueberein= funfte über bie von ben Roloniften bem Grundherrn gu leiftenden Dienfte, ober zu entrichtenden Abgaben, follten von ben öffentlichen Behorben gepruft und bem Minifter bes Innern gur Durchficht vorgelegt werben. Auf gmanzig Jahre ward vorläufig die Dauer aller folcher Uebek einfunfte bestimmt, und ben Grundherren und beren Erben ausbrudlich unterfagt, biefelben mabrend biefer Beit anders, als mit Einwilligung ber Koloniften, ju verandern. Dolle Gewiffenefreiheit, fo wie gangliche Befreiung von allen Arieges- und burgerlichen Diensten, ward den lettern aus Berdem ausbrudlich jugefagt. Schon einige Monate fruber hatte eine kaiferliche Utafe ben Buben, welche gum 25. Darg. Chriftenthume übertreten mochten, ebenfalls befondere Bortheile und Begunftigungen verheißen. In ben fublichen und nordlichen Statthalterschaften follten biefe ifraelitischen Chriften auf unentgeltlich von ber Regierung ihnen über-Laffenen Landereten angefiedlt werben und fur fich und

ihre Nachkommen von allem Zivil= und Militarbienft, und auf zwanzig Sahre felbst von allen Abgaben befreit sein.

Saalfelb's Alla. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 206. 2. Abth.

Ein, unter bem Borsit bes Ministers bes öffentlichen Unsterrichts, zu Petersburg zu errichtender Ausschuß der Fürsforge, sollte unmittelbar die Verwaltung ihrer Angelogensheiten subren. Die zahlreich in Ausland verbreiteten Bis belgefellschaften wurden zugleich immer eifelger und anges legentlicher von der Regierung unterstützt. — So ftand

legentlicher von der Regierung interpuga.

1818 Rußland am Ende biefes Zeitraums auf dem Sipfel der Macht und des Ansehens. Seine ungaheure Kriegsmacht, die, wenn auch vielleicht übertrieden, über 800,000 Manngeschätt ward, stand bennoch in keinem Risverhältnisse mit der auf funfzig Millionen Sinwohner berechneten Bevölkerung. Die Gränzen des Reichs waren beinah nach allen Seiten erweitert, gegen alle seine Nachdarn hatte Kußland eine Ehrfurcht gebietende Stellung gewonnen. Bon vorzüglichster Wichtigkeit sur den Westen von Survey auch die Erwerbung des Königreichs Polen erscheinen, das durch die Beschlüsse des wiener Kongresses mit Rußland vereinigt worden war.

Das Schickal von Polen, bas jest, nach ben and Preugen und Defterreich vorgenommenen Abtretungen, noch etwa brittehalb Millionen Einwohner zählte, war bereits

1815 am Ende bes letten Beitraums entschieben. Unter einer besondern Berfaffung follte baffelbe mit Rußland auf alle Zeiten vereinigt fein. Feierlich ward bann ju Barschan

20. Juni die Wieberherstellung des Konigreichs Polen verfundigt; noch vor Ende des Jahrs kam Alexander felbft nach Bars fcau, und nachdem bie von ber polnischen Einrichtungs=

27. Rov hoftommission vorbereitete Berfassung seine Bestätigung erhalten, warb biefelbe, turz nach seiner Abreife, feierlichst

25. Dez bekannt gemacht \*) und alebalb bie neue Berwaltung, an beren Spige ber Beneral Zajonczek als Stellvertreter bes

27. Des Ronigs gestellt worden mar, in Thatigkeit gefest. Die romifch katholische Religion ward baburch zur Staatbreligion exklart, jedoch zugleich jeder andern Religion freie

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Bellage Rr. 7.

Mububung verftattet. Die vollziehende Gewalt marb auß: folieflich bem Konige vorbehalten; niemand follte anbers, als nur in Gemagheit ber gefehlich bestimmten Rorment und in ben gefetlich bestimmten Fallen verhaftet und bins nen brei Tagen vor feinen ordentlichen Richter geftellt werden. In ben beftehenden Steuern und Abgaben follten feine Beranderungen ohne Buftimmung bes, in verfaffunges maßiger Form gufammenberufenen, aus einer Rammer bes Senats und einer Kammer ber Lanbboten bestehenbent Reichstags vorgenommen werben, besgleichen auch alle burgerlichen, peinlichen und Finanggefete, fogar alle in ber Berfaffung felbft vorzunehmenden Menberungen, in Bufunft nur nach erfolgter Buftimmung ber Stanbe und Beftatie gung bes Ronigs Gefehestraft haben. Dem Lizetonige waren beigegeben Minifter und ein Staatsrath; an bie Stellen ber Prafefturen traten acht Wonwoofchaften, in 1816 welche bas gange Konigreich getheilt warb. Der Großfürft Konftantin, ber Bruber bes Raifers, erhielt ben Dbets befehl über bie polnische Armee. Die polnischen Orben febten wieder auf, bas Dungwefen ward neu geordnet und ber polnische Mungfuß bem ruffischen gleich gemacht; bie Berhaltniffe ber einwandernden Koloniften wurden feftgeftellt, und benfelben, je nachdem fie mehr ober weniger Bermogen nachweifen tonnten, verhaltnifmaßig Canbeigen= 19. Mng. thum augefichert; fur Runfte und Biffenschaften aber burch ben neu ernannten Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten, Grafen Stanislas Potodi, eifrig geforgt. Ein neues Ronffriptionsgeset verpflichtete jeben Polen, mit wenigen Mus- 17. Det. nahmen, vom zwanzigften bis zum breißigften Jahre zum Rriegsbienfte; nur die Juden wurden nachmals, gegen Ers legung einer betrachtlichen Gelbfumme, von biefer Bera pflichtung befreit. Bufolge einer im nachften Sahre erfchie: 1817 nenen Berordnung , follten in Butunft ausgezeichnete, bem 5. Jun. Lande geleiftete Dienfte burch Die Ertheilung bes Abels belohnt werden, auch die Titel von Baronen, Grafen und Burften, ohne jeboch weiter politische Borrechte zu gemahren, . u2

an die Bezahlung eines gewissen Belaufs von Steuern geknüpft sein. Der Eifer der neuen Regierung für Belebung der Wissenschaften und Verbreitung wissenschaftlicher Bildung bewährte sich vorzüglich in der bereits in diesem Jahre erfolgten Stiftung einer neuen Universität zu Wareschau, der manche Rechte und Freiheiten zugestanden wurs ben. Bereits im Ansange des nächsten Jahres ward der

Der Buftand bes osmanifchen Reichs blieb auch in

17. Bebr. erste Reichstag, in Gemäßheit ber neuen Verfassung, zufammenberufen, und wenige Wochen barauf von Alexander.
26. Mars felbst zu Warschau eröffnet. So schien Polen endlich nach langen Sturmen zu bem ersehnten Ziele gelangt zu sein;

es hatte eine freie Berfaffung erhalten!

biefem Beitraume berfelbe, wie er fo lange gewesen; mober batte auch bier bas Beffere tommen mogen? Dbwohl mit allen europaischen Dachten in Frieben, war bennoch Die Pforte ju fcwach, die gablreichen Rebellen und Emporer im Innern mit Erfolg zu befampfen. Rur mit ben . 1816 Gerviern tam endlich eine Uebereinfunft ju Stande, que folge welcher fie bie Dberherrschaft ber Pforte anerkannten und ihr Tribut versprachen, wogegen ihnen die freie Uebung ihrer Religion aufs neue jugefichert marb. Reift Servier follte fich jedoch in ben übrigen turtischen Pro= vingen niederlaffen burfen, auch Belgrad fernerbin eine turtische Besatung behalten und ein Saufen von 12,000 Serviern ber Pforte ju Gulfe ziehen; mogegen biefe ihrer Seits ben Serviern bas Recht zugestand, bei bem Divan einen beglaubigten Agenten unterhalten gu burfen. Dur auf einem mannlichen Nachkommen Gultan Mahmud's 1817 hatte bisher die Thronfolge beruht; um fo erwunschter - war bem Bolle, als bem Gultan ein zweiter Gohn ge=

5. Dez boren wurde, der den Namen Soleiman erhielt. Uebrigens schien Mahmub, obwohl fraftiger und thatiger, als die meisten seiner Borganger, dennoch im Gefühl der Ohn-macht des Reichs, auf die Erhaltung des freundschaftelichen Berhaltnisses mit den größern europäischen Machten

forgfaltig bedacht zu fein. Rur mit Rufland malteten Migverftandniffe ob, wegen ber, jufolge bes Friedens von Buchareft , vorzunehmenben Beftimmung ber Grangen. Beigerte fich aber gleich anfangs ber Divan, in bie von Rufland verlangte Granzbeftimmung gu willigen, fo marb berfelbe boch balb burch einen nachbrudlichen Satti=Sche= 3. Marg. riff bes Großberen gur Rachgiebigteit gestimmt, und bie Granze von Beffarabien fo bestimmt, wie es Rufland ges 2. Sept. Selbft burch bie Minrichtung Czerny Georg's, ber, feit langerer Beit mit bem Range eines Generalleut= nants in bem ruffifchen Beere betleibet, nach Semenbria gekommen war, angeblich, um feine bort früher vergrabes nen Schabe ju retten, von bem Pafcha von Belgrab aber alsbalb enthauptet worden, ward bas gute Bernehmen mit Juli. Rugland nicht gestort. Rur bie innern Emporungen, bie Deft und wiederholte Feuersbrunfte ju Ronftantinopel felbft borten nicht auf; Debemet Alp Pascha von Egypten, fo wie 1818' Mly Pafcha von Janina, hatten fcon feit langerer Beit fich ber Sache nach beinah burchaus unabhangig von ber Pforte au machen gewußt.

Durch die Ereignisse zu Anfange dieses Zeitraums, burch den Sturz Buonaparte's und Murat's, durch die Befestigung der Bourdons auf ihren Thronen schien das neue politische System von Europa dauernd begrünzdet, und wie sehr man es nach innen und außen für gezsichert hielt, bewies gar deutlich der Gegensat, der sich jeht hin und wieder gegen manche noch vor kurzem sorgsfältig geschonte Ansichten und Ideen zu-außern begann. In der Organisation des Kriegswesen zu-außern begann. In der Organisation des Kriegswesen ben wurden freilich manche jener Grundsätze beibehalten, denen die neueste Zeit ihre Entstehung gegeben, weil man ihre Unentbehrlichkeit einsah — wie denn vornehmlich die Allgemeinheit der Mizlitärpslichtigkeit immer mehr, obwohl mit einzelnen Modizsstationen, anerkannt ward; dagegen aber zeigte sich schon jeht mitunter eine unverkennbare Abneigung gegen das

Syftem ber Landwehren und bes Kanbkurms, welche noch por turzem so eifrig empfohlen und fast aller Orten so eifrig in Ausübung gebracht worden waren. Um so schwiesriger aber mußte die unbedingte Ruckehr, zu dem kostbaren Systeme der stehenden Heere erscheinen, als die Finanszen den der Staaten durch die allgemeine Nahrungslosigkeit, das allgemeine Stocken des Handels und der Gewerbthästigkeit nach wiederhergeskelltem Frieden, zuletzt noch durch den Mangel und die Noth, welche ein sast allgemeiner Mißwachs über den größten Theil von Europa herbeigessührt, auss äußerste erschöpft, die ängstlichste Sparsamkeit bringend zu empschlen schienen, um die drückenden Lasten zu erleichtern und den noch hin und wieder gährenden Unsmuth zu beschwichtigen.

## 3 meiter Theil.

## Geschichte bes Rolonialwesens.

Dieselben Verhältnisse, welche bereits in dem verslosses nen Zeitraume den europäischen Kolonien in fremden Weltztheilen ein besonderes Interesse verlieben hatten, blieben auch in diesen Jahren größtentheils unverändert. Summer mehr schien vorzüglich der große Kamps auf dem sesten Lande von Amerika sich seiner Entscheidung zu nähern; daß, tret alles Widerstrebens der Mutterstaaten, trot eins zeiner von ihnen errungener vorübergehender Vortheile; dennoch die Verhältnisse der größeren Kolonien jenes Weltstheiles sich so entwickeln wurden, wie es der Ordnung der

Natur am angemeffenften fojen, mußte fcon jest taum noch zweifelhaft bunten. - Bereits in bem vorigen Beits raume war es England gelungen, burch besonbere Bertrage mit mehreren europaifchen Staaten bem von ihm feit lans ger Beit raftlos verfolgten Biele, ber allgemeinen Abichaffung bes Stlavenhandels, fich immer mehr und mehr gu nabern \*). Frankreich hatte bereits ju Enbe bes letten Beitraums ben Stlavenhandel beschrantt; Buonaparte, nach feiner Ruckehr von Elba, hatte benfelben alsbalb für ganglich abgeschafft erklart. Als baber Lubwig ber achtgebnte burch bie Berbundeten wieberum jum Befit bes Thrones gelangt mar, marb auch von ihm, auf Betrieb 1815. Englands, Diefelbe Erklarung wieberholt, und burch einen 30. Juli. besondern Zusapartikel in dem zweiten parifer Frieden ver= 30. Rov. pflichtete fich Frankreich, auf jebe Beife bie gangliche Abfchaffung biefes verdammlichen Sanbels gu bewirten. Much 1817. wurden fpater burch eine tomigliche Berordnung, fo wie 8. Jan. burch ein im nachsten Sahre erlaffenes Gefet, bie Strafen 1818. auf die Betreibung beffelben gescharft und, burch ein lete 15. April. tes Defret, Rreuger an ber Rufte ber frangofifch : afrifanis schen Niederlaffungen angeordnet, um jebe Uebertretung 26. Jun. ber rudfichtlich bes Stlavenhandels getroffenen Berfugungen zu verhindern. Spanien, bas fich bisher am fandhafteften geweigert, fich ju ber Aufhebung bes Stlavenhandels zu verfteben, ward endlich ebenfalls von England jum Abschluffe eines Bertrages ju Mabrid vermocht, jus 1817. folge welches berfelbe mit bem breifigften Dai 1820 in 23. Sept, allen fpanifchen Befitzungen aufhoren, fcon jest aber tein spanisches Schiff benfelben nordlich vom Aequator betreis ben follte, wogegen England am neunten Februat 1848 Die Summe von 400,000 Pfund Sterling als Entschabigung für biejenigen fpanifchen Unterthanen, welche burch

Digitized by Google,

<sup>\*)</sup> Dine vollftandige historisch philosophische Darftellung aller Beranberungen bes Regerstlavenhandels. Gottingen. 1820. 2 Bbe. 8.

früher genommene Stlavenschiffe Verluste erlitten haben möchten, zu zahlen versprach. Ein zu Madrid wenige Dezemb. Monate darauf erschienenes königliches Stikt gebot die genaue Bollziehung der Bestimmungen dieses Vertrags.

1815. Schon früher hatte sich die niederländischen Abschaffung des Stlavenhandels verstanden, und diese Bestimmung ward nicht nur nochmals von den Generalstaaten bestätigt, sonstells dern auch durch strenge Versügungen die Vollziehung versselben gesichert. Das aber allen Verträgen und allen Versboten zum Tros der Negerhandes dennoch nicht aufgehört habe, das er zum Theil mit empörender Dessentlichkeit und der unmenschlichsten Grausamkeit sortgesührt werde, darüber ward bald, vorzüglich in England, leider nicht ohne Grund, hitter geklaget

bitter geflagt. Bahrend England mit bem rubmlichsten Gifer ben Sandel mit Regerfklaven ganglich auszurotten bemuht war, hatte bagegen eine englische Unternehmung gegen Algier feineswegs ben gewünschten Etfolg, auch ber Stlaverei ber Beigen in den aftifanischen Raubstaaten bauernd ein 1815 Enbe zu machen. Die Barbaresten hatten bie politischen Bethaltniffe in Europa zu Anfange biefes Beifraums benutt, um fowohl auf offener Gee, als auf ben Ruften von Italien und ben Infeln bes Mittelmeers bie argften Raubereien ju begeben; vergeblich hatte ichon ber Abmiral Sibnen Smith auf bem wiener Kongreffe bie versammelten Machte auf biefe emporenben Grauel aufmertfam gu 1816 machen gefucht. Endlich, im Anfange bes nachften Sabres, ba die energische Art, wie ber nordamerikanische Roms Juni und modore Decatur Algier jum Frieden gezwungen, noch mehr Juli 1815 ben allgemeinen Bunsch, bas machtige England moge ben Menschenraubereien ber Barbarebten ein Biet feben, batte laut werben laffen, mard Lord Ermouth, Befehlshaber ber brittifchen Seemacht im Mittelmeere, beauftragt, mit ben Raubstaaten Unterhandlungen anzuknupfen, um von ihnen sowohl Sicherheit fur bie jonischen Inseln zu erhalten,

als auch einen Frieden zwischen ihnen und ben Ronigen von Sarbinien und Neapel zu vermitteln und wo möglich gangliche Abichaffung ber Ruftenftlaverei gu erlangen. Buerft wurden gu bem Enbe Unterhandlungen mit bem Den von Algier eröffnet, ber zwar fehr bereitwillig ben jonischen Infeln gleiche Rechte, als ber englischen Flagge, zugestand, auch mit Sardinien, fur ein Geschent von 20,000 Piafter, mogegen er ein und funfzig farbinische und genuefifche Stlaven freigab, fo wie mit Reapel, gegen bas Berfprechen einer außerorbentlichen jahrlichen Bahlung von 24,000 Piafter und gegen bie Beffimmung eines Lofegelbes von 1000 Piafter fur jeben neapolitanifden Selaven, moburch bem neapolitanischen Schape eine Musgabe von ei= ner Million Piafter verurfacht wurde, Frieden folog, bas gegen aber uber bie gangliche Abschaffung ber Stlaverei felbft jebe Unterhandlung verweigerte. Bergebens hatten auch ber Pabft und Toskana von Algier einen Frieden gu ethalten gefucht. Gludlicher war Lotb Ermouth in feinen Unterhandlungen mit Tunis und Tripolis, indem fich beide Staaten nicht nur gur Unerfennung ber jonifchen Flagge und zu Friedensichluffen mit Garbinien und Reapel ver- 17. Uven. ftanben, fonbern auch bei jedem in ber Folge ausbrechen= ben Rriege mit europaifchen Machten bie Gefangenen nicht als Gflaven zu behandeln und fie beim Frieden ohne Lofegelb zurudzugeben versprachen; auch zwischen Toskana und Tunis kam unter englischer Bermittlung ein Friebe 26. April auf ahnliche Bedingungen ju Stande. Gin nochmaliger Berfuch, ben Lord Ermouth machte, um auch ben Den von Algier gur Abschaffung der Christenftlaverei gu vermbgen, hatte bagegen teinen beffern Erfolg, als ber erfte, und bevor noch ber Abmiral jene Gemaffer verlaffen, murden zu Bona auf der algierischen Kuste am himmelfahrt8=23. Wal. tage mehrere hundert europaische Seeleute, die fich bort jum Rorallenfang, unter bem Schuge ber brittifchen Flagge, versammelt hatten, von einem gablreichen Saufen turfischer Milis überfallen und größtentheils ermorbet, Die englische

Flagge selbst, so wie ber englische Bizekonsul, abet groblich beleidigt. Schon nach wenigen Bochen, nachdem kord 24. Juni Ermouth nach Portsmouth zurückgekehrt war, ging er dather aufs neue mit einem verstärkten und mit allem, zu eis nem Angriffe gegen Algier selbst, wo indeß sogar der englische Konsul selbst auf Befehl des Dens verhaftet warden war, erforderlichen, reichlich ausgerüsketen Geschwader wies

24. Juli ber unter Segel \*), und nachdem er fich gu Gibraltar mit

14. Aug. einem zweiten englischen Geschwaber, unter bem Abmiral Penrose, und einem hellandischen, unter dem Abmiral van de Capellen, vareinigt, segelte er, zwei und dreißig Kriegszschiffe stark, gegen Algier, wo indeß ebensalls alles aufs beste zur Bertheidigung gerüstet war. Da aber der Dev auf die ihm vorgesegten Bedingungen, sogleich alle Christensklaven ohne Lösegeld frei zu lassen, die von Sardinien und Reapel hereits empfangenen, Summen zurückzuzahlen, in Zukunft alle europäische Gefangene nach europäischer Sitte als Kriegsgefangene und nicht als Sklaven zu bei handeln, und mit dem Könige der Niederkande auf gleiche Bedingungen, als mit England selbst, Frieden zu halten,

sy. Aug. keine Antwort ertheilte, begann der Angriff gegen die Stadt und die Kussenbatterien, und nach wenigen Stunden waren sammtliche algierische Kriegsfahrzeuge im Hassen verbrannt und das seindliche Feuer auf allen Punkten zum Schweigen gedracht. Als daher am nachsten Tage Lord Ermouth unter Drohungen seine gleich anfangs gesthanen Borschläge erneuerte, fanden diese eine bereitwillige

28. Aug. Aufnahme, und noch an bemfelben Sage ward ein vorlaus figer Friedensvertrag geschloffen, und einige Sage spater

2. Sept. formlich von beiben Seiten bestätigt. Ein taufend zwei hundert und eilf Christenstlaven wurden in Gemäßheit bestelben ohne Lofegelb ben Englandern überliefert, schon früher hatten taufend sieben hundert zwei und neunzig ans

<sup>\*)</sup> Narrative of the expedition to Algiers, in the Year 1816 etc. by Mr. A. Salamé. London. 1819. 8.

bere, aufolge ber von Lord Ermouth geführten Unterhands lungen, ihre Freiheit wieber erhalten. Dem englischen Konful M'Donald mußte ber Den vollständigen Schabens erfat leiften und öffentliche Abbitte thun. Unmittelbar nach erfolgter Beftatigung bes Bertrags verließ Lord Ermouth die Bai von Algier und lief einen Monat fpater 3. Sept. mit feiner Flotte wiederum gu Portsmouth ein. Daß 5. Det. aber biefer Bertrag, wiewohl beffen unmittelbare Birtungen für ben Augenblid bochft erfreulich waren, ohne allen Gewähr, wie er geschloffen worben, auch in ber Folge gegen bie Raubereien ber Algierer fchugen werbe, war faum ju erwarten, und bag biefe Beforgniß nicht ohne Grund gemesen, ward bereits burch bie Erfahrung ber nachften Jahre bestätigt.

## 1. Rorbamerita.

Die vereinigten Staaten von Morbamerita hatten muthig ben Rampf mit bem übermachtigen England bestanben. Der Ruhm ber nordamerikanischen Seemacht war burch wieberholte Gefechte begrundet, und bie Art, mit ber von jest an bie Regierung ber Republit ihrer Flagge Achtung zu verschaffen wußte, bewies beutlich, baß fie feft entschloffen fei, Diefen Ruhm aufrecht gu erhalten. Unmittelbar, nachdem ber Friede mit England ben Imeritanern freie Sand gelaffen, fegelte ein Gefcwaber, unter bem Kommobore Decatur, in bas Mittelmeer, um bie Barbaresten fur bie Raubereien ju guchtigen, welche fie 1815 fich gegen die Flagge ber vereinigten Staaten erlaubt; auf ber Sobe von Carthagena warb bie algierifche Flotte von ihm geschlagen, bann Algier felbft mit einer Bombarbirung 20. Sun. bebroht, und badurch ber Den gar leicht zu einer Uebereinkunft vermocht, wodurch er auf ben geforberten Aribut 3. Sau. auf immer verzichtete. Darauf fegelte Decatur in bie Bai von Tunis, beffen Bey es zugegeben, baf zwei von Umeritanern gemachte Prifen von einem englischen Schiffe

wieberum aus bem hafen geholt worden waren. Durch bie Drobung, die Stadt ju beschießen, zwang Decatur ben Ben, ben Berth ber Prifen ihm baar zu bezahlen, ben Pafcha von Tripolis aber nothigte er gur Entrichtung bon 25,000 Dollars, als Entschädigung für bie von feinen Rorfaren beeintrachtigten amerikanischen Burger. Bie bet ameritanische Rommobore Chauneen- Reapel in Schreden gefest, um ben Unterhandlungen über bie Abtretung ber Infel Lampedusa Rachdrutt zu geben, ift bereits oben etgablt worben. Ginen festen Punkt im Mittelmeere sich gu erwerben, ichien überhaupt jest ein vorzügliches Augenmert ber Regierung ber vereinigten Staaten gu fein. Doch blieben nach außen bie Berhaltniffe mit allen Dach. ten freundschaftlich und wurden zum Theil burch Sandelsvertrage noch enger geknupft. Go mard querft, icon in 3. Juli biefem Jahre, ein Sandelsvertrag mit England ju London Dezember. gefchloffen und noch vor Sahrebichluß von bem Prafibens ten bestätigt. Daburch warb allgemeine Sanbelbfreiheit amischen beiben Lanbern angeordnet und zugleich ausgemacht, bag rudfichtlich ber Bolle und Abgaben, ber Rudgolle und Pramien von beiben Theilen ein vollkommen gleichmäßiges Berfahren besbachtet werden follte. Umeritanische Schiffe follten befugt fein, mit den vier pornehmften englischen Rieberlaffungen in Offindien unmittelbaren Sanbel zu treiben, indem ihnen, mit Rudficht auf bie Bezahlung von Bollen und Abgaben, bie Behandlung ber begunftigtften Nation jugefichert ward, mit ber einzigen Befchrantung, bag fie mit ihren Ladungen unmittelbar nach einem nordameritanischen Safen fegeln, fich auch jeber Ginmifchung in ben englischen Ruftenhandel in Offindien ents halten follten. Bon beiden Seiten follten Ronfuls- ernannt werben. Die Daner diefer Uebereinkunft ward vorlaufig auf vier Sahre bestimmt; um fo mehr aber schien biefelbe ein wefentliches Bedurfniß zu befriedigen, als unmittelbar nach wieberhergestelltem Frieden mit England bie lang unterbrochene Sanbelsverbinbung mit verdoppelter Tha-

tigkeit wieder angeknupft worden war, vorzüglich von Seiten ber Ameritaner, beren Borrathe an englischen Baaren mabrend bes Rrieges großentheils erschopft morben, und bie es bald wieder vortheilhafter fanden, Sabrit- und Das nufakturerzeugniffe ju billigen Preisen aus England ju bo= Ien, als biefelben mit theuren Roften jest noch bei fich felbft ju gewinnen. Der Bericht, welchen ber Drafibent am Ende bes Jahres beiben Saufern bes Rongreffes burch eine Botschaft über bie Lage ber Republit abstattete, entes. Dez. warf ein febr vortheilhaftes Gemalde von beren inneren und außeren Berhaltniffen; mit ben indifden Stammen auf ben Grangen war ber Friede hergestellt; bie regelmaßige Landmacht ber Union war, in Gemagheit einer im Anfange bes Jahres bem Rongreffe zugleich mit bem Fries 15. Bebr. bensvertage mit England überfandten Botichaft, auf nicht mehr als 10,000 Mann fur ben Friedensftand feftgefest. Der öffentliche Rredit hatte fich bereits wieber fichtbar ge= boben; wiewohl die offentliche Schuld im Oftober zu einem Ottob. Belauf von nicht weniger als hundert und zwanzig Millionen Dollars ausgemittelt worben, und biefe Summe burch bie vorzunehmende Liquidation mahrscheinlich noch einige Vermehrung erfahren werde, hegte bennoch bie Regierung bie guversichtliche hoffnung, bag nicht nur alle Berpflichtungen gegen bie Staatsglaubiger punktlich erfullt, fonbern auch in ben burch ben Krieg herbeigeführten Laften binnen turgem eine bebeutenbe Erleichterung werbe eintreten tonnen. Mur mit Spanien bauerten bie Streitigkeiten über Beft= floriba auch im nachsten Sabre fort. Dem Berlangen von 1816 Spanien, daß barüber eine Unterhandlung angefnupft ganuar. werde, ward zwar von ber amerikanischen Regierung nachgegeben, augleich aber bie geforberte Ausschliefung ber Blagge ber insurgirten spanischen Rolonien aus ben Bafen, ber vereinigten Staaten verweigert, weil es eine allgemeine Regel ber Republit fei, jeder Flagge, mit einziger Musnahme von Seeraubern, ben Gingang in ihre Bafen gu gestatten. Go wenig aber ichienen bie angeknupften Un-

terhanblungen gur Ausgleichung ber bestehenben Diffhellige feiten zu fuhren, bag balb barauf ber fpanische Gesanbte Bashington verließ. Daß bie mahrend bes Krieges mit England in ben vereinigten Staaten entftanbenen Sabrifen und Manufakturen nach bem Frieden und wiederhergeftellten freien Sanbel empfindlich leiben murben, hatte fich porausfeben, laffen. Auch wurden von mehreren Seiten, borguglich von ben Baumwollen : Manufakturiften, bei bem Saufe ber Reprafentanten Bittidriften eingereicht, welche, mit Begiehung auf ben außerorbentlich fchnellen Bachs thum ber Baumwollenmanufakturen in ben vereinigten Staaten, welche im Jahre 1800 nur funf hundert, im Jahre 1810 gehn taufend, und im Jahre 1815 fogar neunaig taufent Ballen Baumwolle verarbeitet, Dagregeln ges gen bie freie Ginfuhr ber englifchen Baumwollenwaaren verlangten, um fo mehr, ba bie vereinigten Staaten nicht weniger als fiebenzehn Millionen Dollars fur die engtischen Manufakturmgaren zu bezahlen hatten, einen größern Berth, als ben ber gefammten Ausfuhr aus allen Safen ber Republit nach allen fremben ganbern gufammengenoms men. - Um ben Umlauf bes baaren Gelbes und bie Baarzahlungen ber Banken zu beforbern, warb noch um bie Mitte bes Sahres von ber Regierung befannt gemacht, bag vom zwanzigsten Februar 1817 an, tein Papier einer Privarbant, bei Bezahlung ber offentlichen Abgaben, an Gelbes Statt angenommen werben folle, es wurben benn biefe Privatbanten ihre Noten gegen Munge umwechfein und bie Schatfammerscheine ju ihrem vollen Belaufe an-22. Juli nehmen. Alle fleine Roten unter funf Dollars follten fcon jest, vom erften Ottober an, nicht ferner an Bab= lungeftatt angenommen werben, wenn nicht bie Bant, bie fie ausgegeben, fie gegen baares Gelb einzulofen fich bereit erflare. 3mar tam biefe Magregel, wegen bes alls gemeinen Biberftanbes ber Banten ber einzelnen Staaten. nicht in ihrem gangen Umfange gur Mubführung, bagegen 29. April. aber warb, gufolge eines Befdluffes bes Rongreffes, eine

neue Bekanntmachung von ber Regierung erlaffen, bag 12. Sept. vom fieben und zwanzigften Februar an alle an ben Staat zu entrichtenbe Summen entweber in badrer Munge, ober in Schatkammerscheinen, ober in Roten ber Bank ber vereinigten Staaten, mit beren Einrichtung man fich eifrig beschäftigte, ober in folden Roten ber Staatenbanten, welche unbedingt gegen bagres Gelb ausgetauscht werben konnten, bezahlt werben follten. - Auch bie vereinigten Staaten hatten zwar in einzelnen Bezirken in Diefem Jahre, wie felbft ber Prafibent in feiner au Ende beffelben bem Kongreffe überfandten Botichaft be= 3. Dez. mertte, burch fcblechte Ernbten gelitten, jeboch war im Sanzen ber Ertrag mehr als hinreichend gur Befriedigung bes einheimifchen Bedurfnisses gewefen; bagegen aber mochte ein fichtbares Sinten ber Manufatturen und Abnahme ber Schiffarth nicht geleugnet werben, welche lettere hauptfachlich ber Maagregel ber englischen Regierung jus gefdrieben marb, allen Sanbel zwischen ihren amerifanis fcben Kolonien und ben vereinigten Staaten in Schiffen ber letteren zu unterfagen, und ihn nur in englischen Schiffen zu erlauben. Die Spanier hatten fich in bem Meerbufen von Merito Feindfeligkeiten gegen bie amerika= nifde Flagge erlaubt, auch mit Algier waren neue 3wiftigs keiten ausgebrochen; boch warb ber Friede erhalten; ein. Bleiches geschah mit ben indischen Stammen auf ber Granze ber vereinigten Staaten. Der Buftanb ber Rinangen — auf etwa zwanzig Millionen Dollars wurden Die gefammten Ausgaben, die ftebenben Ginbunfte bagegen auf funf und zwanzig Dillionen Dollars gefcatt - tieß eine balbige bedeutende Berringerung ber offentlichen Schuld mit Sicherheit erwarten. 1817

Im Anfange bes nachsten Jahres fand bie Bahl eines 4. Febr.
neuen Praftdenten und Bizeprafidenten ber vereinigten
Staaten statt; James Monroe und Daniel Comfins wurs
ben mit großer Stimmenmehrheit zu diesem wichtigen
Posten ernannt. Bereits in seiner Antrittsrebe machte ber

1817 neue Prafibent auf bas Bedurfnis aufmertfam, fur unvor bergesehene Falle, wenn vielleicht einft die Union aufs neue mit einer andern Macht in Krieg verwickelt werbe, an die Befestigung ber Ruften und an eine tuchtige Organisation ber Land = und Seemacht, vorzuglich auch ber Dilig, ju benten: Magregeln, beren Nothwendigfeit allgemein anerfannt ward, und beren Musfuhrung baber auch bei bem Rongreffe die lebhaftefte Unterftugung fand. Bur Befefti= gung bes guten Bernehmens mit England gefchah noch Dez por Ende biefes Jahres ein wichtiger Schritt, indem ber Prafibent bem Kongresse ben Abschluß einer Uebereinkunft mit England anzeigie, zufolge welcher beibe Dachte fich wechselfeitig verpflichteten, auf bem Champlain und bem Ontario-Gee, auf jedem nicht mehr als ein, auf bem Erie und ben oberen Geen aber nicht mehr als zwei fleine Briegofchiffe ju unterhalten; auf fechomonatliche Auffundis gung mar biefe Uebereinfunft geschloffen. Die gufolge bes Rriedens von Gent ernannten beiberfeitigen Bevollmach tigten, um die noch ftreitigen Puntte über einzelne Bes bietstheile zu erledigen, hatten bereits ihr Geschaft begonnen und ben Besthstand, rudfichtlich ber Inseln in ber Paffamaquobby Bai, gleich wie vor bem Kriege, wieber bergeftellt, die übrigen Granzbestimmungen jedoch noch nicht beendigt. In bem Rriege zwischen Spanien und beffen ameritanischen Rolonien ward fortwährend die ftrengfe Meutralitat beobachtet, wiemohl bie Streitigkeiten mit erfterem felbft noch teineswegs beigelegt waren; jugleich maren jeboch Abgeordnete, ohne offentlichen Rarafter, nach Subamerifa abgefanbt, um über bie Lage ber Dinge in jenen Sandern genaue Erkundigungen einzuziehen. Buftand ber Finangen bot fortwahrend febr gunftige Musfichten bar; nach Abzug aller Ausgaben fur bie verschiebenen Zweige ber inneren Berwaltung und nach Begablung ber Binfen ber Staatsschuld, hatten nicht nur über achtzehn Millionen Dollars von biefer Schuld abgetragen werden konnen, fondern es war auch ein Ucberfchuf von

fechs Millionen Dollars in bem offentlichen Schate gus rudgeblieben. Die Ginfunfte fur bas nachfte Jahr murben 1818 auf nicht weniger als 24,500,000 Dollars, die Gesammt= ausgabe auf nicht mehr als 21,800,000 Dollars ange= schlagen, so bag aufs neue ein Ueberschuß von 2,700,000 Dollars zu hoffen war. Die Miliz ward auf 800,000 Mann berechnet, und eifrig an ihrer Bewaffnung gearbeitet; bie regulare Urmee war langs ben Kuften und Landgran= gen, bie Seemacht größtentheils zwischen bem Mittelmeere und bem merikanischen Meerbufen vertheilt. Neue betrachtliche Raufe von weiten ganbftrichen waren mit verschiedenen benachbarten indischen Stammen zu Stande ge= Nichts besto weniger aber mar ber Werth ber bracht. Landereien im gangen Umfange ber Union fortwahrend im Steigen; in gleichem Maße, als die Bevolkerung durch Buwachs im Innern und burch Ginwanderungen aus ber Frembe mit jedem Tage wuchs. Ein mit Schweben schon fruber abgeschloffener Sandelsvertrag ward mit ben von 1816. ben vereinigten Staaten geforberten Beranberungen noch au Ende biefes Beitraums bestätigt. Gin mit ben Geminole= 24. Juli. Indianern in Florida ausgebrochener Krieg war nur bes= 25. Marz. halb von einiger Bichtigkeit, weil er auf ber Granze bes von Spanien in Unspruch genommenen Gebiets geführt ward, und, indem ber amerikanische General Sakfon zwei Englander, Armbrifter und Arbuthnot, als Spione und Aufbeger ber Indianer erfchießen ließ, neuen Anlag gu Difhelligkeiten mit England gu geben brobte. Die Bevolkerung ber vereinigten Staaten hatte namentlich in bem Jahre 1817 burch Auswanderungen aus Europa allein um 1817. 22,240 Menichen zugenommen \*), ber Gesammtwerth ber Ausfuhr aus ben vereinigten Staaten in bemfelben Jahre ward auf nicht weniger als 87,671,569 Dollars geschätt, worunter jedoch für 19,358,069 Dollars fremde, wieder

<sup>\*)</sup> Seybert statistical annals of the united states. Philadelphia. 1818. 4.

Saalfeld's Allg. Gefch. b. neueft. Zeit, 4. Bbs. 2. Abth.

1818 ausgeführte Baaren fich befanden. Der Gefammtbetrag ber Tonnengabl ber norbameritanifchen Sandelsmarine warb bereits zu Enbe bes Sahrs 1816 auf nicht weniger als

1,372,218 Tonnen berechnet; die Gefammtsumme ber ameritanischen Staatsschulb enblich, die in bemselben Jahre nicht weniger als 123,055,026 Dollars betrug, mar bereits am Ende bes Jahres 1817 auf 118,882,863 Dollars berminbert.

## 2. Beftinbien.

Bur bie westinbischen Rieberlaffungen schieh jest eine gludlichere Periobe ju beginnen. Der Rrieg, ber bisbet bem Abfage ihrer Produtte, in Europa burch bas Konti= nentalfoftem, in Amerita felbft burch Rapereien fo großen Schaben gethan, hatte aufgehort; und gleich Anfangs war eine ftarte Rachfrage nach ihren Erzeugniffen entstanben; nur freilich, bag theils die Berarmung eines großen Theils von Europa, theils die Entwohnung beffelben von biefen Probutten, theils die große Berbreitung ihrer Rultur, Diefe. erften Sahre bennoch nicht fo gewinnreich fur bie Rolonien werden ließen, als man anfangs allgemein erwartet. Im Innern ber einzelnen Rolonien außerten fich auch in biefem Beitraume, vorzüglich auf ben englifden Infeln, manche Anzeichen von Ungufriebenheit und Gahrung. Gleich wie 1816 auf Jamaita, erregte auch in ben übrigen Rolonien bie Sklaven : Ginregiftrirungebill von Bilberforce laute Ungu: Aller Orten wurden von ben Kolonialver-' friebenheit. sammlungen Ausschiffe ernannt, um über bie Abficht berfelben au berichten, und fie alle erklarten fich mit großer Beftigfeit gegen bie angemaßte Befugniß bes Parlaments, Die inneren Angelegenheiten ber Rolonien zu beftimmen, fo wie gegen ben Inhalt ber Bill felbft. Um fo allges meiner ward biefe Stimmung, welche endlich fetbft bas Parlament vermochte, bem Borfchlage Bilberforce's feine Bustimmung zu verfagen, als bie Negerftlaven, in ber

irrigen Meinung, es werbe bie Stlaverei ginglich aufgehoben werben, in immer brobenbere Gabrung geriethen und endlich auf Barbaboes felbft in eine offene Emporung . Bahrfcheinlich burch gebeime Agenten von 14. April. Santi aufgereigt, emporten fich ploglich in ber Racht bie Stlaven auf mehreren Pflanzungen und richteten binnen wenigen Stunden weit und breit gräfliche Berheerungen Alsbald ward jedoch eine beträchtliche Truppenmacht gegen fie gefandt, bie fie nach turgem Biberftande, unter fartem Blutvergießen, auseinandersprengte. Acht bis neun bunbert Stlaven maren auf bem Plage geblieben, zwanzig Dflanzungen waren vermuftet; ichon mar jeboch die Rube wieber bergeftellt, als auf die Nachricht von bem, mas vorgefallen, ber General Reith von Guadeloupe mit Ber= ftartung berbeitam. Gine Menge Berhaftungen und Sin= 24. April. richtungen erfolgten; je mehr aber in biefen Bewegungen dne allgemeine Berfchworung aller Stlaven auf ben eng= lifchen Infeln vermuthet ward, um fo heftiger und erbit= terter ward bie Stimmung unter ben Pflangern gegen ben eblen Bilberforce, ber, wiewohl burchaus ohne Grund, laut als ber Urbeber aller diefer Ausschweifungen getabelt ward. Die Nachricht von bem Aufruhr auf Barbabges verbreitete bald Unruhe und Besorgniß auch auf ben übris gen Infeln; gleich wie auf Barbaboes, murden auf ver-Schiebenen berfelben, namentlich auf St. Bincent, Demerary und Effequebo, ftrenge Magregeln ergriffen, jugleich aber ward burch einen Befchluß ber Kolonialversammlung auf Barbaboes wirklich eine Ginregiftrirung afler Stlaven verordnet. Auf Dominita beflagte fich bie Rolonialvers sammlung über ben gehemmten Bertehr mit ben vereinig= ten Staaten von Nordamerita; allein, wiewohl fie eine hungerenoth bei fernerem Beharren bei biefem Berbote für unvermeiblich erklarte, marb bennoch ihr wieberholtes Gefuch um Aufhebung beffelben von dem Gouvernor Rarwell verworfen. Auf Jamaika außerte fich zwar auch iest wieder bie allgemeine Berfammlung auf bas be-

ftimmteste gegen jebe Sinmischung bes Parlaments in bie Sow. innere Berwaltung ber Kolonie, als worüber allein ber gesetzgebenden Gewalt auf der Insel zu versügen freistehe, indem sie zugleich den Aufruhr auf Barbadoes als die Wirkung der arglistig unter den Negern, durch gewisse Berbindungen und Gesellschaften in England, verbreiteten Irrthumer und verderblichen Grundsätze angesehen wissen wollte, erklärte jedoch zu gleicher Zeit ihre Bereitwilligkeit, eine Einregistrirung der Sklaven vorzunehmen, damit jeder heimlichen Einsuhr von Sklaven desto sicherer vorges 1817 beugt werden moge. Im nächsten Jahre ward Martinique

21. Ott. durch einen surchtbaren Orkan verwüstet.

Auf St. Domingo blieben auch in diesem Zeitraume die Verhältnisse benen der letzteren Jahre gleich. Ein neuer Versuch, den die wieder hergestellte königliche Regiezung in Frankreich machte, die Insel wieder unter franzissische Bosmäßigkeit zurückzusühren, mißlang auch dies Mal ganzlich. Von dem Vicomte du Bouchage, der an

1816 Beugnot's Stelle als Seeminister getreten war, gesandt, erschienen aufs neue sechs französische Bevollmächtigte, sämmtlich vormalige Pflanzer, die schon deshald Mißtrauen und Argwohn erregen mußten, an ihrer Spige der Gesneralleutnant Bicomte von Fontanges, zuerst zu Port au 5. Oft. Prince, wo sie mit Petion Unterhandlungen anzuknupfen

6. Ott. versuchten, indem sie ihm die königliche Berordnung mit24. Juli. theilten, welche sie zu Bevollmächtigten exnannte, um sich
mit ben bermaligen Sauptern der Berwaltung auf der Insel
über alles, was die Gesetzebung der Kolonie, die innere
Ordnung und Polizei, die burgerlichen und militärischen

Beamten, und die Wiederanknupfung der Handelsverhalts nisse mit dem Mutterlande betresse, zu verständigen, und zugleich diejenigen Versonen zu bezeichnen, welche sich durch ihr Betragen der Gnade des Königs vorzüglich wurdig gemacht haben möchten. Allein die Unterhandluns

25. Ott. gen scheiterten an ber bestimmten Weigerung Petion's, 2. Nov. ju irgend einer Uebereinkunft bie hand gu bieten, bevor

nicht die Unabhängigkeit von Santi von Frankreich formlich anerkannt fei; wogegen' fich bie Bevollmachtigten nur gu einigen Ginraumungen, vorzuglich zu einer feierlichen Er-Harung ber Abschaffung ber Stlaverei, Ertheilung bes frangofifchen Burgerrechts an bie Bewohner ber Infel, Erhaltung ber Armee in ihrem bermaligen Buftanbe, mit bem ausbrudilden Berfprechen, bag ju feiner Beit euro= paifche Truppen nach ber Rolonie gefandt werben follten, und zur Beftatigung ber Borrechte bes Prafibenten und ber Genatoren, indem ber erftere jum Generalftatthafter ber 10. Rov. Infel ernannt werben follte, fur befugt erklarten. Go fehrten bie Abgeordneten unverrichteter Sache von Port au Prince gurud; eine fchriftliche Ginlabung, bie fie an ben General Rriftoph erlaffen, mit ihnen in Unterhand= 12. Dit. lungen zu treten, blieb um fo mehr ohne Erfolg, als bie Bevollmächtigten, nicht unbefannt mit bem Rarafter bes fcwarzen Ronigs, fich nicht felbft nach Cap Benri gu begeben magten. Much beantwortete ber Ronig biefe Eroffnungen burch eine heftige Bekanntmachung, inbem er 20. Rov. feinen feften Entschlug erklarte, nie anbers mit ber franzofischen Regierung, als auf ben Zug volltommener Gleich: beit und nur auf die Grundlage ber formlichen Unerkennung ber Unabhangigfeit bes Konigreichs Santi von Geis ten Frankreichs, unterhandeln zu wollen. Rut unter Gemabrleiftung einer großen Geemacht werde er überhaupt je mit Frankreich einen Bertrag schließen, und zwar nur einen folden, ber bie Freiheit und Unabhangigkeit aller Santier ohne Ausnahme anerkenne. Bis bahin aber, bag bie Unabhangigkeit von Santi von ber franzosischen Regierung nicht formlich anerkannt worden, follte bie frangofische Flagge aus allen Safen, so wie jeber Frangose aus bem gangen Gebiete bes Konigreichs ausgeschloffen fein. Unmittelbar nach der Abreife ber frangofischen Bevollmächtigten von Port au Prince, hatte auch Petion, 12. Nob. indem er ben mit ihnen gepflogenen Briefwechfel befannt machte, nochmals laut feinen Entschluß erklart, bie bolls

Digitized by Google

tommenfte Unabhangigfeit von Sapti auf jebe Beife auf-

recht halten zu wollen.

Wiewohl aber gegen bie frangofifchen Bevollmachtigten beibe Oberhaupter ber weiland frangofischen Kolonie von St. Domingo fich gleichmäßig zur Behauptung ber Unabhangigfeit berfelben entschloffen zeigten, bauerte nichts befte weniger unter ihnen felbft, obwohl ber offene Kampf feit langerer Beit aufgehort hatte, wechfelfeitiger Sag und 1818 Feinbichaft fort. Eine neue Einladung, Die Ronig Bein-27. Marg. rich, nach bem freiwillig erfolgten Tobe Petion's, gu beffen Nachfolger ber General Boyer ermablt worben war, an 28. Juni. ben republikanischen Theil von Santi ergeben ließ, fich unter feinen Bepter ju begeben, batte nur eine, in ben heftigften Ausbruden abgefaßte, verneinenbe Ertlarung ber 1. Juli republitanischen Regierung von Port au Prince zur Folge.

## 3. Spanisches Amerita.

Der Bertilgungefrieg, ber bereits Jahre lang beinah alle Provinzen auf bem feften Lande bes fpanifchen Amerifa's in ein großes Schlachtfelb umgewandelt, marb auch in diefem Beitraume mit feigender Erbitterung und ber bem fpanischen Raratter eigenen Bartnedigteit fortgeführt. Bar gleich bas Mutterland felbft in feinem Junern aufs außerfte gerruttet, fo ftraubte fich bemaoch ber fpanifche Stolz, die lang behauptete Berrichaft über bie reichen Rebenlanber aufzugeben. Alle Partheien fchienen barin übereinzustimmen, bag bie Rolonien, in ber alten Abhangigkeit vom Mutterlande erhalten werben mußten, hatter ja boch auch die Kortes, vor Ferdinand's Rudfehr, wie an feinem Drte bemertt worden, ein abnliches Spftem befolgt. Uns besonnen führte fo Spanien ben verheerenden-Rrieg fort, immer mehr verblutete an ihm bas geschwächte Reich, bis endlich in ber nachsten Zeit ber Widerwille ber Truppen in Amerita, einem unvermeiblich icheinenben Berberben fich

entgegenführen zu laffen, eine ber hauptursachen ber im Mutterlande erfolgten Ummalzung marb. —

Benezuela's Schidfal fchien nach ber Flucht Bolivar's und ber Unfunft Morillo's mit einer fpanischen Armee entschieden. Bahrend Morillo mit bem größten 1815 Theile betfelben Carthagena belagerte, batte fich Bolivar anfangs nach Jomaika, von bort nach aur Capes begeben, um eine Ausruftung jum Entfage beffelben ju Stande zu bringen. Bard aber gleich burch bie Ginnahme von Carthagena burch Morillo bie Ausführung biefes Plans vereitelt, fo fant bennoch Bolivar balb Bers anlaffung, nach Benezuela felbft jurudzutehren. Rach ber Schlacht von Urica hatte fich ein betrachtlicher Theil ber einheimischen Truppen, ber fich anfangs zu ben Spaniern geschlagen, burch bie Unmagungen und ben Uebermuth berfelben beleidigt, aufs neue von ihnen getrennt und mit ben gersprengten Insurgenten vereinigt, verschiebene Gueriflas gebildet, bie von allen Seiten großen Bulauf erhielten Monagas, Piar, Roras, Sargia, Llanos und andere fanden an ber Spige biefer Saufen, Die fich balb ber tiefer im Lande liegenden Theile ber Provinzen Suyana, Cumana, Barcelona, Caraccas und Barinas bemachtigten und ben kleinen Rrieg gegen einzelne fpanifche Abtheilungen mit vielem Glude gu führen begannen. Daburch muthig gemacht, pflanzte zuerft wiederum Arismendi die Sahne ber Infurrettion auf ber Infel Margarita auf, foling wieberhondie spanische Besatung und bemachtigte sich eines betrachtlichen Theils ber Infel, um biefelbe Beit, als Mos rillo endlich Carthagena gur Uebergabe zwang. Auf biefe Radricht faßte Bolivar ben Entschluß, ben Patrioten von Dezemb. Margarita gu Bulfe gu gieben, berband fich gu bem Enbe mit Brion, einem Gingebornen von Guraffao, ber friher auf bem Gofdmaber von Beneguela gebient unb gur Be= lohmung feiner Dienfte bas Burgerrecht von Carthagena erhalten hatte, und fammelte bie Musgemanberten von Beneguela und einen Theil ber Befatung von Carthagena,

Digitized by Google

328

ber vor ber erfolgten Uebergabe die Stadt verlassen hatte. Die Kosten wurden von Brion und einigen anderen vers mögenden Männern, welche Bolivar für sein Unternehmen gewonnen hatte, vorgeschossen, und Brion dagegen zum Befehlshaber ber aus zwei Kriegs und breizehn Transportsahrzeugen bestehenden Flotte, die zusammen etwa 1000 Mann Truppen am Bord hatte, ernannt. Am 1816 Ende des März 1816 ging die Flotte von aux Capes

unter Segel, eroberte unterwegs zwei spanische Kriegsschiffe, Mai und kaum war sie einige Wochen spater auf Margarita gelandet, als die Spanier besnah die gesammte Insel verließen, indem sie nur das Fort Pampatar besetht hielten. Bon Margarita segelte Bolivar alsbald nach Corupano, etwa fünf Stunden von Cumana entsernt, vertrieb von dort die Spanier, bewassnete verschiedene Guerislas, die zu ihm gestoßen waren, und ging dann wieder nach Ocumare, einem zwischen la Guapra und Puerto Cabello belegenen Hasen, unter Segel. Während ein Theil seiner Truppen zu Choroni, einem benächdarten Hasen, unter den Besehlen M'Gregor's, eines schottischen Ofsiziers, der früher in der englischen Armee in Portugal als Hauptmann gedlent, seit 1811 aber unter den Truppen von Benezuela Dienste genommen, and Land stieg, landete Bolivar selbst mit den übris

6. Jul. gen zu Ocumare, wo'er alsbald die Freiheit der Stlaven erklarte. Schon hatte inzwischen M'Gregor Maracay und la Cabrera eingenommen und zog gegen Vittoria, als der royalistische General Morales, den Morillo, auf die Tachericht von Bolivar's Unternehmen, mit Truppen nach Besnezuela gesandt, herbeieilte, Bolivar selbst angriff und nach einem hisigen Gesechte, mit Verlust von einigen hundert Mann, zur Wiedereinschiffung zwang. M'Gregor, von der Uedermacht bedroht und verfolgt, sehte sich durch die Ebene nach dem mehrere hundert englische Meilen entsernten Barcelona in Marsch. Wiewohl von allen Seiten von den Royalisten gedrängt, gelang es ihm dennoch, Morales bei Alacran und Juncal ganzlich zu schlagen, sich Barcelona's

ju bemeistern und fich mit ben übrigen Infurgentenanfuh- Detober! rern in Cumana und Guyana in Berbindung ju fegen. Die Spanier verliegen balb barauf auch Pampatar, ben 2. Rov. einzigen Punkt, ben fie bisher noch auf der Insel Mar= . garita befest gehalten, worauf Arismendi feiner Seits eis nen Theil feiner Truppen entließ und felbst nach Barces lona unter Segel ging, um fich mit ben bortigen Patrioten gut vereinigen. Inzwischen mar Bolivar, ber nach bem Unfalle von Ocumare nach aur Canes zurückgekehrt mar, bald mit Berftarkungen wieber auf Margarita gelanbet, Dezemb. und nachbem er einen allgemeinen Rongreg ber Stellver= treter von Benezuela zusammenberufen, begab er fich ebenfalls nach Barcelona, wo er eine vorläufige Regierung anordnete. 3war ward er hier im Anfange bes nachsten 1817 Sahres durch die royaliftischen Generale Real und Morales Februar. angegriffen, zwang fie jeboch mit großem Berlufte zum Mars. Rudzuge, wahrend soald Piar bie Royalisten in Guyana foling und fie jum Rudjuge nach ber Seftung Gunanatt. April. la Bieja und ber Stadt Angostura zwang. Wiewohl aber Paez in einem Treffen bei San Fernando be Apure gegen Morillo, der mit 2000 Mann von Santa Fé jur Ber= ftartung ber Royaliften in Carraccas heranzog, nicht ohne Erfolg fampfte, gerieth bennoch nicht nur Barcelona balb 7. April. barauf wieber in bie Sanbe ber Spanier, fonbern, nachbem Morillo eine Berftarkung von 1,600 Mann aus Guropa erhalten, gelang es ihm, fich auch Margarita's aufs Mai. neue zu bemachtigen.

Durch burgerliche Zwistigkeiten war Neus Grenaba bereits auf bas außerste geschwächt und zerrüttet, als Mos 1815 rillo zur Belagerung von Carthagena heranzog. Vergesbens suchte die Regierung von Santa Fé eine neue August. Armee zu sammeln, um sich den Fortschritten der Royaslisten zu widersehen, die von drei Seiten die verschiedenen Provinzen von Reus Grenada angriffen. Allein troß ihrer Anstrengungen blieb das Glück den Gegnern günstig; Carthagena ward noch vor Ende des Jahres nach viers 6. Deze

<del>18</del>15

monatlicher Belagerung von Morillo erobert, und wiewohl bie Inbepenbenten bei Cachiri und Remedios mit großer ,1816 Tapferteit fochten, ward bennoch Santa Se be Bogata Juni felbft, in ber Mitte bes nachften Sahres von Marillo befett. Schon jest aber, trot feiner Siege, fah fich berfelbe genothigt, wieberholt auf bas bringenofte um Berftartung que Spanien nachzusuchen, als bas einzige Dittel, bie fubameritanischen Provinzen für Spanien zu erhalten. Bon Carthagena hatte fich, noch vor ber Uebergabe.

5. Die Regierung nebft einem Theile der-Befatung und ber Einwohner auf eilf Schiffen gludlich gerettet. Burudgebliebenen murben, biejenigen, welche fich bisher ber neuen Ordnung ber Dinge varzüglich ergeben bezeigt, im

24. Jan. Unfange bes nachften Jahres hingerichtet.

Bu Buenos Apres war noch am Ende bes ver-1815 floffenen Zeitraums eine neue Regierung gebilbet worben. Brown, ber Befehlshaber ber Seemacht von Buenos Apres, ber nach ber Ginnahme von Montevideo gum Abmiral ernannt worden mar, mard noch zu Ende bes Jahres 1815 auf einem Kreuzzuge in Die Subfee gefandt, mo er ben Spaniern burch Kapereien vielen Schaben gufugte, endlich aber auf feiner Sahrt nach Nordamerita felbft von einem englischen Kriegsschiffe nach Antigna aufgebracht und fein Schiff baselbft, weil er bie Seegefete verlet habe, als gute Prife verurtheilt. Ingwischen batte die neue Regierung ju Buenos Upres, nachdem fie ihre heftigften Segner entfernt, ibr Mugenmert auf Artigas gerichtet, ber noch immer Santa Fe befest hielt; Biamont, ber mit Eruppen von Buenos Apres gegen ibn gefandt worben, warb pon ibm geschlagen und gefangen; nicht gludlicher mar balb barauf die Armee von Peru, melde von Pequela, ber inbeffen aus Spanien Berftartung gehalten, bei Gipe-fipe Rovemb. eine Nieberlage erlitt, worauf Charcas, Potofi und Zarija sum britten Male in bie Gewalt ber Royaliffen geriethen. Ingwischen batte Albareg einen neuen Kongreß ber Abgeordneten ber Proping gufammengerufen; allein ebe

Digitized by Google

verselbe noch zu Stande kam, ward er selbst durch einen Bolksauflauf von dem Oberbefehle, den er in Rondeau's Abwesenheit sührte, entsernt und Balcarce zum oberken Direktor bestellt, der jedoch ebenfalls bald einem Ausschusse die höchste Gewalt überlassen mußte, die der Kongreß, der sich in Tucuman versammelt, Don Puprredon, einen seit längerer Zeit allgemein geachteten Mann, zum obersten Direktor erwählte; der General Belgrano ward von ihm zum Besehlshaber der Armee von Peru ernannt, und die Truppen unter Sa. Martin, welche die Gränzen von Buenos Apres auf der Seite von Chili vertheidigten, wurden bedeutend verstärkt. Bald darauf ward von dem 1816 Kongresse die Unabhängigkeit der Provinzen von la Plata-9. Juli. sornlich erktärtt.

Schon feit langerer Beit batten bie Portugiefen ihre Berrichaft gegen Buenos Apres bin auszubreiten gefucht; manche von benen, welche in Folge ber Revolution vom 15. April 1815 aus letterer Stadt verbannt worden maren, namentlich Alvear, Garcia und Berrera, munterten fie noch mehr zur Ausführung biefes Plans auf. Rach Untunft beträchtlicher Berftartungen aus Portugal, brach baber eine portugiesische Urmee von 10,000 Mann, unter bem General Lecor, von zwei Seiten jugleich in bie Banba oriental ein. Bahrend ber eine Theil, unter bem General Curado, ben Weg von las Miffiones be los Gyarances einschlug, bemachtigte fich ber andere bes Forte Santa Terefa, Rocha's, San Carlos und Malbonado's, wo Lecor felbft fein Sauptquartier nabm. 3mar wiberfeste fich anfangs Artigas bem General Curado nicht ohne Erfolg, allein fo wie Lecor felbst fich Montevideo naberte, entwich bie Befatung; ber Cabildo unterwarf fich, und Lecor nahm 1817 obne Wiberftand von ber Stadt Befig, worin er fich auch, 20. Jan. obwohl burch bie Unhanger von Artigas beunruhige und genedt, feitbem behauptete. Dagegen verließ bie ronaliftische Armee von Peru, burch Krantheiten und Mangel gefdmacht, ihre vortheilhaften Stellungen in bem Thale

von Zujni und zog sich, nachdem ein Theil berfelben bei Yamparaes geschlagen worben, nach Potosi zurud. Nicht whne Berlust ward jedoch der Rudzug bewerkstelligt; in humagna ward ihr Nachtrab von dem Obersten Guemes, an der Spige eines Theiles der Truppen von Buenos Avres, überfallen und mit bedeutendem Berluste geschlagen.

Rachdem gegen das Ende des Jahres 1814 Chili wies berum durch Osorio in die Gewalt der Spanier gekommen war, hatte die Regierung von Buenos Apres, um die weistern Fortschritte derselben auszuhalten, einige Truppen nach Mendoza gesandt, über welche, so wie über diejenigen, welche sich aus Chili zurückgezogen, der Brigadier San Martin den Oberbesehl erhielt. Bald wuchs ihre Jahl bis auf 4000 Mann, und nachdem San Martin dieselben sorgfältig geübt und zugleich von dem in Chili über das willkuhrliche Versahren der Spanier allgemein herrschenden Misvergnügen Nachricht erhalten hatse, unternahm er eis

1817 Misvergnügen Nachricht erhalten hatte, unternahm er eis Januar. nen kuhnen Jug über die Undes, überwand alle Hinder niffe, welche der Feind und die Natur ihm entgegenstellten, besetzte Aconcaqua, Santarosa und andere Punkte, welche die Royalisten geräumt hatten, und schlug sie endlich bei 12. Febr. Chacabuca, trog ihrer Uebermacht, ganzlich. Der Generals

Chacabuca, trop ihrer Uebermacht, ganzlich. Der Seneratkapitan Marco, der die spanischen Truppen besehligt hatte,
ward bald darauf bei Balparaiso zum Sesangenen gemacht, die Trümmer der spanischen Armee selbst zerstreuten sich ganzlich. Die Schlacht von Chacabuco entschied über das Schicksal
von Chili. Da San Martin die Bürde eines Oberdirektors von Chili, welche ein zu San Jago zusammengetretener Kongreß der vornehmsten Sinwohner ihm angeboten,
ausschlug, ward der Brigadier D'Higgins zu diesem Posten
ernannt.

In Meriko ward auch in diefem Zeitraume ber Guerillaskrieg mit abwechselndem Glude fortgeführt. Wieswohl die Spanier in manchen theilweisen Gesechten die Insurgenten besiegten, dauerten bennoch die Feindseligkeiten auf einzelnen Punkten fort. Auf die Nachricht, daß

Kolebo und ber vormalige frangofische General Sumbert mit Baffen und Rriegsbedarf ju Puente el Ren, gwifchen Zalapa und Bera Grug, angefommen feien, mar Morelos Oftober. aufgebrochen, um zu ihnen zu flogen, hatte aber, um bie Spanier irre gu leiten, ben nach ber Proving Daraca fubrenden Beg eingeschlagen. Allein fein Plan marb ben Royaliften verrathen; zu Atacama ward er von ihnen un= vermuthet überfallen, feine Schaar gefchlagen und ger= 5. Rov fprengt, und er felbft gefangen nach Merito geführt. Nachbem er von brei Bischofen feiner priefterlichen Burbe entfest worben, ward er ber Inquifition als Reger uberliefert, und zwar von berfelben freigesprochen, nichts besto weniger aber in bem Dorfe San Criftoval, feche Stunben von Merito, damit nicht durch feine hinrichtung in ber Sauptstadt felbft ein Aufftand erregt werbe, als Ber-' rather erschoffen. Richt muthlos gemacht burch biefen Unfaff, hatten bie Insurgenten eine neue Junta gu Tehuacan gebilbet, welche an Morelos's Statt Manuel Teran, ben Unführer eines ber gablreichsten bewaffneten Saufens, jum Mitgliede ber oberften Bollgiehungsbehorbe ernannte. Ein beträchtlicher Theil ber Intenbantschaft von Puebla ward aufs neue von ben Insurgenten befest, mahrend Dighel= ligfeit und Effersucht unter ben, spanischen Befehlshabern bie Unternehmungen des Bizekonigs Calleja noch mehr erfdwerten. Balb entftanben jeboch auch unter ben Infurgenten Spaltungen und Streitigkeiten, welche Teran zu gewaltsamer Auflosung bes Kongreffes benutte; bie oberfte Dezemb. Leitung ber Ungelegenheiten ward alebann ihm felbft, nebft Mas und Cumplibo, zwei andern Sauptern, übertragen. Ungleich mehr, ale Calleja's Strenge, fcbien balb feines 1816.1817. Rachfolgers, Juan Ruig be Apodaca, Milbe und Berfohnlichkeit gur Bieberherstellung ber Rube beizutragen. Merito felbft borte zwar ber Rampf nicht ganglich auf, nichts befto weniger aber schienen boch die Spanier gegen bas Ende Diefes Beitraums ein entscheibenbes Uebergewicht in jenen Segenden ju behaupten. Nicht fo gunftig mar

1816 für fie bie Lage ber Dinge in ben Provincias internas wo furge Beit ber jungere Mina, ber in die Verschmorung feines Oheims Efpoz y Mina verwidelt, mit ihm zugleich 1816 aus Spanien entflohen mar, bie Spanier bebrobte. Bon Mai. Liverpool war berfelbe mit einem beträchtlichen Borrathe von Baffen und Kriegsbedarf aller Art nach ben vereinige ten Staaten von Nordamerita gefegelt, hatte fich bort eine Juni. Menge Offiziere zugefellt, und war bann nach bem Meerbufen von Merito unter Segel gegangen. Rad einer be= schwerlichen Fahrt war er gir Mantagorba gelandet, wo Die Einwohner und Aury, ber eine Kaperflotte befehligte, mit ibm gemeinschaftliche Sache machten. Allein nicht lange blieb er auf bem Schauplage. Auf feinem Marfche, 1817 um in bas Innere von Merito vorzubringen, ward er in bem Paffe von Benadito von ben Spaniern mit Uebermacht angegriffen, nach tapferem Wiberstande mit mehreren 27. Ott. feiner Begleiter gefangen genommen und erschoffen. mehr Dina's Duth und bekannte Thatigkeit ber fpanischen Regierung Beforgniffe eingefloßt hatte, um fo mehr ward biefer Borfall einem entscheibenben Siege ber royaliftifden Parthei gleichgeachtet. Dag aber auch felbft einzelne gludliche Ereigniffe bie fpanifche Berrichaft in

So war die Edge des spanischen Amerika's während dieses Zeitraums. Noch hatte keine Macht die in demfelben nen sich bildenden Staaten anerkannt; selbst die Regierung der vereinigten Staaten, obgleich sie an der Freiwerdung der spanischen Kolonien den nächsten Antheil nehmen zu mussen schieh, obgleich sich die Bolksstimme fast aller Orten laut und günstig für das Unternehmen der amerikanischen Spanier erklart hatte, obgleich diese wiederholt durch Abgeordnete eine nähere Verbindung und Unterstützung in ihrem schweren Kampse von dem freien Nordamerika zu erlangen suchten, hatte dennoch, so viel an ihr war, sorgsältig alles vermieden, was nicht mit der strengsten

Merito nicht mehr zu fichern vermochten, zeigte fich balb.

Reutralität vereindar zu fein fcbien. Nicht mur wurden bie Bewaffnungen, die fich auf ber Grange von Louisiana in ber Absicht begonnen, um von bort einen Ginfall in 1815 bas fpanische Gebiet zu thun, aufgelößt, fondern auch, i. Gept. burch einen Befchluß bes Kongresses, ber Berkauf von Rriegsschiffen an Unterthanen irgend einer andern Dacht Roch weniger mochten bie Independenten Urunterfagt. terftugung von England erwarten, bas fich ihrem Unternehmen eher abgeneigt, als gunftig zeigte. Allein bie fals fchen Dagregeln, bie Spanien ergriff, Die Schredensherrs fcaft, die es in Amerita ju begrunden versuchte, hatten allein fcon ben Rampf nicht aufboren laffen, maren auch bie neueren Ibeen noch ungleich weniger, als bies wirklich ber Fall war, über ben Dzean gebrungen, hatte nicht auch hier bie Ordnung ber Ratur endlich gebieterisch ihr Recht behauptet.

### 4. Portugiesisches America.

Much noch in biefem Beitranme blieb Brafilien ber Sauptfit ber portugiefifchen Dacht. Schon ju Anfange 1815 beffelben mar es mit Portugal gur einem vereinigten Ro- 16. Dez. nigreiche von Portugal, Brafilien und Algarbien verbun= ben, als im nachsten Jahre, nach bem Tobe ber Ronigin 1816 Maria, ber bisherige Pring Regent als Johann ber fechfte,20. Mars. ben Thron bestieg. Das politische System des Sofes von Rio Janeiro blieb auch in biefem Jahre fich gleich; mit Rugland fchien bie Freundschaft um fo inniger zu werden, als bie frubere enge Berbindung mit England immer mehr erfchlaffte. Bugleich geschah einiges fur Die innere Rultue Brafilien's burch Beforberung und Unterflugung frember Einwanderungen. Wie portugiefifche Truppen, von Brafilien aus, Montevideo in Befig genommen, ift bereits er= gablt worden. — Der hof von Rio Saneiro techtfertigte biefen Schritt theils burch die Gewaltthatigkeiten, welche fich Artigas und bie unter feiner Flagge fahrenden Raper

1816 erlaubt, theils damit, baß Spanien, ben Bestimmungen bes wiener Kongreffes entgegen, noch immer Dlivenza an Portugal jurudjugeben verweigert. Unruben, burch Emporungen ber Sflaven in Babia und Pernambuco veranlaßt, wurden zwar mit leichter Ruhe gebampft, bagegen 1817 aber brach im nachften Sahre, auf Anftiften eines gewiffen 6. Martinez, eines Freundes von Puprredon, eine gefährliche Emporung unter ben einheimischen Truppen und ben Gin= mobnern von Pernambuco aus. Der Statthalter Caetano Pinto ward zur Blucht nach Rio Janeiro gezwungen, eine provisorische Regierung angeordnet, an beren Spige Mars tineg ftand, und bie Grunbung einer republifanischen Berfaffung angefundigt. Allein die Entschloffenheit des Graferr bos Arcos, Statthalters von Babia, vereitelte querft ben Plan ber Emporer, auch biefe Proving gur Theilnahme an bem Aufruhre zu bewegen; ein portugiefifches Gefchwaber verfcbloß zugleich ben Safen von Dernambuco, wahrend 3000 Mann von Rio Janeiro, in Gemeinschaft mit ben Truppen von Babia, die Arcos burch erhobten Golb gang fur fich gewonnen, fich zu einem allgemeinen Angriffe rufteten. Balb entftand fo Mangel und Unzufriedenheit zu Pernambuco. Bei Guerra ward Martinez, ber 6000 Mann folecht bisziplinirter Truppen 15. Mai. gesammelt, burch ben General Mello mit ben Truppen von Bahia und Rio Janeiro geschlagen, ein Theil ber Insur-19. Mai. genten zerftreute fich, ber Reft verließ Pernambuco und gog fich in bas Innere bes Landes gurud; Martineg felbft, nebft verschiebenen anderen Unftiftern, murbe gefangen 20. Mai und hingerichtet; Die, Stadt Pernambuco unterwarf fich. 22. Mai und ward von den Truppen von Bahia ohne Biberftand befett. Richts befto weniger aber ward unmittelbar batgu Rio Saneiro felbft eine Berfchworung entbedt und eine Emporung gu Paraiba, unfern Pernambuco, nur mit Gewalt ber Baffen unterbrudt. Nach außen blieben bie Berhaltniffe friedlich; eine furze Spannung mit Rufland ward balb wieberum ausgeglichen; an Frankreich bas bon

ben Portugiesen bisher noch besett gehaltene Guyana zurückgegeben; mit Desterreich selbst eine Vermählung verabredet. Dagegen war das Verhältnis mit Spanien, tros
ber nahen Verwandtschaft, gespannt; die Verwahrung des 1816.
Hoses von Madrid gegen die Vesetung von Montevideo 8. Kov.
blieb undeachtet; selbst die von Spanien erlangte Vermitts
lung der fünf großen Mächte, welche Portugal zu einer
genügenden Erklärung wegen des Uebersalls von Montes 16. Wärzvideo aufforderten, hatte keinen sichtbaren Erfolg. Daß
die Kultur im Innern von Brasilien, während so das
Hauptaugenmerk des Hoses nach Außen gerichtet blieb,
langsamere Fortschritte machte, als ansangs erwartet wors
ben, mochte nicht auffassen; daß aber auch in Brasilien die
nur mühsam unterbrückte Gährung nicht ausgestorben sei,
ging eben so aus manchen Anzeichen beutlich herbor.

#### 5. Offinbien.

Muf bem feften Lanbe von Inhien behnte fich auch noch in diesem Beitraume die Berrschaft ber Britten im= mer weiter aus. Die letten Feinde, welche fruber fo oft biese Herrschaft bebrobt, die Mahratten, wurden in kurger Beit ganglich vernichtet, ober wenigstens fo fehr gefchwacht, baß fie nicht ferner irgend furchtbar werben mochten. Bereits am Ende des letten Beitraums hatte die brittifche Dacht in 1815 Inbien eine ichwindelnbe Sohe erreicht. Auf mehr als vierzig Millionen Menfchen marb bie Bevolkerung bes brittifch = indifchen Reichs geschätt, vertheibigt von einem Beere von 160,000 Mann, worunter freilich nur 20,000 Europäer fich fanden, und einer verhaltnigmäßigen Sees macht. Auf 49,064,694 Pfund Sterling mard bas Gefammtvermogen ber Kompagnie, bagegen aber auch ihre gefammte Schulbenmasse auf nicht weniger als 46,114,293 Pfund Sterling berechnet. - Bereits ju Enbe bes letten Saalfelb's Allg. Gefch. b. neueft. Beit, 4, Bbs. a. Abth.

Digitized by Google

1815 Beitraums maren Seinbfeligkeiten mit Repaul \*\*), ausges brochen, jedoch nach einem furgen Felbzuge burch einen fur Die Englander vortheilhaften Frieden zu Segowley been-Allein unter mancherlei Borwand ward bie Beftas tigung beffelben von bem Rajah verzogert; furg barauf erfolgte eine Regierungsveranberung in Nepaul und ber neue Rajah verband fich alsbald mit Scindiah und bem Rajah von Berar, bie beibe, vorzüglich ber erftere, aus Bifersucht gegen bie Englander, begierig die Gelegenheit ergriffen, ihr geschwächtes Ansehen wieder herzustellen. Um fo mehr eilten bie Englander, nachdem unter bem Dbriften Doveton bie Armee von Madras, burch Sulfstruppen bes Nigam und bes Peifchma verftartt, gur Beobachtung ber perbachtigen Mahrattenfürsten zu Ellichpoor in Defan aufs. gestellt worben, ben Rrieg gegen Repaul ju beenbigen. Dit einer beträchtlichen Armee ging ber General Ochterlony, 1816 zu Anfange bes nachsten Sabres, über ben Ganges und er-13. Jan neuerte ben Feldzug gegen Repaul. Trot ber ungewohn: lichen Tapferkeit und Entschloffenheit, mit der die Repaus lesen, durch bie naturliche Beschaffenheit ihres von ben hochften Gebirgen burchschnittenen gandes begunftigt, ben Englanbern Biberftand leifteten, gelang es bennoch Ditterlony, ber fich baburch in Indien ben Beinamen bes Bellington's bes Oftens erwarb, unter unfäglichen Befchmerben, burch beinah ganglich unwegfame Gegenden in Depaul vorzubringen, bei Mudwampur bie Repaulefen gu 20. Febr. schlagen und ben Rajah Sah Bitam Sah burch rasches Borruden bis in bie Mabe feiner Sauptftadt Rhatmandoo, jur Beftatigung bes fruber abgefchloffenen Friebens ju 4. Marg. zwingen.

Allein nur auf kurze Beit ward bie Rube in Indien burch biefen Frieden wieder hergestellt; balb brach ein alle

<sup>\*)</sup> F. Hamilton account of the Kingdom of Nepal. Edinb. 1819. 4.

gemeiner Rrieg mit ben Mahratten aus, ber ber englischen Berrichaft eine neue gewaltige Ausbehnung gab. Pindarees \*) hatten fich, ihrer Gewohnheit nach, wieberholt Einfalle in bas Gebiet ber Kompagnie erlaubt, und balb mar es teinem 3meifel unterworfen, bas bie verfchies benen Mahratten = Fürsten, ber Peischwa, Scindiah, ber Bhoonsla, Solfar und Ameer Chan, mit ihnen in gehei= men Einverständniffen ftanden. Go brach im Anfange Des folgenden Jahres, ba bie Ginfalle ber Pinbarees immer 1817 baufiger und immer brobender murben, die Proving Cuts tat von ihnen vermuftet und einige Bochen lang felbft alle Berbindung zwischen Madras und Calcutta burch fie gesperrt murde, ber Rrieg guerft zwischen ben Englanbern und bem Peischwa aus. Der Peischwa Bajee Rom mar mit englischer Sulfe, jufolge bes Bertrags von Baffein, wieberum auf ben Thron gefeht, von bem ihn Scindiah bamats verbrangt gehabt; zugleich aber hatte er fich bes quemen muffen, eine Angahl Rompagnietruppen in feine Dienfte zu nehmen und einen brittischen Refibenten an feinem Hofe zu Poonah zuzulaffen. Nichts besto weniger fing bereits zu Anfange bes Sahrs ein bekannter Anführer ber Pinbarees Trimbutjee Dainglia, ber fcon fruber, we= Apr. Mat. gen feiner Umtriebe gegen bie Englander, in ber Feftung Tunnah auf ber Insel Salfette verhaftet gewesen, nachbem er von bort entwischt, insgeheim von bem Peischma unterflüt, in beffen Bebiete eine Urmee gegen bie Eng= lander zu fammeln an. Auch mit Scindiah und Holkar' batte er zu bem Ende Unterhandlungen angeknupft. Allein fon fruh mar ber brittische Refident am Sofe ju Poonah bon bem Plane benachrichtigt; eilig rief er, noch ebe Trimbutjee feine Ruftungen beendigt, bie in ber Rabe befindlichen Kompagnietruppen herbei, umzingelte Pognah,

<sup>\*)</sup> Origin of the Pindarees, preceded by historical notices on the rise of the different Mahratta States, Lond. 1818. 8.

1817 bemachtigte fich ber Perfon bes Peifchwa und zwang ibn, nicht nur brei feiner ftartften Seftungen ben Englanbern einzuraumen, fondern auch laut Trimbufjee's Unternehmen gu migbilligen und einen Preis auf feinen Ropf zu fegen. Nichts befto weniger blieb er jeboch nach wie vor mit bemfelben in geheimem Einverstandniß, und fo eifrig hatte Erimbufjee feine Ruftungen betrieben, bag er balb mit 40,000 Mann bis nach Poonah vordrang. Allein in zwef 5. Rob. Schlachten, der einen in der Rabe von Poonah, der ans 27. Rov. bern bei Rirki, ward er, nebft Gotla, einem andern Un= führer, von ben Englandern ganglich gefchlagen, Poonab 1818 felbft von ihnen befest, und nachdem in einer britten 20. Rebr. Schlacht bei Rurtumb, Gotla getobtet worben, fab, fich ber Peifchwa balb barauf zur Uebergabe an ben General Juli-Malcolm gezwungen, worauf er feiner Burbe entfest und nach Benamal in die Gefangenschaft abgeführt mard. Der größte Theil bes bisher von ihm beherrschten ganbes ward zu bem unmittelbaren Gebiete ber Rompagnie ges fchlagen, nur ein kleiner Theil beffelben ward bem Rajah von Sattarah, bem Nominaloberhaupte bes gefammten Mahrattenreichs, als ein unabhangiges Fürftenthum über= laffen. Das Schicffal ber übrigen Dahratten - Fürften, Die ebenfalls insgeheim mit bem Peischwa und ben Pin= barees einverstanden gewesen, ward nicht minder binnen furger Beit burch die Thatigfeit und die fraftigen Dagregeln bes Generalgouvernors Lord Moira, ber jest ben Titel eines Marquis von Saftings führte, auf eine fur Die Englander überrafchend gludliche Beife entschieben. Moira felbst und ber General Sistop, an ber Spige von beinah 10,000 Mann, leiteten bie Unternehmungen gegen Die verbundeten Surften. Solfar, der mit einem Beere 1817 von 40,000 Mann ju Pferbe und 10,000 ju Suß aufgebrochen mar, um fich mit bem Peifchwa zu vereinigen, ward bei Mhindpoore, am linken Ufer bes Siparre-Rluffes, 21.22.Dez. von bem General Sistop in einer zweitagigen Schlacht

27. Dez. ganglich besiegt, wenige Tage barauf, bei Nagrone, fein

Lager, nebft feinem gefammten groben Gefchuge, von ben Englandern genommen und er felbft furz barauf au Dan= 1818 beloor ju einem Frieden gezwungen, burch welchen er zwei 6. 3an. Drittheile feines Gebiets an bie Kompagnie abtrat, bie daffelbe theils fur fich behielt, theils unter einige fleinere Bundesgenoffen vertheilte, ferner ben größten Theil feiner Truppen entließ und nie, ohne Borwiffen bet Englanber, Europäer ober Ameritaner in feine Dienfte gu nehmen versprach. Der Rajah von Nagpore, ober Berar, mar fcon fruher in ber Rabe feiner Sauptstadt von bem Ge-1817 nerale Doveton und bem Dbriften Scott ganglich gefchlas 17. Des. gen und felbst gefangen, Nagpore wenige Lage barauf 30. Dez. erobert, ber Rajah abgefest, ber befte Theil feines Gebiets mit dem der Kompagnie vereinigt, und nur ein geringer Begirt einem feiner Bermanbten als Rajah überlaffen. Ameer Chan in Malma war burch bie erzwungene Auslieferung feines groben Geschützes und burch bie Auflosung seines heeres gleich anfangs wehrlos gemacht; Scindiah 5- 9800. hatte fleinmuthig ju gleicher Beit einen Bertrag mit bent5. Rov. Englandern gefchloffen, ber alle feine Streitfrafte ihrer Berfugung überließ, und fah fich bald, ba er bie Pinbarees insgeheim in fein Land herbeigerufen, jur Auslieferung feiner ftartften Seftungen gezwungen. Die Pinbarees felbit weirden von ben Englandern in vielen einzelnen Gefechten größtentheils aufgerieben, ber Reft aber in zwei Rieberlaffungen, bie eine ju Gorutpoor in Bengalen, bie andere in Bhopal, einem fleinen Staate nordlich von bem Rerbudda, von ihnen angestebelt. Guifmar in Suzerat hatte ichon vor bem Anfange bes Krieges ein Schutz- und Arugbundnig mit ber Kompagnie geschloffen und fogar eine englische Befatung in feine hauptstadt aufgenommen. Unermegliche Erfolge waren burch ben fchnell beenbigten Rrieg erreicht; - bis an ben Indus fanden fich jest nur kleine Staaten, entweber mit ben Englandern verbundet, ober boch zu fcwach, um ihren irgend gefährlich werben zu konnen. Der Indus bilbete fo in ber That bie Grange

ber brittifden herrschaft in Indien; bie Dacht ber meis land furchtbaren Dahratten war auf immer gebrochen.

Bereits am Ende bes verfloffenen Beitraums war, megen ber bedentlichen Errungen, worein bie Englander mit China gerathen maren, die Abfendung einer großen Gefandtichaft nach biefem Reiche in England befchloffen 1816 morben, und ju Unfange bes Sahres 1816 ging Lorb 5. Bebr, Amberft, ber gum Gefandten außerfeben worden, mit eis nem zahlreichen Gefolge und reichen Gefchenten, bon Spithead nach feiner Bestimmung unter Gegel \*), Allein ber 3med ber Gefanbtichaft, großere Freiheiten für ben brittifchen Sanbel in China zu erlangen, warb nicht erreicht. 3mar gelangte Lord Amberft nach Defin, allein Berimonielffreitigfeiten verhinderten es, bag er bem Raifer porgeftellt wurde, und unverrichteter Sache fehrte:bie Ges 1817 fandtichaft nach Canton gurud's auf ihrer Rudreife nach 16. Rebr. Europa aber litt fie bei ber Infel Pulo Leat Schiffbruch und rettete fich nur mubfam nach Batavia, von wo fie 15. Juli ohne weitere Unfalle nach Spithead zurudtehrte,

Auch auf Benton mar bie gu Ende bes letten Beitraums burch bie Absehung des Rajabs von Candy bergestellte Rube aufs neue gestort, indem bie Englander 1817 fich Eingriffe in Die innere Bermaltung bes Ranbes, bie aufolge ber mit ben eingebornen Großen gefchloffenen Uebereinkunft, von biefen allein, ohne alle Einmifdung, namentlich ber englischen Kriegsmacht, beforgt werben follte, erlaubt hatten. Go boch flieg die Erbitterung ber

<sup>\*)</sup> Clarke Abel narrative of a journey in the interior of China and of a voyage to and from that country in the Years 1816 and 1817; containing an account of the most interesting transactions of Lord Amherst's embassy to the court of Pekin and observations on the countries, which it visited. London, 1818. 4.

Broßen, daß auf ihr Anstiften bald eine allgemeine Emsporung gegen die Englander ansbrach und wiederholt Ahronpratendenten in verschiedenen Theilen der Inselaussinaten. Nur durch die größten Anstrengungen und indem von dem sesten Lande von Indien eiligst Verstarstungen herbeigeholt wurden, vermachten sich die Englansder ansangs gegen die Insurgenten zu behaupten, und wiewohl sie seit der Zeit in manchen Gesechten siegten, ward dennoch der Krieg von Seiten der Eingebornen mit größtem Nachdrucke und siets wachsender Erbitterung die in die zweite Halste des Jahres 1818 fortgesetzt, wo 1818 es endlich den Englandern gesang, durch die Gesangen-Septemb. nehmung der mehrsten seindlichen Ansührer die Ruhe wesnigstens für den Augenblick aller Orten wieder herzustellen.

Durch die in Europa vorgegangene Umwälzung was ren die Hollander, wie bereits bemerkt worden, wies berum in den Besit ihrer wichtigsten Kolonien in Ostinadien gekommen; allein auch sie hatten während dieses Zeitraums mit wiederholten Unruhen und Empörungen 1816 der Eingebornen zu kämpfen. So waren zuerst auf den Molucken, wegen angeblicher Bedrückungen von Seiten der Hollander, Unruhen ausgebrochen; bedeutender noch waren die Empörungen, welche auf Java, das indessen von den Hollandern wiederum sormlich in Besitz genom: 19. Augmen worden, ausbrachen, und nur durch Gewalt der Wassen allmählig gedampst werden konnten. Auch Am: 1817 boina und die moluckischen Inseln konnten nur durch ein 30. Sept. hollandisches Geschwader, unter dem Komiral Buyskes, wieder zum Gehorsam gedracht werden. Gelust mit den Engländern entstanden bald, vorzäglich auf Gumatra, 1818 ernstliche Streitigkeiten.

### 6. Mußralien.

Bereits zu Ende bes verflossenen Beitraums waren bie blauen Berge, bie fo lange Beit eine unüberfteigliche

Scheibewand zwischen ber brittifchen Nieberlaffung von Neu-Sud-Ballis und bem Innern von Neuholland gebilbet, gludlich überstiegen, und ber aufblubenden Kolonie und bem europaifchen Forschungegeiste baburch eine neue unermegliche Mussicht eröffnet \*). Doch hatten bie Sinberniffe, welche bie Ratur einem engeren Berkehre zwischen bem Innern und bem Ruffenftriche entgegensette. gum Theil aus bem Bege geraumt werben tonnen, und trot ber über bie blauen Berge gebahnten Strafe, fchien bie Berbindung immer schwierig bleiben zu muffen. Um fo wichtiger mar es baber, bag am Enbe biefes Beits 1819 raums burch einen Einwohner, Namens Trosby, ein neuer Mai. Zugang in das Innere burch eine vollkommen zbene Gegend entbedt warb. Schon jest hatten fich in Bathurft Plains, jenfeits ber blauen Berge, einige Rolonisten angefiebelt, und biefe Anfiedler, bie hauptfachlich Biebzucht trieben, fdritten immer weiter ins Innere por. Rur einen schiffbaren Bluß, ber fich ins Deer ergoffe, hatte man bort noch vergebens gefucht; einen Strom erfter Grofe, ben ber Oberlandmeffer ber Rolonie, Orley, schon fruher ent-1817 bedt hatte, fcbien fich in einem großen Landfee und unermeglichen Gumpfen zu verlieren. Die Biehzucht, wiewohl auch ber Acterbau bedeutent geworben, blieb noch immer ber hauptfachlichfte Nahrungszweig, und schon jest ward eine beträchtliche Menge ber trefflichsten Wolle aus-Die neue Nieberlaffung auf van Diemen's Land, burch natürliche Borzüge noch mehr als Reu-Sub-Bales begunftigt, versprach noch ein schnelleres Aufblüben, als 1818 bie Sauptkolonien felbft. Um Ende biefes Zeitraums mar-Rovemb bie Bevolkerung beiber Rieberlaffungen, bie por etwa acht 1810. Sahren nicht über 10,500 Ropfe betragen, auf 25,050 1. **W**ai.

<sup>\*)</sup> Wentworth a statistical, historical and political description of the colony of New South Wales and its independent settlements in Van Diemens Land. London 1820. 8.

Einwohner gestiegen, von benen mehr als die Salste aus freien Andauern bestand. Nur einige, in der Verwaltung und inneren Regierung noch bestehende, wiewohl durch die ansfänglich ausschließliche Bestimmung jener Niederlassungen, als Verbannungsörter für Strässinge zu dienen, großenztheils gerechtsertigte Beschränkungen der Freiheit, zu deren Entsernung jedoch bereits in diesen Jahren manche entscheidende Schritte in England geschahen, hatten die Einzwanderungen nicht so zahlreich werden lassen, als man mit Recht hätte erwarten mögen. Immer rascher schritt das gegen zugleich mit der Verbreitung des Christenthums europäische Kultur auf den Südseeinseln fort; Veränderungen von underechendarer Wichtigkeit hatten bereits auch in dem fünsten Welttheile begonnen!

Beilagen.

Bon 1- bis 7.

## Beilage Mro. 1. ju Seite 43.

Bufagurtunbe gu ben Berfaffungen bes Reiche; vom 22. April 1815.

Napoléon, par la grace de Dieu et les constitutions, empereur des François, à tous présens et à venir, salat! Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années, par le voeu de la France, au gouvernement de l'état, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitutions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen, que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le completter et à lui donn er toute l'étendue et toute la stabilité, dont il étoit susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus desormais que d'accroître la prosperité de la France, par l'affermissement de la liberté publique. De la resulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, senatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire. A ces causes, voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et de l'autre, rendre les constitutions de notre empire conformes en tout aux voeux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe, nous avons resolu de proposer au Peuple une suite de dispositions, tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de streté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple françois et la dignité de notre couronne. En conséquence, les articles suivans, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'empire seront soumis à l'acceptation libre et solemelle de tous les citoyens dans toute l'étendue de la France.

### Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte constitutionnel du 22. Frimaire an 8, les senatus-consultes des 14. et 16. Thermidor an 10 et celui du 28. Floréal an 12, seront modifies par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues. pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par deux chambres 3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire. 4. L'empereur en nomme les membres, qui sont irrépocables, eux et leurs descendans males, d'ainé en ainé en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet. Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq. 5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de l'empire, ou dans le cas prévu par l'art. 51 du senatus-consulte du 28. Floréal an 12, par un des membres de cette chambre désigné spécialement par l'empereur. 6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-un. 7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est élue par le peuple. 8. Les membres de cet chambre sont au nombre de six cent vingt neuf. Ils doivent être agés de vingt cinq ans au moins. 9. Le président de la chambre des représentans est nommé par la chambre, à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'empereur. 10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des

élections contestées. 11. Les membres de la chambre des représentans recoivent pour frais de voyage et durant la session, l'indemnité décrétée par l'assemblée constituante. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles. 13. La chambre des représentans est renouvelée de droit en entier tous les cinque ans. 14. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie. 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session. 16. Les pairs sont jugés par leur chambre en matière criminelle ou correctionnelle dans les formes qui seront réglées par la loi. 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes fonctions publiques, hors celles de compta-Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent. 18. L'empereur envoye dans les chambres des ministres d'état et des conseillers d'état, qui y siegent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus du péuple. 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans, ou qui siégent par mission du gouvernement. donnent aux chambres les eclaircissemens, qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'état. 20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs sur la demande de dix membres, elle des représentans sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas les délibérations et les votes me peuvent avoir lieu qu'en séance publique. 21. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentans. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les collèges élèctoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard. 22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler. 23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendemens; si ces amendemens ne

sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée. 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paroit convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres. 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre et si elle y est approuvée, elle est portée à l'empereur. 26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou dans l'autre des chambres.

### Titre II. Des collèges électoraux et du mode d'élection.

Art. 27. Les collèges électoraux de département et d'ar-Tondissement sont maintenus, conformement au senatus - consulte du 16. Thermidor an 10, sauf les modifications qui suivent. 28. Les assemblées de canton rempliront chaque année par des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux. 29. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre 'des pairs désigné par l'empereur sera président à vie et inamovible de chaque collège électoral de département. 30. A dater de la même époque, le collège électoral de chaque département, nommera, parmi les membres de chaque collège d'arrondissement, le président et deux vice présidens. A cet effet, l'assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège d'arron-31. Les collèges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentans, établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexés aro. 1. 32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France. Chaque collège de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondis-33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale. L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faits par le collège électoral de département, sur une liste d'éligiblea dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies; suivant l'acte et le tableau ci-annexès nro. 2:

# Titre III. De la loi de l'impôt.

Art. 34. L'impôt général direct, soit foncier, soit môs bilier, n'est voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votes pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentant, les impositions votées dans la session précédente, sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre. 85. Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucum emprime ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand livre de la dette publique ne petit être faite; ancune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée, aucune por tion du territoire ne peut etre changes qu'en vertu d'une loi. 86. Toute proposition d'impét; d'emprunt ou de levée d'homimes, ne peut être faite qu'à la chambre des reprétentants. 37: C'est aussi à la chambre des représentants qu'est porté d'abord 1) le budget général de l'état, contenant l'appercu des recettes et la proposition des fonds assignées pour l'année à chaque département du ministère; 2) le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.

## Titre IV. Des ministres et de la responsabilité.

องได้เกรา (ก. ช ธ 🕾

Art. 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département. 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par enx, ainsi que de l'execution des lois. 40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans et sont jugés per la chambre des pairs. 41. Tout ministre, tout command dant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la chambre des représentans et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la strété ou l'honneur de la nation. 42. La thambre des paire, en ce cas; exerce; soit pour caractériser le délit; soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire. 48. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre des représentans doit déclarer qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation. 44. Cette declaration no peut se faire qu'après le rapport d'une com-Saalfelb's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 206. 2. Abth.

mission de soixante membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination. 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lien que dix jours après le rapport de la commission. 46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres, 47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination. 48. La mise en accusation ne peut être pronencée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport. 49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour pouranivre l'accusation devant la chambre des pairs. 50. L'art. 75. du titre VIII. de l'acte constitutionnel du 22. Frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être peursnivis, qu'en vertu d'une décision du cosseil d'état, sera medifié par une loi.

### Titre V. Du pouvoir judiciaire.

Art. 51. L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie, des l'instant de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé. Les juges actuels, nommés par l'empereur aux termes du senatus-consulte du 12. Octobre 1807 et quail jugera convenable de conserver, recerront des provisions à vie avant le ler Janvier prochein. 52. L'institution des jurés est maintenue. 58. Les débats en matière criminelle sont publics. 54. Let délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires. 55. Tous les autres délits, même commis par des militaires, sont de la compétence des tribunaux civils. 56. Tons les crimes et délits qui étoient attribués à la haute cour impériale et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte, à la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordimaires. 67, L'empereur a le droit de faire grace, même enmalière correctionnelle et d'accorder des amnisties. 58. Les interprétations des lois, demandées par la cour de cassation, seront données dans la forme d'une loi.

#### Titre VI. Droits des citoyens.

Art. 59. Les François sont égaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et charges publiques, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires. 60. Nul ne peut, sous aucun prétente, être, distrait des juges qui lui sont assignés par la loi. 61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenn ni exilé que dans les cas prévus par la loi et suivant les formes prescrites. 62. La liberté des cultes est garantie à tous. 63. Toutes les propriétes possedées ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'état sont inviolables. 64. Tout citoyen a le droit d'imprimer ou de publier des . pensées, en les signant, sans aucune consure préalable, sanf la responsabilité légale, après la publication, par jugement -par jurés, quand même il n'y auroit qu'à l'application d'une peine correctionnelle. 65. Le droit de pétitions est assurée à tous les citoyens. Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres: néanmoins, ces dernières mêmes doivent porter l'intitulé à S. M. l'empereur. Elles sont lues publiquement; et si la chambre les prend en considération, elles sont portées à l'empereur par le président. 66. Aucune place. aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas d'une invasion de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. Dans le seconde cas, elle ne peut l'être que par la loi ... Toutefois, si le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siège doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres. 67. Le peuplé françois déclare en outre que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le retablissement des Bourbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinetion de la dynastie impériale, ni le droit de retablir, soit l'ancienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneurianz, soit les dimes, soit aucun culte privilégié et dominant;

ni la faculte de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux; il intredit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens, toute proposition à cet égard.

### Beilage Nro. 2... zu. Seite 73.

Erklarung ber Rechte ber Franzofen und bet Grunblagen ihrer Berfaffung; vom 5. Juli 1815.

Art. 1. Pous les pouvoirs emanent du peuple; la souveraineté du penple se compose de la réunion des droits de tous les citoyens. 2 La division des pouvoirs est le principe le plus nécessaire à l'établissement de la liberté et à sa conservation. 3. La puissance législative en France se compose de trois pouvoirs toujours distincts dans leurs élèmens et dans leur action: une chambre des représentant, une chambre haute et un morarque. 4. Dans la confection des lois, la proposition, la canction et l'opposition appartiennent également aux trois branches de la puissance legislative. La lorn'existe que par leur accord. A la chambre des representais, excluvivement, appartient l'initiative en trois matières : les contributions publiques, les levées d'hommes et l'élection d'une nouvelle dynastie à l'extinction de la dynastie regnante. 6. L'action du pouvoir executif ne s'exerce que par des mimistres, tous responsables solidairement pour les déterminations prises en commun; chacun en particulier, pour les actes particuliers de son departement. 6. Le monarque est inviolable sa personne est sacrée. En cas de violation des lois et d'attentat contre la liberte et la surete individuelle ou publique, les ministres sont mis en accusation par la chambre des representans; ils sont juges par la chambre haute. 7. La Mierre de chaque individu consiste à pouvoir faire ce qui ne muit pas à autini. Aucune atteinte de pent y être portes qu'au nom des lois, par leurs organes, et sous des formes assez précises pour ne pas être éludées ou negligées. ". S. La the selving sinter, soit appeared to mivile and the

liberté de la presse est inviolable. Aucun écrit ne peut être soumis à une censure préalable. Les lois déterminent quels sont les abus de la presse assez graves pour être qualifiés crimes ou délits. Ils sont réprimés suivant les différens degrés de gravité, par des peines, dont la sévérité sera aussi graduée et par jugement de jurés. 9, Chacun a la liberté de professer ses opinions religieuses et obtient la même protection pour son culte. 10. L'indépendance des tribunaux est garatie. Les juges des cours de justice et des tribanaux civils sont inamovibles et à vie. En matière criminelle, les débats sont publics, le fait est jugé par des jurés, et la loir appliquée par des juges. 11. Une instruction primaire, indispensable pour la connaissance des droits et des devoirs de l'homme en société, est mise gratuitement à portée de toutes les classes du peuple. Les élémens des sciences, des belleslettres et des beaux-arts, sont enseignés dans de hautes écoles. 12. La constitution garantit l'égalité des droits civils et politiques, l'abolition de la noblesse, des privilèges, des qualifications féodales, des dimes, des droits féodaux et de la confiscation des biens. Elle garantit le droit de pétition, les secours publics, l'inviplabilité des propriétés et de la dette publique, l'irrévocabilité de l'alienation des domaines nationaux de toute origine, et l'égalité proportionnelle dans la répartition des contributions; elle garantit enfin le maintien de la légion d'honneur, des couleurs nationales et des récompenses pour les services civils et militaires. Elle ne reconnoit point les ordres monastiques et les voeux perpétuels. 13. Le prince, soit héréditaire, soit appelé par élection, ne montera sur le trone de France, qu'après avoir prêté et signé le serment d'observer et de faire observer la présente déclaration,

្តសង្គ្រីក្រុម នោះស ស ស ស្ត្រាមមួយ នេះ នេះ នេះ 111 ស ខាន់ មាន់ បង្គ

I will be to take you little to give

943 3.00 1.0° 40\$

# Bellage Mr. 3 ju Seite 255.

Verfassurkunde bes Konigreichs Baiern; vom 26. Mai 1818.

### Titel L

### Milgemeine Beftimmungen.

6. 1. Das Königreich Baiern, in ber Gefammtskein nigung aller afteren und neueren Schietstheile, ist ein son verainer monarchischer Staat, nach den Bestimmungen der gegenwärtigen Versassungsurkunde. 2. Für das ganze Körnigreich besteht eine allgemeine, in zwei Kammern abgetheilte Standeversammlung.

#### Titel II.

Bon bem Ronige und ber Thronfolge, bann ber Reicheverwefung.

6. 1. Der König ift bas Oberhaupt des Staats, vers einigt in fich alle Rechte der Staatsgewalt und übr fie uns ter den von ihm gegebenen, in der gegenwartigen Berfale fungeurfunde feftgefesten Bestimmungen aus. Seine Der: fon ift heilig und unverletlich. 2. Die Rrone ift erblich in bem Mannsstamme bes toniglichen Saufes, nach bem Rechte der Erftgeburt und der agnatifch : linealischen Erbfolge. 3. Bur Successionsfähigkeit wird eine rechtmäßige Geburt aus einer ebenburtigen — mit Bewilligung bes Konigs gefchlofe fenen Che erfordert. 4. Der Mannestamm hat vor den weiblichen Nachkommen den Borgug, und die Pringeffinnen find von der Regierungsfolge in fo lange ausgeschloffen, als in dem toniglichen Saufe noch ein successionefabiger mann: licher Sproffe oder ein durch Erbverbruderung jur Thronfolge berechtigter Pring vorhanden ift. 5. Nach ganglicher Erlos foung bes Mannsftammes und in Ermangelung einer mit einem andern fürstlichen Sause aus bem beutschen Bunde auf diefen Fall geschloffenen Erbverbrüderung, geht die Throns folge auf die weibliche Nachtommenschaft nach eben ber Erbs folgeordnung, die fur den Mannestamm festgefest ift, über, fo daß die jur Zeit des Ablebens des lest regierenden Ri: nigs lebenden bairifchen Pringeffinnen oder Abtommlinge von benfelben, ohne Unterschied bes Befchlechts, eben fo. als waren fle Prinzen bes urfprunglichen Mannsftamms bes bairifchen Saufes, nach dem Erftgeburterechte und der Li:

neglerbfolgeordnung gur Thronfolge berufen werben. Benn in dem regierenden neuen toniglichen Sause wieder Abtomme linge bes erften Grades von beiberlei Beschlecht geboren werden, tritt alebann ber Worzug des mannlichen Geichlech, tes vor dem weiblichen wieder ein. 6. Sollte Die bairifche Rrone nach Erloschung bes Mannsstammes an den Res genten einer größern Monarchie gelangen, welcher feine Res fidens im Königreiche Baiern nicht nehmen tonnte oder murs De, fo foll diefelbe an den zweitgebornen Prinzen diefes Baufes übergeben und in beffen Linie fodann diefelbe Erbe folge eintreten, wie fie oben vorgezeichnet ift. Rommt aber die Krone an die Gemahlin eines auswärtigen größeren Mos narchen, fo wird fie zwar Ronigin, fie muß jedoch einen Bicetonig, der feine Refideng in der Hauptftadt des Ros nigreiche ju nehmen bat, ernennen, und die Rrone geht nach ihrem Ableben an ihren zweitgebornen Pringen über. 7. Die Bollidhrigkeit ber Pringen und Pringeffinnen des toniglichen Saufes tritt mit dem jurudgelegten achtzehnten Jahre ein. 8. Die übrigen Berhaleniffe ber Mitglieder des toniglicen Saufes richten fich nach den Bestimmungen bes pragmatifchen Familiengesetes. 9. Die Reichsverwefung tritt ein: a) mahrend ber Minderjahrigkeit des Monarchen; b) wenn derfelbe an der Augubung der Regierung auf langere Beit verhindert ift und fur die Vermaltung des Reichs nicht felbfe Borforge getroffen bat ober treffen tann. 10. Dem Monarchen fteht es frei, unter den volljährigen Pringen bes Saufes den Reichsverwefer fur Die Beit der Minderjahrige teit seines Nachfolgers ju mablen. In Ermangelung einer folden Bestimmung gebuhrt die Reichsverwefung demjenigen . volljährigen Agnaten, welcher nach der festgesetten Erbfole geordnung ber nachfte ift. Bare ber Pring, welchem bies felbe nach obiger Bestimmung gebührt, selbst noch minders jahrig ober durch ein fonftiges hinderniß abgehalten, die Res gentschaft ju übernehmen , fo fallt fie auf benjenigen Ugnas ten, welcher nach ihm ber nachfte ift. 11. Sollte ber Dos narch durch irgend eine Urfache, die in ihrer Birfung lane ger als ein Jahr bauert, an der Ausübung ber Regierung gehindert werden und fur diefen gall nicht felbst Borfehung getroffen haben ober treffen tonnen, fo findet, mit Buftime mung ber Stande, welchen die Berhinderungeurfachen ans auzeigen find, gleichfalls die fur den gall der Dinderjah: rigteit bestimmte gesehliche Regentschaft statt. - 12. Wenn ber Konig nach S. 10 den Reicheverwofer fur den Fall ber

Minberjährigteit ernennt, so wird die darüber ausgefertigte Urtunde durch denjenigen Minifter, welchem Die Berriche tungen eines Ministers des königlichen Hauses übertragen find, im hausardiv bis jum Ableben des Monerchen aufe bewahrt und dann dem Gesammtftaatsministerium gur Eine ficht und öffentlichen Bekannemachung vorgelegt. Dem Reichs: verweser wird die über seine Ernennung ausgefertigte Urs funde jugleich mitgetheilt. 43. Wenn tein jur Reichevers wesung geeigneter Agnat vorhanden ift, der Monarch jedoch eine verwittwete Ronigin binterlaßt, fo gebubrt diefer die Reichsvermefung. In Ermangelung derfelben aber übers nimmt fie jener Kronbeamte, welchen ber lette Monard hierzu ernennt, und wenn von demfelben teine folche Ber ftimmung getroffen ift, fo geht fe an den erften Eronbeams ten über, welchem tein gesehliches hinderniß entgegensteht. 14, In jedem Talle gebührt einer verwittweten Ronigin, une ter der Aufsicht des Reichsverwesers, die Erziehung ihrer Kinder nach ben in dem Familiengesete hieruber enthalter nen nähern Bestimmungen. 15. In den im §. 9. a und b bezeichneten Fallen wird die Regierung im Namen best mine derjährigen, oder in der Ausübung der Regierung gehindere Alle Ausfertigungen werden in ten Monarchen geführt. feinem Ramen und unter dem gewöhnlichen foniglichen Gier acl erlaffen, alle Dungen mit feinem Bruftbilde, Bappen und Titel geprägt. Der Regent unterzeichnet als "des Ronigreichs Baiern Bermefer-" 16. Der Pring des Soute ses, die verwittwete Konigin ober derjenige Kronbeamte, welchem die Reichsverwesung übertragen wird, muß gleich nach dem Untritte ber Regentschaft die Stande versame mein und in ihrer Mitte und in Gegenwart ber Staatsmis nifter, fo wie der Mitglieder bes Stanterathe, nachftebens den Eid ablegen: "Ich schwore, den Staat in Gemagheit der Verfaffung und der Gefebe bes Reichs zu verwalten, die Integritat des Konigreichs' und die Rechte der Krone ju erhalten und dem Ronige Die Bewalt, deren Ansibung mir anvertrant ift, getgen ju übergeben; fo mabr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium;" worübet eine beson dere Urfunde aufgenommen mird. 17. Der Regent ibt mahrend feiner Reichsvermefung alle Regierungsrechte aus, welche durch die Berfaffung nicht befonders ausgenommen 18. Alle erledigten Agmter, mit Ausnahme ber Sus ftigftellen, tonnen mahrend der Regentschaft nur proviforifc Der Reichsverwefer tann weber Repughter besett werden.

verlaußern, noch heimnefallene Leben verleihen, noch neue Aemter einfähren. 19. Das Gefammtkaatsministerium bils det den Regentschaftsrath, und der Reichsverweser ift vers bunden, in allen wichtigen Angelegenheiten bas Butachten deffelben zu erholen. 20. Der Reichsverwefer hat mahrend der Dauer der Regentschaft seine Wohnung in der tonigs lichen Residenz und wird auf Rosten des Staats unterhals ten; and werden ihm nehftbem ju feiner eigenen Berfugung jährlich 200,000 Gulden in monatlichen Raten auf bie Staatstaffe angewiesen. 21. Die Regentschaft bauert in ben im 6. 9. bemertten zwei gaffen - im erften bis gur Großjährigkeit des Konigs, und im zweiten - bis das eine getretene Sinberniß aufhort. 22. Nachdem die Regente schaft beendigt ift und der in die Regierung eintretende neue Konig den feierlichen Eid (Tit. X. S. 1.) abgelegt hat; werden alle Verhandlungen der Regentschaft geschlossen, und der Regierungsanteitt des Konigs wird in der Residen; und in dem ganzen Königreiche feierlich tund gemacht.

## Titel III.

#### Bon bem Staatsgute.

1. Der gange Umfang bes Ronigreiche Baiern bilbet eine einzige, untheilbare, unverauferliche Gefammimaffe aus farmutlichen Beftandtheilen an Landen, Leuten, Serrichafe ten, Gutern, Regalien und Renten mit allem Bugebor. Much alle neue Erwerbungen aus Privattiteln an unbewege lichen Gutern, fie mogen in der Saupt ; oder in der Des benlinie gefchehen, wenn der etfte Erwerber mabrend feines Lebens nicht darüber verfügt hat, fommen in den Erbgang des Mannestammes und werden als der Gefammemaffe ein: verleibt angesehen. 2. Zu dem unveräußerlichen Staatsqute, meldes im Kalle einer Gonderung Des Staatsvermbgens von der Privatverlaffenschaft in bas Inventar der lettern nicht gebracht werden barf, gehoren: a) alle Archive und Regiftraturen; b) alle offentliche Unftalten und Gebaude mit ihrem Bugebor; c) alles Gefchus, Munition, alle Mellitarmagazine und was zur Landeswehr nothig ift; d) alle Cinridtungen der hoftapellen und hofdmter mit als Ien Mobilien; welche der Aufficht' der Sofintendanten ans vertraut und jum Bedarf ober jum Glange bes Bofes bes ftimmt find; e) alles, was jur Ginrichtung oder jur Biers de der Residenzen und Lustschlösser dient; f der Sands

Schab und was von bem Erblaffer mit bemidben bereits vereinigt worden ift; g) alle Sammlungen für Runfte und Biffenschaften, als: Bibliotheten, phyfitalifche, Naturaliene und Mangfabinette, Antiquitaten, Statuen, Sternwarten mit ihren Inftrumenten, Gemalde , und Rupferftichfamme Jungen und fonftige Gegenstande, bie jum offentlichen Ges branche oder jur Beforberung der Runfte und Biffenschafe ten bestimmt find; h) alle vorhandenen Vorrathe an baar rem Belde und Capitalien in den Staatstaffen oder an Ras turglien bei den Memtern, fammt allen Ruckftanden an Staats: gefällen; i) glies, mas aus Mitteln bes Staats erworben wurde. 3. Sammtliche Bestandtheile des Staatsguts find, wie bereits in der Pragmatif vom 20. October 1804 bes ffimmt war, aus welcher die nach den veranderten Berhalt: niffen bieraber noch geltenden Bestimmungen in gegenware tige Berfassungeurtunde übertragen find, auf ewig unver: duferlich; vorbehaltlich der unten folgenden Modificationen. Borguglich follen, ohne Ausnahme, alle Rechte ber Souves rainetat bei der Primogenitur ungetheilt und unveraußert erhalten merben. 4. Als Beraußerung bes Staatsguts ift anguseben, nicht nur jeder wirkliche Bertauf,, sondern auch eine Schenfung unter ben Lebenden, ober eine Bergebung burch eine lette Willensverordnung, Berleihung neuer Lehne, ober Berpfandung, oder Singabe burch einen Bergleich gegen Annahme einer Summe Gelbes. Auch tann teinem Staats, burger eine Befreiung von öffentlichen Laften bewilligt were ben. 5. Die bisher jur Belohnung vorzüglicher bem Staate geleifteter Dienfte verliehenen Leben, Staatsbomainen und Renten find von obigem Verbote ausgenommen. Auch steht dem Ronige die Biederverleihung heimfallender Leben fes bergeit frei. Bur Belohnung großer und bestimmter, bem Staate geleifteter Dienfte tomen auch andere Staatsbomais nen und Renten, jedoch mit Buftimmung der Stande, als Mannleben der Krone verlieben werden. Anwartschaften auf funftig ber Rrone beimfallende Buter, Renten und Rechte tonnen eben fo wenig, als auf Memter oder Burben. ertheilt werden. 6. Unter dem Beraußerungeverbote find ferner nicht begriffen: a) alle Staatshandlungen bes Dos narchen, melde innerhalb ber Granzen bes ihm zustehenden Regierungerechts, nach bem 3wecke und jur Boblfahrt- bes Staats, mit Ausmartigen ober mit Unterthanen im Lande, über Stamm , und Staatsguter vorgenommen merden; inde besondere was b) an einzelnen Gütern und Gefällen zur

Beenbigung eines anhangigen Rechteftreites gegen Erhale tung oder Erlangung anderer Guter, Renten ober Rechte, oder jur Grangberichtigung mit benachbarten Staaten, gegen anderen angemeffenen Erfat abgetreten wird; c) was gee gen andere Realitaten und Rechte von gleichem Werthe vertauscht wird; d) alle einzelne Beraußerungen ober Bers. änderungen, welche bei den Staatsgutern dem Staatszwecke gemäß und in Folge der bereits erlaffenen Borfchriften nach richtigen Grundfagen der fortschreitenden Staatswirthschaft, jur Beforderung der Landescultur, oder fonft' gur Bohls fahrt bee Landes ober jum Beften bee Staatsarars und jur Aufhebung einer nachtheiligen Staatsverwaltung für gut gefunden werden. 7. In allen diefen Fallen (§. 6.) durfen jedoch bie Staatseintunfte nicht geschmalert, sondern es soll als Erfas eine Dominicalrente — wo moglich im Getraide, bafur bedungen, oder der Raufschilling ju neuen Erwerbungen, oder jur zeitlichen Aushalfe des Schuldene tilgungsfonds, oder ju andern das Bohl des Landes bezies lenden Absichten verwendet werden. Dit dem unter dem Staatsgute begriffenen beweglichen Bermogen (6. 2.) tann der Monarch nach Beit und Umftanden zwedemäßige Berane derungen und Berbefferungen vornehmen.

#### Zitel IV.

#### Bon allgemeinen Rechten und Pflichten.

1. Bum vollen Genuffe aller burgerlichen, offentlichen und Privatrechte in Baiern wird das Indigenat erfordert, welches entweder durch die Geburt, oder durch die Naturas liftrung nach den nabern Bestimmungen des Edicts über das Indigenat (Beil. 1.) erworben wird. 2. Das bairische Staats Burgerrecht mird durch bas Indigenat bedingt und geht mit demfelben verloren. 3. Debft biefem wird ju deffen Ausubung noch erfordert: a) die gefegliche Bollichrigkeit; b) die Unfagigfeit im Konigreiche, entweder burch ben Bes fit befteuerter Grunde, Renten oder Rechte, oder durch die Ausübung besteuerter Bewerbe, ober durch den Gintritt in ein offentliches Umt. 4. Rronamter, oberfte Sofamter, Cis vilftaatebienfte und oberfte Militairstellen, wie auch Rirchens ämter oder Pfrunden konnen nur Eingeborenen oder verfals lungsmäßig Naturalistrten ertheilt werden. 5. Jeder Baier ohne Unterschied tann ju allen Civils, Militair s und Rirs henamtern oder Pfrunden gelangen. 6. In dem Umfange

Des Reichs tann teine Leibeigenschaft befteben, nach ben nad beren Bestimmungen des Coicts vom 3ten Muguft 1808. 7. Alle ungemeffenen Frohnen follen in gemeffene umgeane bert werden, und auch diefe ablosbar fein. 8. Der Staat gemahrt jedem Einwohner Sicherheit der Perfon, feines Eigenthums und feiner Rechte. Diemand barf feinem ot: dentlichen Richter entzogen werden. Diemand darf verfolgt oder verhaftet werden, als in den durch die Gefete beffimme ten Fallen und in der gefetlichen Form. Diemand darf gezwungen werden, fein Privateigenthum felbft fur offent liche 3mede abzutreten, als nach einer formlichen Entichete bung bes verfammelten Staatsraths und nach vorgangiger Entschädigung, wie foldes in bet Berordnung vom 14ten August 1815 bestimmt ift. 9. Jedem Einwohner des Reiche wird volltommene Gewiffensfreiheit gefichert; die einfache Sausandacht darf daber Diemandem, ju welcher Religion er fich bekennen mag, unterfagt werden. Die in dem Rot nigreiche bestehenden drei driftlichen Rirchengesellschaften ger nießen gleiche burgerliche und politische Rechte. chriftlichen Glaubensgenoffen haben zwar vollfommene Ges wiffensfreiheit, fie erhalten aber an den faatsburgerlichen Rechten nur in dem Maage einen Antheil', wie ihnen der felbe in den organischen Scieten über ihre Aufnahme in die Staatsgesellschaft jugefichert ift. Allen Religionstheilen ohne Ausnahme ift bas Gigenthum ber Stiftungen und der Ber nuß ihrer Renten nach den urfprunglichen Stiftungeurtune ben und dem rechtmäßigen Befige, fie feien fur ben Cultus, den Unterricht oder die Wohlthatigkeit bestimmt, vollständig gesichert. Die geiftliche Bewalt barf in ihrem eigenelichen Wirtungstreife nie gehemmt werden, und die weltliche Rec gierung darf in rein geiftlichen Gegenftanben der Religions, lebre und bes Gewissens sich nicht einmischen, als in so weit das oberhoheitliche Schut, und Aufsichtsrecht eintritt, wore nach teine Berordnungen und Gefete ber Rirchengewalt ohne vorgängige Einsicht und das placet des Königs ver: tundet und vollzogen werden burfen. Die Rirchen und Geifte lichen find in ihren bürgerlichen handlungen und Beziehun: gen, wie auch in Ansehung des ihnen guftehenden Bermbe gens, den Gefegen des Staats und den weltlichen Gerichten untergeben; auch tonnen fie von offentlichen Staatslaften teine Befreiung ansprechen. Die übrigen nabern Beftime mungen aber die außeren Rechtsverhaltniffe der Bewohner des Konigreiche in Begiebung auf Religion und firchliche

Gesellschaften find in dem der gegenwartigen Berfaffungsurs tunde beigefügten besondern Edicte enthalten (Beilage II.). 10. Das gesammte Stiftungevermogen nach den drei 3wet: ten des Cultus, des Unterrichts und der Bohlthätigkeit, wird gleichfalls unter ben besonderen Schut des Staats ge: ftellt; es darf unter feinem Bormande ju dem Finang: Ber: mogen eingezogen und in der Subftang fur andere, als die drei genannten Zwecke, ohne Zustimmung der Betheiligten, und bei allgemeinen Stiftungen, ohne Buftimmung der Stan: be des Reichs veräußert oder verwendet werden. 11. Die Freiheit der Preffe und des Buchhandels ift nach den Bes ftimmungen des hieruber erlaffenen besonderen Edictes ges fichert (Beil. III.) 12. Alle Baiern haben gleiche Pfliche tigfeit ju bem Rriegsbienfte und jur Landwehr nach ben biegfalls bestehenden Gefegen. 13. Die Theilnahme an den Staatslaften ift fur alle Ginwohner des Reichs allgemein, ohne Musnahme irgend eines Standes und ohne Rucfficht auf pormals bestandene besondere Befreiungen. 14. Es ift ben Baiern gestattet, in einen andern Bundesstaat, welcher erweislich fie zu Unterthanen annehmen will, auszuwandern, auch in Civil : und Militairdienfte deffelben gu treten, wenn fie ben gefehlichen Berbindlichkeiten gegen ihr bisheriges Bas terland Genuge geleiftet haben. Gie durfen, fo lange fie im Unterthansverbande bleiben, ohne ausdruckliche Erlaubnig des Monarchen von einer auswärtigen Macht weder Ges balte noch Ehrenzeichen annehmen.

# Bon befonbern Grechten und Borgugen.

1. Die Kronamter werden als oberste Burden des Reichs, entweder auf die Lebenszeit der Burdeträger oder auf deren männliche Erben, nach dem Rechte der Erstigeburt und der agnatisch, linealischen Erbfolge, als Thronlehen verliehen. Die Kronbeamten sind durch ihre Reichswürden Mitglieder der ersten Kammer in der Ständeversammlung.

2. Den vormals reichsständischen Fürsten und Grasen werden alle jene Vorzüge und Rechte zugesichert, welche in dem ihre Verhältnisse bestimmenden besonderen Edicte ausgesproschen sind (Betl. IV.).

3. Die der bairischen Hoheit unstergebenen ehemaligen unmittelbaren Reichsadlichen genießen diejenigen Rechte, welche in Gemäßbeit der königlichen Des claration durch die constitutionnellen Edicte ihnen zugesichert

werben. 4. Der gesammte übrige Abel bes Reichs bebale. wie jeder Gutseigenthumer, feine gutsherrlichen Rechte nach ben gefetlichen Bestimmungen (Beil. V.). Uebrigens bat berfelbe folgende Borguge ju genießen: a) ausschließend bas Recht, eine guteberrliche Gerichtsbarteit ausüben zu tone nen (Beil. VI.); b) Familien : Fideicommiffe auf Grunde vermogen ju errichten (Beil. VIF.); c) einen bon bem landgerichtlichen befreiten Gerichtsftand in burgerlichen und ftrafrechtlichen Fallen; d) bie Rechte ber Siegelmäßigfeit unter den Befdranfungen der Gefete über das Sprotheten. wefen (Beil. VIII.); endlich e) bei der Militairconfcription bie Anszeichnung, baß bie Gohne ber Ablichen als Rabets ten eintreten. 5. Ginige diefer Borguge theilen fur ihre Perfonen die geiftlichen und be wirklichen Collegialrathe und Die mit diefen in gleicher Rategorie ftebenden boberen Beams Die Geiftlichen genießen benfelben befreiten Gerichtes fand in burgerlichen und ftrafrechtlichen gallen; -Collegienrathe und hoberen Beamten außer bielem auch die Rechte der Siegelmäßigkeit und die obige Auszeichnung beiber Militairconscription. 6. Die Dienstesverhaltniffe und Die Benfionsanspruche ber Staatsbiener und offemlichen Beam? ten richten fich unch ben Bestimmungen ber Dienstes Drags matif (Beil, IX.).

#### Eitel VI. Bon ber Stänbeversammlung.

1. Die zwei Kammern der allgemeinen Versammlung der Stände des Reiches sind: a) die der Reichstäthe; b) die der Abgeordneten. 2. Die Kammer der Reichstäthe ist zusammengesest aus: 1) den vollsährigen Prinzen des königlichen Hauses; 2) den Krondeamten des Reichs; 3) den beiden Erzbischöfen; 4) den Hauptern der ehemals reichse ständischen fürstlichen und gräflichen Familien, als erdlichen Reichstäthen, so lange sie im Beste ihrer vormaligen reichse ständischen im Königreiche gelegenen Herrschaften bleiben; 5) einem vom Könige ernannten Bischofe und dem jedess maligen Präsidenten des protestantischen Generalconsistoriums; 6) aus denjenigen Personen, welche der König entweder wegen ausgezeichneter dem Staate geleisteter Dienste, oder wegen shrer Geburt, oder wegen ihres Vermögens zu Mitzgliedern dieser Kammer entweder erblich oder sebenslänglich besonders ernennt. 3. Das Recht der Vereichung wird der

König nur ablichen Gutsbefigern verleihen, welche im Ros nigreiche das volle Staatsburgerrecht und ein mit dem Les ben , oder fibeicommiffarischen Berbande belegtes Grundvers mogen befiten, von welchem fie an Grund , und Dominis calstenern in simpla dreibundert Gulden entrichten, und wosbei eine agnatisth's linealische Erbfolge nach dem Rechte der Erftgeburt eingeführt ift. Die Burbe eines erblichen Reichse raths geht jedesmal mit ben Gutern, worauf bas Fideicome miß gegrundet ift, nur auf den nach diefer Erbfolge eintres tenden Befiger über. 4. Die Bahl der lebenslänglichen Reichsrathe kann den dritten Theil der erblichen nicht übers Reigen. 5. Die Reichsräthe haben Zutritt in der erften Rams mer nach erreichter Bollichrigteit; eine enticheidende Stimme aber tommt den Pringen des toniglichen Saufes erft mit dem ein und zwanzigsten, den übrigen Reichsräthen mit dem fünf und zwanzigsten Lebensjahre zu. 6. Die Kammer der Reichssrathe faun nur dann erbffnet werben, wenn wenigftens die Salfte der fammtlichen Mitglieder vorhanden ift. 7. Die zweite Kammer der Standeversammlung bildet fich: a) aus. ben Grundbefigern, welche eine gutsherrliche Gerichtsbarteit ausuben und nicht Sis und Stimme in der erften Rammer haben; b) aus Abgeordneten der Universitäten; c) aus Geiste lichen der katholischen und proteskantischen Kirche; d) aus Abs geordneten det Stabte und Martte; e) aus den nicht ju a) gehorigen ganbeigenthumern. 8. Die Babl ber Mitglieber richtet fich im Gangen nach ber Bahl ber gamilien im Ronige reiche, in bem Berhalthiffe, daß auf 7000 gamilien ein Abe geordneter gerechnet wird. 9. Bon der auf folche Art bee ftimmten Babl ftellt: a) die Claffe ber ablichen Butsbefiger ein Achttheil; b) Die Claffe der Beiftlichen ber tatholischen und protestantischen Kirche ein Achtheil; c) die Classe der Stadte und Martte ein Biertheil und d) die Classe der übris gen Landeigenthamer, welche teine gutsherrliche Gerichtsbark Leit ausüben, zwei Viertheile der Abgeordneten; e) jede der drei Universitäten ein Minglied. 10. Die jede einzelne Classe treffende Babl von Abgeordneten wird nach den Bestimmune gen des über die Standeversammlung hier beigefügten bes fonderen Edictes auf die einzelnen Regierungsbezirke vere theilt (Beil. X.). Jebe Classe erwählt in jedem Regies rungsbezirke die sie baselbst treffende Zahl von Abgeordneten nach der in dem angeführten Sticte vorgeschriebenen Bahle ordnung fur die fechejahrige Dauer der Berfammlung. Die während derfeihen erledigten Stellen werden aus denjenigen

erfest, welche den Gewählten in ber Stimmengabl gunachft 12. Jedes Mitglied der Rammer der Abgeordnes ten muß, ohne Rudfucht auf Standes . ober Dienftverhalte niffe, ein felbitftandiger Staatsburger: fein, welcher das breifigfte Lebensjahr jurudgelege hat und ben freien Genuß eines folden in bem betreffenden Begirte ober Orte gelegenen Bermogens befist, welches feinen unabhangigen Unterhalt fichert und durch die im Edicte (Beil. X.) fefigufeste Große ber jahrlichen Berfteuerung bestimmt wird. Er muß fich ju einer der drei driftlichen Religionen betennen und barf niemals einer Specialunterfuchung wegen Berbrechen ober Bergeben unterlegen haben, wovon er nicht ganglich freigefprochen ift. 13. Alle feche Jahre wird eine neue Bahl ber. Abgeordnes ten vorgenommen und fonft hur in dem Kalle, wenn bie Rammer, von bem Ronige aufgelofet wird. Die austretens ben Mittlieber find wieder mablbar. 14. Den Anstritt ein nes bereits ernannten Mitgliedes erfolgt wihrend ber Dauer ber Bersammlung: a) wenn baffelbe bie Reglicht, bas Ges richt, Gewerbe oder die geiftliche Pfruide, welche feine Bahl für den betreffenden Regierungsbegirt, oder die Claffe befanders begründeten, aus was immer für Berantaffing an beligen aufhört, ohne einen gleichen Erfas in bemi Begirte, Orte, oder in derfelben Claffe ju erwerben; ' b) wenn das Mitglied unter der Zeit eine ber oben (f. 12.). jur paffiven Mahlfabigfeit wefentlich erforberlichen Gigenfchaften verliert. In biefen Kallen bat die Rammer der Abgebrochmiten auf bie gefchehrite Angeige und nach Bernehmung bes Betheiligten su enticheibeit. 15. Bur gultigen Conftituirung ber Kammer Der Abgeordneten wird die Unwefenheit von wenigstens zwei Drittheilen den gemablten Mitglieder erforbert. Rammer Den Meichsrathe wird gleichfeitig mit jener ber Mbi geordneten jufammenberufen ; eroffnet und gelchloffen. Rein Mitglied der erften ober zweiten Rammer barf fich in ber Sigung durch einen Bevollmachtigten vertreten taffen. 18. Die Antrage über die Steatsauflagen geschehen werft in ber Rammer der Abgeordneten und werden bann burch Diefe an die Rammer der Reicherathe gebracht. Alle übris gen Gegenstande tonnen nach ber Bestimmung bes Ronigs ber einen oder ber andern Kammer jueift vorgelege werden. 19. Rein Begenstand bes ben Stanben bes Reiche angewies fenen gemeinschaftlichen Wirtungetreifes tann von einer Rami mer allein in Bergthung gezogen werden und die Birfund einer gultigen Ginmilligung der Stande erlangen.

#### Titel VII.

#### Bon bem Birtungetreife ber Stanbeverfammlung.

1. Die beiden Rammern tonnen nur aber jene Gegens ftande in Berathung treten, die in ihren Birfungefreis ges horen, welcher in den 56. 2 bis 19. naher bezeichnet ift. 2. Ohne den Beirath und die Buftimmung der Stande des Romigreich's tann tein allgemeines neues Gefes, welches die Kreiheit der Personen oder das Eigenthum der Staatsanges borigen betrifft, erlaffen, noch ein icon beftebendes abgeane bert, authentisch erlautert oder aufgehoben werden. 3. Der Ronig erholt die Zustimmung der Stande jur Erhebung als Ier birecten Steuern, fo wie jur Erhebung neuer indirecten Auflagen oder gu der Erhohung oder Beranderung der bes 4. Den Standen wird daher nach ihrer Eroffe nung die genaue Ueberficht des Staatsbedurfniffes, fo wie der gesammten Staatseinnahme (Budget) vorgelegt werden, welche diefelbe durch einen Musschuß prufen, und fodann über die ju erhebenden Steuern in Berathung treten. Die jur Deckung der ordentlichen, beständigen und bestimmt vorherzusehenden Reservefonde erforderlichen directen Steuern werden jedesmal auf sechs Jahre bewilligt. Um jedoch jede Stockung in der Staatshaushaltung ju vermeiden, werben in dem Etatsjahre, in welchem die erfte Standeversamme lung einberufen wird, die in dem vorigen Etatsjahre erhos benen Staatsauflagen fortentrichtet. 6) Ein Jahr vor dem Ablaufe des Termins, für welchen die fixen Ausgaben fefte gefest find, somit nach Berlauf von feche Jahren, lagt der Ronig für bie feche Jahre, welche diefem Termine folgene ben Standen ein neues Budget vorlegen. 7. In dem Falle, wo der Konig durch außerordentliche außere Berhaltniffe vers bindert ift, in diefem letten Jahre der ordentlichen Steuers bewilligung die Stande ju versammeln, tommt ihm die Bes fugniß einer Forterhebung der lettbewilligten Steuern auf ein halbes Jahr gu. 8. In Fallen eines außerorbentlichen und unvorhergesehenen Bedürfniffes und der Ungulangliche teit der bestehenden Staatseintunfte ju beffen Deckung, wird biefes den Standen jur Bewilligung der erforderlichen aus Berordentlichen Auflagen vorgelegt werden. 9. Die Stande tonnen die Bewilligung ber Steuern mit feiner Bedingung 10. Den Standen des Reichs wird bei einer jeden Versammlung eine genaue Nachweisung über die Vers. wendung der Staatseinnahmen vorgelegt werden. 11. Die Saalfelb's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. Bbs. 2. Abth.

gesammte Staatsschuld wird unter die Gewährleiftung ber Stande geftellt. Bu jeder neuen Staatsschuld, wodurch bie jur Beit bestehende Schuldenmaffe im Capitalbetrage ober der ichrlichen Berginfung vergrößert wird, ift die Buftime mung ber Stande des Reichs erforderlich. 12. Gine folde Bermehrung der Staatsschulden hat nur fur jene bringen ben und außerordentlichen Staatsbedurfniffe fatt, welche meder burch Die ordentliche, noch durch außerordentliche Beit trage ber Unterthanen, ohne beren ju große Belaftung, ber ftritten werden tonnen, und die jum mahren Rugen bes 15. Den Stanben wird ber Schulden, Landes gereichen. tilgungsplan vorgelegt, und ohne ihre Zustimmung fann an dem bon ihnen angenommenen Plane teine Abanderung ges troffen, noch ein gur Schuldentilgung bestimmtes Gefall gu frgend einem andern 3med verwendet werben. 14. Rede der beiden Rammern hat aus ihrer Mitte einen Commiffar ju ernennen, welche gemeinschaftlich bei ber Ochuldeneils gungecommiffion von allen ihren Berhandlungen genaue Renute nis gu nehmen und auf die Erhaltung ber festgefesten Rors men ju machen haben. 15. In außerordentlichen Fallen, wo brobende außere Gefahren die Aufnahme von Capitas lien bringend erfordern, und die Einberufung der Stande burch außere Berhaltniffe unmöglich gemacht wird, foll bies fen Commiffars die Befugniß jufteben, ju diesen Anleihen im Ramen der Stande vorlaufig ihre Zustimmung ju err theifen. Sobald die Ginberufung ber Stande mbalich wird. ift ihnen die gange Berhandlung über diefe Capitalaufnahme vorzulegen, um in bas Staatsichulbenverzeichniß eingetragen ju werden. 16. Den Standen wird bei jeder Berfamme lung die genaue Nachweifung des Standes der Staatsichule bentilgungstaffe vorgelegt werben. 17. Die Stande haben das Recht der Zuftimmung jur Beraußerung oder Bermens dung allgemeiner Stiftungen in ihrer Substang für andere als ihre urfprunglichen 3mede. 18. Eben fo ift ihre Bus ftimmung jur Berleihung von Staatsbomanen ober Staats renten jur Belohnung großer und bestimmter, dem Staate geleifteter Dienfte erforderlich. 19. Die Stande haben das Mecht, in Beziehung auf alle ju ihrem Birtungstreife gehörigen Gegenstande, dem Ronige ihre gemeinsamen Buns fche und Untrage in der geeigneten Form vorzubringen. 20. Jeber einzelne Abgeordnete hat das Recht, in diefer Bee giehung feine Bunfche und Antrage in feiner Rammer vorsubringen, welche darüber, ob dieselben in nabere Ueberles

gung gezogen werben follen, burch Dehrheit ber Stimmen erkennt und fie im bejahenden Falle an den betreffenden Ausschuß zur Prufung und Burdigung bringt. Die von einer Rammer über folche Antrage gefaßten Befchtuffe muf: fen der andern Rammer mitgetheilt und tonnen cuft nach beren erfolgter Bestimmung bem Ronige vorgelegt werben. 21. Jeder einzelne Staateburger, fo wie jede Gemeinde, tann Befdwerden über Berfegung der constitutionellen Rechte an bie Standeversammlung, und zwar an jede der beiben Rammern bringen, welche fle durch den hierüber bestehenden Musichus pruft und, findet diefer fie bagu geeignet, in Bes rathung nimmt. Ertennt die Rammer burch Stimmenmehr: heit die Beschwerde fur gegrundet, fo theilt fie ihren dieffe falls an den Ronig ju erftattenden Untrag ber andern Rame mer mit, welcher, wenn biefe demfelben beiftimmt, in einer gemeinsamen Borftellung bem Ronige übergeben wird. 22. Der Konig wird wenigstens alle beci Jahre die Stande jus fammenberufen. Der Konig erbffnet und fchlieft die Berfammlung entweder in eigner Derfon, oder durch einen be: fondere hierzu Bevollmachtigten. Die Sigungen einer fole den Berfammlung durfen in der Regel nicht langer als zwei Monate dauern, und die Stande find verbunden, in ihren Sigungen bie von dem Ronige an fie gebrachten Bes genftanbe vor allen übrigen in Berathung ju nehmen. 23. Dem Ronige fteht federzeit bas Recht gu, Die Sigungen ber Stanbe ju verlangern, fie ju vertagen, oder die gange . Berfammlung aufzuldfen. In dem letteren Falle muß mes nigftens binnen brei Monaten eine neue Bahl ber Rammer ber Abgeordneten vorgenommen werden. 24. Die Staates minifter tomen den Sigungen der beiden Rammern beimobs nen, wenn fie auch nicht Mitglieder derfeiben find. 25. Jebes Mitglied der Standeversammlung hat folgenden Eid ju leiften: "ich schwore Erene dem Ronige, Gehorfam bem Gefete, Beobachtung und Aufrechthaltung der Staats: verfaffung, und in der Standeversammlung nur des gangen Landes allgemeines Bohl und Beftes, ohne Rudficht auf befondere Stande oder Rlaffen, nach meiner innern Uebers jeugung ju berathen; fo mahr mir Gott helfe und fein heis liges Evangelium." 26. Rein Mitglied der Standevers fammlung kann mahrend der Dauer der Staungen ohne Einwilligung ber betreffenden Kammer jum Berhaft gebracht werben, den Fall der Ergreifung auf frifcher That bei bes gangenen Berbrechen ausgenommen. 27. Rein Mitglieb bet 24 a 2

Stanbeversammlung tann far bie Stimme, welche es in feis ner Rammer geführt hat, anders als in Folge ber Gefchafts. ordnung durch die Berfammlung felbft jur Rede geftellt wers den. 28. Gin Gegenstand, über welchen die beiben Rams mern fich nicht vereinigen, tann in berfelben Sigung nicht wieber gur Berathung gebracht werden. 29. Die tonigliche Entschließung auf die Untrage ber Reichsftande erfolgt nicht einzeln, fondern auf alle verhandelten Gegenftande zugleich bei bem Schluffe der Berfammlung. 30. Der Ronig allein fanctionirt die Befete und erlagt diefelben mit feiner Uns terfdrift und Unführung der Bernehmung des Staatsraths und bes erfolgten Beirathe und der Buftimmung der lieben und getreuen Stande des Reichs. 31. Benn die Berfamme lung ber Reichsftande vertagt, formlich geschloffen ober aufs gelofet worden ift, tonnen die Rammern nicht mehr gultig berathschlagen, und jede fernere Berhandlung ift ungefehlich.

#### Eitel VIIL.

#### Bon ber Rechtspflege.

1. Die Gerichtsbarfeit geht vom Ronige aus. Sie wird unter feiner Oberaufficht durch eine geeignete Bahl von Meme tern und Obergerichten in einer gefetlich bestimmten Inftange ordnung verwaltet. Alle Gerichtestellen find verbunden, ibe ven Urtheilen Entscheidungsgrunde beigufügen. Die Gerichte find innerhalb der Grangen ihrer amtlichen Befugniß unabe hangig, und die Michter tonnen nur burch einen Rechtsfpruch von ihren Stellen, mit Berluft des damit verbundenen Behale tes, entlaffen oder berfelben entlett merben. 4. Der Ronig kann in strafrechtlichen Sachen Gnade ertheilen, die Strafe mildern oder erlaffen, aber in feinem Falle irgend eine ans hangige Streitsache oder angefangene Untersuchung hemmen. 5. Der tonigliche Fiscus wird in allen ftreitigen Privatrechtes verhaltniffen bei ben toniglichen Gerichtshofen Recht nehmen. 6. Die Vermögens Confiscation hat in teinem Kalle, den der Defertion ausgenommen, fatt. Es foll für das gange Ros nigreich ein und baffelbe burgerliche und Strafgefesbuch bes stehen.

#### Titel IX.

#### Bon ber Militarberfassung.

1. Jeder Baier ift verpflichtet, jur Bertheidigung seines Baterlandes nach ben hierüber bestehenden Gesehen mitzuwirs

Bon ber Pflicht, die Baffen ju tragen, ift ber geiftliche Sand ausgenommen. 2. Der Staat hat ju feiner Bertheis digung eine ftehende Armee, welche durch die allgemeine Die litarconscription ergangt und auch im Frieden gehörig unters balten wird. 3. Deben diefer Armee bestehen noch Referver Bataillons und die Landwehr. 4. Die Reserve : Bataillons find jur Berftartung des ftebenden Beeres bestimmt und theie len im Falle des Aufgebots alle Verpflichtungen, Ehren und Borguge mit demfelben. 3m Frieden bleibt fammtliche in die Reserve : Bataillons eingereihte Mannschaft, die ju den Baffenübungen erforderliche Zeit ausgenommen, in ihrer Beis math, frei von allem militarifden Zwange, blos ber burger, lichen Gerichtsbarkeit und den bürgerlichen Gesethen unters worfen, ohne an der Beranderung des Bohnfibes, der Uns fäßigmachung ober Berehelichung gehindert zu seyn. 5. Die Landwehr tann in Rriegszeiten jur Unterfugung ber icon burch die Referve, Bataillons verstärkten Armee, auf befons dern königlichen Aufruf, jedoch nur innerhalb der Grangen bes Reichs, in militarische Thatigfeit treten. Bur zweds mäßigen Benutung biefer Daffe wird diefelbe in zwei Ab. theilungen ausgeschieden , beren zweite bie zur Dobiliffrung weniger geeigneten Individuen begreift und in feinem Falle außer ihrem Begirte verwendet werden foll. In Friedens, geiten wirte die Landwehr jur Erhaltung der inneren Sis therheit mit, infofern es erforderlich ift und die dazu bes ftimmten Truppen nicht hinreichen. 6. Die Armge handelt gegen ben außeren Feind und im Innern nur bann, wenn Die Militarmacht von der competenten Civilbehörde formlich dazu aufgefordert wird. 7. Die Militarpersonen fteben in Dienftfachen, bann wegen Berbrechen ober Bergeben unter der Militargerichtsbarkeit, in Reals und gemifchten Rechtsfas den aber unter den burgerlichen Gerichten.

#### Titel X.

#### Bon ber Gewähr ber Berfaffung.

1. Bei dem Regierungsantritt schwört der König in einer feierlichen Bersammlung der Staatsminister, der Mitzglieder des Staatsvarhs und einer Deputation der Stände, wenn sie zu der Zeit verfammelt sind, folgenden Eid: "ich schwöre, nach der Verfassung und den Gesehen des Reichs zu regieren, so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evanzgelium." Ueber diesen Alt-wied eine Urkunde verfaßt, in

das Reichsarchiv hintergelegt und beglaubigte Abschrift bas non ber Ständeversammlung ertheilt. 2. Der Reichsvers mefer leiftet, in Beziehung auf die Erhaltung der Berfaffung, ben Tit. II. 6. 16. vorgeschriebenen Gid. Sammtliche Prins sen des toniglichen Saufes leiften nach erlangter Bolliabrige teit ebenfalls einen Eid auf die genane Beobachtung ber 3. Alle Staatsburger find bei der Anfaßigmachung Berfassung. und bei der allgemeinen Landesbuldigung, fo wie alle Staats, biener bei ihrer Anstellung, verbunden, folgenden Gid abzus "ich fcwore Ereue bem Ronige, Geborfam Gelebe und Beobachtung der Staatsverfaffung, so wahr mir Gott helfe und fein heiliges Evangelium. " 4. Die toniglichen Staatsminister und sammtlichen Staatsbiener find fur die genane Befolgung der Berfaffung verantwortlich. 5. Die Stande haben bas Recht, Befdwerden über die durch die toniglichen Staatsministerien oder andern Staatsbehorden ges Schebene Berletung ber Berfaffung burch einen gemeinsamen Untrag an den Ronig ju bringen, welcher benfelben auf ber Stelle abhelfen, oder wenn ein Zweifel dabei obwalten follte, fie naher nach der Natur des Gegenstandes durch den Staats: rath oder die oberfte Juftipfelle untersuchen und darüber ents scheiden laffen wird. 6. Finden die Stande sich durch ihre Pflichten aufgefordert, gegen einen boberen Staatsbeamten megen vorfeslicher Berlesung ber Staateverfaffung eine farme liche Antlage ju ftellen, fo find die Antlagspuncte bestimmt ju bezeichnen und in jeder Rammer durch einen besondern Musichuß zu prufen. Bereinigen fich beibe Rammern biers auf in ihren Befchluffen aber die Auflage, fo bringen fie dieselbe mit ihren Belegen in vorgeschriebener Korm an den Ronig. Diefer mird fie fodann der oberften Juftigftelle, in welcher im Kall der nothwendigen oder freiwilligen Berufung auch die zweite Inftang durch Anpednung eines andern Ger nats gebildet wird, jur Entscheidung übergeben und bie Stane de von dem gefällten Urtheile in Renntniß fegen. anderungen in den Bestimmungen der Berfaffungsurfunde oder Bufate ju berfelben tonnen ohne Buftimmung ber Stans be nicht gefdeben. Die Borfclage hierzu geben alle vom Ronige aus, und nur wenn berfelbe fie an bie Stande ger bracht hat, durfen sie darüber berathschlagen. 311 gultigen Befdluffe in diefer bochft wichtigen Angelegenbeit wird menigstens die Gegenwart von drei Biertheilen der bei der Berfammlung anwesenden Mitglieder in jeder Rammer und eine Dehrheit von zwei Drittheilen ber Stimmen err forbert. — Indem wir diese Staatsgrundgeset zur allger meinen Befolgung und genauen Beobachtung in seinem ganzen Inhalte, einschlüßig der dasselhe ergänzenden und in der Haupturkunde als. Beilagen bezeichneten Edicte, hierdurch kund machen, so verordnen wir zugleich, daß die darin anz geordnete Bersammlung der Stande zur Ausübung der zu ihrem Wirkungskreise gehörigen Rechte am isten Januar 1819 einberusen und inzwischen die hierzu erforderliche Einsleitung verankaltet werde.

Marimilian Joseph.

## Beilage Mro. 4. ju Seite 265.

Verfaffungeurkunde für bas herzogthum Baben; vom 22. August 1818.

#### 1. Bon bem Großherzogthum und ber Regierung im Allgemeinen.

1. Das Großherzogthum bildet einen Bestandtheil des deutschen Bundes. 2. Alle organische Beschluffe ber Bung Desversammlung, welche die verfaffungemäßigen Berhalts niffe Deutschlands ober die Berhaltniffe deutscher Staats, burger im Allgemeinen betreffen, machen einen Theil des badifchen Staatsrechts aus und werden für alle Claffen von Landesangehörigen verbindlich, nachdem fie von dem Staatsoberhaupte verfundet worden find. 3. Das Große bergogthum ift unmittelbar und unveraußerlich in allen feis nen Theilen. 4. Die Regierung des Landes ift erblich in ber großherzoglichen Familie, nach den Bestimmungen ber Declaration vom 4ten October 1817, die als Grundlage des hausgesetes einen wesentlichen Bestandtheil der Ber: faffung bilden und als wortlich in gegenwartige Urfunde aufgenommen betrachtet werden foll. 5. Der Großherzog vereinigt in fich alle Rechte der Staatsgewalt und ubt fie unter den in diefer Berfaffungeurfunde feftgefesten Beftims mungen aus. Geine Perfon ift heilig und unverleglich. 6. Das Großherzogthum bat eine frandifche Berfaffung.

II. Staatsburgerliche und politifde Rechte ber Babener und befonbere Buficherungen.

7. Die ftaatsburgerlichen Rechte der Badener find gleich in jeder Sinsicht, wo die Berfaffung nicht namentlich und ausbrudlich eine Ausnahme begrundet. Die großherzoglichen Staatsminifter und fammtliche Staatsbiener find fur die aes naue Befolgung der Berfaffung verantwortlich. 8. Alle Bas bener tragen ohne Unterschieb ju allen offentlichen Laften bei. Alle Befreiungen von birecten oder indirecten Abgaben bleis ben aufgehoben. 9. Alle Staatsburger von ben brei driftlis den Confessionen haben ju allen Civil : und Militairftellen und Rirchenamtern gleiche Anfpruche. Alle Auslander, wels den wir ein Staatsamt confertren, erhalten burch biefe Berleihung unmittelbar bas Indigenat. 10. Unterschied in ber Geburt und ber Religion begrundet, mit ber fur die ftandesherrlichen gamilien burd die Bundesacte gemachten Ausnahme, teine Ausnahme ber Militardienstyflicht, Rur die bereits für abloslich ertlarten Grundlaften und Dienftpflichten und alle aus der aufgehobenen Leibeigenschaft herrührende Abgaben foll durch ein Gefet ein angemeffener Abkaufsfuß regulitt werden. 12. Das Gefet vom 14. Aus guft 1817 über bie Beggugsfreiheit wird als ein Beftande theil der Berfaffung angefeben. 13. Gigenthum und pese fonliche Freiheit ber Babener ftehen für alle auf gleiche Beife unter bem Schupe ber Berfaffung. 14. Die Berichte find unabhangig innerhalb ber Brangen ihrer Competens. Mile Ertenntniffe in bargerlichen Rechtsfachen muffen von ben ordentlichen Berichten ausgehen. Der großbergogliche Riscus nimmt in allen aus privatrechtlichen Berhaltniffen entspringenden Streitigkeiten Recht von den Landesgeriche ten. Diemand tann gezwungen werden, fein Gigenthum gu öffentlichen Zwecken abzugeben, als nach Berathung und Entscheibung des Staatsministeriums und nach vorgangiger Entschädigung. 15. Riemand barf in Eriminalfachen fete nem orbentlichen Richter entzogen werden. Diemand tann anders als in gefehlicher gorm verhaftet und langer ale zweimal vier und zwanzig Stunden im Gefangniß fefiges halten werben, ohne über den Grund feiner Berhaftung vernommen ju fein. Der Großherzog tann erkannte Straf fen milbern ober nachlaffen, aber nicht icharfen. 16. XIIc Bermogensconfiscationen follen abgefchafft werden. Preffreiheit wird nach ben fünftigen Bestimmungen ber

Sundesversammlung gehandhabt werden. 18. Jeder Lans deseinwohner genießt der ungeftorten Gemiffensfreiheit und, in Ansehung ber Art feiner Gottesverehrung, Des gleichen Schupes. 19. Die politischen Rechte der drei driftlichen Religionstheile find gleich. 20. Das Rirchengut und Die eigenthumlichen Guter und Eintfinfte ber Stiftungen, Uns terrichte : und Bohlthatigfeitsanstalten burfen ihrem 3mede nicht entzogen werden. 21. Die Dotationen der beiden Cane besuniversitaten und anderer hoherer Lehranftalten, fie mos gen in eigenthumlichen Gutern und Gefallen, ober in Buschussen aus der allgemeinen Staatstaffe bestehen, sollen uns geschmalert bleiben. 22. Jebe von Seiten bes Staats ges gen feine Glaubiger übernommene Berbindlichkeit ift unvers Das Institut der Amortifationstaffe wird in feiner Berfassung aufrecht erhalten. 23. Die Berechtigungen, die durch bas Cbict vom 23ten April 1818 den dem Groffers zogthume angehörigen ehemaligen Reichsständen und Mitglies bern ber vormaligen unmittelbaren Reichsritterschaft verlier hen worden find, bilden einen Bestandtheil der Staatsvers faffung. 24. Die Rechtsverhaltniffe ber Stantsbiener find in der Art, wie sie das Geset vom heutigen festgestellt hat, durch die Verfassung garantirt. 25. Die Institute ber welts lichen und geiftlichen Wittwenkaffen und ber Brandverfiches rung follen in ihrer bisherigen Berfaffung fortbefteben und unter ben Schus ber Berfaffung gestellt fein,

## III. Standeversammlung. Rechte und Pflichten ber Standes glieber.

26. Die Landstande sind in zwei Kammern abgetheilt.
27. Die erste Kammer besteht: a) aus den Prinzen des großherzoglichen Hauses, b) aus den Häuptern der standesscherrlichen Familien, c) aus dem Landesbischof und einem von dem Großherzoge lebenslänglich ernannten protestantisschen Geistlichen mit dem Nange eines Prälaten, d) aus acht Abgeordneten des grundherrlichen Adels, e) aus zwei Abgeordneten der Landesuniversitäten, s) aus den vom Großscherzoge, ohne Rücksicht auf Stand und Geburt, zu Mitglies dern dieser Kammer ernannten Personen. 28. Die Prinzen des Hauses und die Standesherren treten nach erlangter Bollz sährigkeit in die Standesherren treten nach erlangter Bollz sährigkeit in die Standesherren kreten nach erlangter kandesherrlichen Familien, die in mehrere Zweige sich theilen, ist das Haupt eines jeden Kamisenzweiges, der im Besth eis

ner Standesherrichaft fich befindet, Mitglied ber erften Rame mer. Bahrend ber Minderjahrigteit des Befigers einer Stane besberrichaft rubet beffen Stimme. Die Saupter der adlichen Ramilien, welchen ber Großherzog eine Burde des hohen Adels verleibt, treten, gleich den Standesberren, als erbliche Lands fande, in die erfte Kammer. Sie muffen aber ein nach dem Rechte der Erstgeburt und der Linealerbfolge erbliches Stamm : ober Lehngut Befigen, bas in der Grund : ober Befällfteuer, nach Abjug des Laftencapitals, menigftens gu 300,000 Gulden angeschlagen ift. 29. Bei der Babl ber grundherrlichen Abgeordneten find fammtliche adliche Befiter von Grundherrichaften, die das ein und zwanzigfte Lebensjahr gurudgelegt und im Lande ihren Bohnfit haben, ftimme Bablbar find afte stimmfabige Grundherren, die bas funf und amangigfte Lebensjahr gurudigelegt haben. Siebe Bahl gilt für acht Jahre. Alle vier Jahre tritt die Salfte ber grundherrlichen Deputirten aus. Ablichen Guterbefigern tann der Großherzog die Stimmfahigteit und Bahlbarteit bei der Grundherrenwahl beilegen, wenn fie ein Stamm, ober Lehngut befigen, das in der Grund, und Gefällsteuer, nach Abjug bes Laftencapitals, wenigstens auf 60,000 Gule ben angeschlagen ift und nach dem Rechte der Erftgeburt, nach der Linealerbfolge, vererbt wird. 30. In Ermangelung des Landesbischofs tritt der Bisthumsverweser in die Stane deversammlung. 31. Jede der beiden Landesuniversitäten wählt ihren Abgeordneten auf vier Jahre aus der Mitte der Professoren, oder aus der Bahl der Gelehrten oder Staatsdiener nach Willfur. Dur die ordentlichen Profese foren find ftimmfahig. 32. Die Bahl der vom Grofherzog ernannten Mitglieder der erften Kammer barf niemals acht Derfonen überfteigen. 33. Die zweite Rammer befteht aus brei und fechstig Abgeordneten ber Stadte und Memter nad der diefer Verfassungsurtunde angehängten Vertheilungslifte. 34. Diefe Abgeordneten werden von ermählten Wahlmane nern erwählt. 35. Ber wirkliches Mitglied der erften Rame mer oder bei der Bahl der Grundherren ftimmfabig oder wahlbar ift, tann weder bei Ernennung der Bahlmanner ein Stimmrecht ausüben, noch als Bahlmann ober Abgeorde neter ber Stadte und Aemter gewählt werden. 36. Alle abrige Staatsburger, die das funf und zwanzigfte Lebeus, jahr juruckgelegt haben, im Bahldiftrict als Burger anges feffen find, ober ein bffentliches Amt bekleiden, find bei ber Bahl der Wahlmanner stimmfähig und wählbar. 37. Zum

Abgeophneten tann ernannt werden, ohne Nachfick auf Bobne ort, jeder dutch den §. 35. nicht ausgeschloffene Staatsburger. der 1) einer der drei driftlichen Confessionen angehört, 2) bas breifigfte Lebensjahr jurudgelegt hat und 3) in dem Grund . Häuser: und Gewerbssteuer: Kataster wenigstens mit einem Cavitale von 10,000 Gulden eingetragen ift, ober eine jahr, liche lebenslänglithe Rente von wenigftens 1500 Gulben von einem Stamm , oder Lehngute, oder eine fire ftandige Bes foldung oder Rirchenpfrande von gleichem Betrag als Staats: oder Rirchendiener bezieht, auch in biefen beiden letteren Rallen menigftens irgend eine birecte Steuer auf Gigenthum gehlt. Landes: Standes: und grundherrliche Begirtsbeamte, Pfarrer, Physici und andere geiftliche ober weltliche Locals bediente tonnen ale Abgeordnete nicht von den Bahlbegies fen gewählt werben, wogu ihr Amtsbegirf gehort. 38. Die Abgeordneten der Stabte und Memter werden auf acht Sabre ernannt und so, daß die Kammer alle zwei Jahre zu einem Biertel erneuert wird. 39. Jede neue Bahl eines Abgeorde neten, die wegen Auflosung der Bersammlung ober wegen bes regelmäßigen Austritts eines Mitgliedes nothig wirb, giebt eine neue Bahl der Bahlmanner nach fich. 40. Inder Auss tretende ift wieder wählbar. 41. Jede Rammer erkennt über die freitigen Bahlen der ihr jugehörigen Mitglieder. Der Großherzog ruft bie Stande gulammen, vertagt fie und kann sie auflosen. 43. Die Auflösung der Seande bewirtt, baß alle durch Bafil ernannte Mitglieder ber arften und , zweiten Kammer, die Abgeordneten der Grundherren, der Universitäten und ber Stadte und Aemter ihre Eigenfchaft verlieren. 44. Erfolgt bie Auflosung, ehe ber Wegenfand der Berathung erschöpft ift, fo muß langsteus innenhalb drei Monaten ju einer neuen Bahl geschritten werben. 45. Der Großherzog ernennt für jeden Landtag ben Drafidenten ber erften Rammer; die zweite Rammer mable für die Prae sidentenstelle drei Candidaten, wovon der Großbergog für die Dauer der Bersammlung einen bestätigt. 46. Alle zwei Jahre muß eine Standeversammlung Statt haben. Mitglieder beider Rammern tonnen ihr Stimmrecht nicht anders als in Perfon ausuben. 48. Die Standeglieder find berufen, über die Gegenftande ihrer Berathungen nach eiges ner Uebergeugung abzustimmen. Sie durfen von ihren Coms mittenten teine Inftructionen annehmen. 49. Rein Standeglied tann mabrend der Dauer der Berfammfung, ohne ausbrucks liche Erlaubniß ber Kammer, wozu es gehört, verhaftet were

ben; ben gull ber Ergreifung auf frifcher That bei begans genen peinlichen Berbrechen ausgenommen. 50. Die Stans de tonnen fic nur mit den nach gegenwartigem Grundgefes tu ihrer Berathung geeigneten ober vom Großherzoge ber fonders an fie gebrachten Begenftanden beschäftigen. 51. Es Befteht ein ftanbifcher Ausschuß aus dem Prafidenten ber letten Sigung und brei andern Mitgliedern der erften und leche Mitgliedern der zweiten Rammer, deffen Birtfamteit auf den namentlich in diefer Urfunde ausgedruckten Fall, ober auf die von dem letten Landtage mit Genchmigung des Großherzogs an ihn gewiesenen Begenftanbe beschrankt ift. Diefer Ausschuß wird vor bem Schluffe des Landtages, auch bei jeber Bertagung deffelben, in beiben Rammern durch res lative Stimmenmehrheit gemablt. Jede Auflosung des Lands tags gieht auch die Auflosung des, wenn gleich ichon ermabls ten, Ausschuffes nach fich. 52. Die Rammern tonnen fich weber eigenmächtig versammeln, noch nach erfolgter Auflösung oder Bertagung gufammen bleiben und berathfchlagen.

#### IV. Wirksamteit ber Stanbe.

53. Ohne Buftimmung der Stande fann teine Auflage ausgeschrieben und erhoben werben. 54. Das Auflagegeset wird in der Regel für zwei Jahre gegeben. Solche Auflas gen jedoch, mit benen auf langere Zeit abgeschloffene Bere trage in unmittelbarer Berbindung stehen, tonnen por Abe lauf des betreffenden Contractes nicht abgeändert werden. 55. Mit bem Entwurf bes Auflagegesehes wird bas Staats: budget und eine detaillirte Ueberficht über die Berwendung ber verwilligten Gelber von den fraheren Etats . Jahren übergeben. Es darf barin tein Doften für geheime Ausgas ben vortommen, wofür nicht eine schriftliche, von einem Mitgliede des Staatsministeriums contrasignirte Versicherung bes Großherzogs beigebracht wird, daß die Summe gum mahren Beften des Landes verwendet worden fei, oder vers wendet werden folle. 56. Die Stande tonnen die Bewillis gung der Steuern nicht an Bedingungen Enapfen. 57. Ohr ne Buftimmung ber Stande tann tein Anlehen gultig ges macht werden. Ausgenommen find die Anlehen, wodurch etatsmäßige Einnahmen zu etatsmäßigen Ausgaben nur ane ticipirt werben, fo wie die Geldaufnahmen der Amortifas tionstaffe, zu benen fie, vermögt ihres Kundationsgesetzes, ermachtigt ift. Fur Balle eines außerordentlichen, unvorhers gesebenen, bringenden Staatsbedurfniffes, deffen Betrag mit

ben Roften einer außerordentlichen Werfammlung der Schnbe nicht, im Berhaltniß fteht, und wozu bas Erebitvotum ber Seande nicht reicht, ift die Buftimmung der Mehrheit bes Musichuffes hinreichend, eine Geldaufnahme gultig ju mas chen. Dem nachften Landtage werden die gepflogenen Bere handlungen vorgelegt. 58. Es barf teine Domane ohne Buftimmung ber Stande veraußert werden. Musgenommen find die ju Schuldentilgungen bereits beschloffenen Berauges rungen, Ablofungen von Leben, Erbbeftanben, Gulten, Binfen, Frohndienften, Bertaufe von entbehrlichen Gebans den, von Gatern und Befallen, die in benachbarten Stage ten gelegen find, und alle Beraugerungen, Die aus ftaates wirthichaftlichen Rudfichten jur Beforderung der Landescule tur oder jur Aufhebung einer nachtheiligen eigenen Bers waltung geschehen. Der Erlos muß aber ju neuen Ermers bungen verwendet oder der Schuldentilgungstaffe jur Bers Linfung übergeben werden. Musgenommen find auch Taus fche und Beraußerungen jum 3weck ber Beendigung eines uber Eigenthume . oder Dienftbarfeiteverhaltniffe anhangigen Mechtsftreits; ferner die Biedervergebung heimgefallener Thron ., Ritter : und Rammerleben mabrend ber Beit bet Regierung des Regenten, dem fie felbft heimgefallen find. Da durch biefen und ben 6. 57. der 3weck ber pragmatis ichen Sanction über Staatsichulden und Staatsveraußerung gen vom iften October 1806 und vom 18ten November 1808 vollständig erreicht ift, fo bort die Berbindlichkeit bers felben mit dem Tage auf, wo die landständische Berfassung in Birtsamteit getreten sein wird. 59. Ungeachtet die Dos manen nach allgemeinen anerkannten Grundfagen des Staatse und Kurftenrechts unftreitiges Patrimonialeigenthum bes Res genten und feiner Familie find, und wir fie auch in diefer Eigenschaft, vermöge obhabender Pflichten als Saupt ber Ras milje, hiermit ausdrucklich bestätigen, so wollen wir bennoch den Ertrag derselben, außer der darauf radicirten Civilliste und außer anderen barauf haftenben Laften, fo lang als wir uns nicht burch Berftellung der Finangen in bem Stande : befinden werden, unsere Unterthanen nach unserm innigsten Bunfche zu erleichtern — ber Bestreitung der Staatslaften ferner belaffen. Die Civillifte tann, ohne Buftimmung der Stande nicht erhabet und ohne Bewilligung bes Großhere 10as niemals gemindert werden. 60. Jeder die Finangen betreffende Gesehesentwurf geht zuerst an die zweite Rams mer und fann nur bann, wenn er von biefer angenommen

worben, vor bie erfte Rammer gur Abstimmung über Uns nahme oder Richtannahme bes Gangen ohne alle Abandes rung gebracht werden. 61. Eritt die Dehrheit ber erften Rammer dem Befchluß ber zweiten nicht bei, fo werben bie bejahenden und verneinenden Stimmen beider Rammern que fammengegablt und nach ber abfoluten Debrheit fammtlie der Stimmen ber Standebefdluß gezogen. 62. Die alten auch nicht ftandigen Abgaben burfen nach Ablauf der Bers willigungszeit noch feche Monate fort erhoben werben, wenn Die Standeversammlung aufgeloft wird, 'che ein neued Buds get ju Stande fommt, oder wenn fich bie ftandifchen Bes rathungen verzogern. 63. Bei Ruftungen ju einem Rriege und mabrend ber Dauer eines Rrieges tann ber Großbers jog, jur fchleunigen und wirtfamen Erfallung feiner Buns Despflichten, auch vor eingeholter Buftimmung ber Stanbe gultige Staatsanleben machen, voer Rriegesteuern ausschreis Bur diefen gall wird ben Standen eine nabere Gine ficht und Mitwirfung in ber Berwaltung in ber Art einaes raumt: a) daß der alebann jusammen ju berufende Aus: fcug gwei Mitglieder an die Minifterien ber Rinangen und des Rrieges und einen Commiffar jur Rriegstaffe abe ordnen darf, um darauf ju machen, daß die ju Rriegezwets fen erhobenen Gelber auch wirflich und ausschließlich ju biefem Zwecke verwendet werden, und daß berfelbe b) ju der jeweils wegen Rriegspraftationen aller Art aufzuftellens den Rriegscommiffion eben fo viele Mitglieber abzugeben hat, als ber Grofherjog, ofine ben Borftand ju rechnen, jur Leitung des Marich : , Berpflegungs : und Lieferungsmefens ernennt. Huch foll ber Musichuß bas Recht haben, ju gleis dem Zwecke einer jeden Provinzialbehorde aus der Zahl ber in dem Provingbegiet wohnenden Standeglieder zwei Abgeordnete beizugeben. 64. Kein Geset, das die Verfast fungeurtunde ergangt, erlautert ober abandert, barf ohne Zustimmung einer Mehrheit von zwei Drittel der anwesen: ben Mitglieber einer jeden ber beiben Rammern gegeben werden. 65. Zu allen andern die Freiheit der Dersonen ober das Eigenthum der Staatsangehörigen betreffenden, allgemeis nen, neuen Landesgesehen ober gur Abanderung ober aus thentischen Ertlarung ber bestehenden ift die Buftimmung der absoluten Mehrheit einer jeden der beiden Kammern erforderlich. 66. Der Großberzog bestätigt und promulgirt die Geseke, erläßt die zu deren Bollzug und Sandhabung erforderlichen, die aus bem Auffichts : und Berwaltungerechte

abfliefenden und alle für die Sicherheit bes Staats notbie gen Berfügungen, Reglements und allgemeinen Berardnune Er erläßt auch folche, ihrer Natur nach zwar zur ständischen Berathung geeignete, aber durch bas Staatswohl bringend gebotene Berordnungen, deren vorübergehender 3med burch febe Verzögerung vereitelt marbe. 67. Die Rammern haben das Recht der Vorstellung und Beschwerder Berordnungen, worinnen Bestimmungen eingefloffen, wob burch fie ihr Buftimmungerecht für gefrantt erachten, follen auf ihre erhobene gegrundete Befchwerde fogleich außer Birts famteit gefest werden. Gie tonnen den Großherzog, unter Angabe ber Grunde, um ben Borfchlag eines Gefebes bite Sie haben bas Recht, Disbrduche in der Bermaltung, bie ju ihrer Kennmiß gelangen, ber Regierung anzuzeigen. Sie haben das Recht, Minister und die Mitglieder ber obersten Staatsbehörden wegen Verlegung der Verfassung ober averkannt verfaffungemäßiger Rechte formlich angutlas gen. Ein besonderes Gefet foll die Falle der Untlage, die Grade der Ahndung, die urtheilende Behörde und die Pros cedur bestimmen. Beschwerden einzelner Staatsburger über Rrantung in ihren verfassungemäßigen Gerechtsamen tonnen von den Kammern nicht anders als schriftlich und nur dann angenommen werden, wenn der Beschwerdeführer nache weift, daß er fich vergebens an die geeigneten gandesftellen und julebr an bas Staatsministerium um Abhulfe gewandt Reine Borftellung, Beschwerbe ober Antlage tann an den Großherzog gebracht werden, ohne Buftimmung ber Dehrheit einer jeden der beiden Rammern.

## V. Eroffnung ber fanbischen Sigungen, Formen ber Berathungen.

68. Icher Landtag wird, in den für diesen Kall verseinigten Rammern, vom Großherzoge in Person oder von einem von ihm ernannten Commissär eröffnet und geschlossen. 69. Sammtliche neu einwetende Mitglieder schwören bei Erbsfnung des Landtages folgenden Eid: "ich schwören bei Erdsfnung des Landtages folgenden Eid: "ich schwöre Treue dem Großherzoge, Gehorsam dem Gesetze, Beobachtung und Aufrechthaltung der Staatsversassung und in der Standeversammlung nur des ganzen Landes allgemeines Bohl und Bestes, ohne Mücksicht auf besondere Stande oder Classen, nach meiner innern Ueberzeugung zu berathen; so wahr mir Gon helse und sein heiliges Evangelium." 70. Kein

landesherrlicher Ertrag tann jur Discuffion und Abftimmund tommen, bevor er nicht in befonderen Commissionen erertert und darüber Bortrag erftattet worden ift. 71. Die landes, berrlichen Commiffarien treten jur vorläufigen Erorterung ber Entwurfe mit ftanbifden Commiffarien jufammen, fo oft es von der einen oder andern Seite fur nothwendig ers achtet wird. Reine mefentliche Abanderung in einem Befebentwurf fann getroffen werben, die nicht mit den landess berrlichen Commiffarien in einem folden gemeinschaftlichen Bufammentritt erortert worden ift. 72. Die Rammern tone nen einen jum Bortrag gebrachten Entwurf nochmals an Die Commiffarien jurudweifen. 73. Ein von der einen Rammer an die andere gebrachter Gefehesentwurf oder Bore fchlag irgend einer Urt tann, wenn er nicht Finangegene ftande betrifft, mit Berbefferungevorschlagen, die in einer Commiffion nach S. 71. erortert worden, an die andere Rammer jurucfgegeben werden. 74. Jeder gultige Befchluß. einer Rammer erfordert, wo nicht eine Ausnahme ausdrucke lich festgefest worden ift, absolute Stimmenmehrheit bei volle gabliger Berfammlung. Bei gleicher Stimmengahl gibt bie Stimme des Prafidenten die Entscheidung. Tritt der Fall ein, daß in Finangfachen die Stimmen beiber Rammern Ins fammengegablt werden muffen, fo enticheidet bei Stimmen: gleichheit die Stimme bes Prafidenten ber zweiten Rammer. Man ftimmt ab mit lauter Simme und den Borten : eine verftanden! oder: nicht einverftanden! Rur bei der Bahl ber Candidaten fur die Prafidentenftelle der zweiten Rame mer, der Musschufglieder und ber Glieber ber Commissios entscheidet relative Stimmenmehrheit bei geheimer Die erfte Rammer wird durch die Anwes Stimmgebung. fenheit von gehn, die zweite durch die Anwesenheit von funf und dreißig Mitgliedern, einschließlich des Prafidenten, Bur gultigen Berathschlagung über die Abander rung der Berfaffung wird in beiden Rammern die Anwer fenheit von drei Biertel der Mitglieder erfordert. 75. Die beiden Kammern tonnen weder im Gangen noch durch Coms miffionen gufainmentreten; fie befdranten fich in ihrem Ber: haltniß zu einander auf die gegenseitige Wittheilung ihrer Beschlusse. Gie fiehen nur mit dem großherzoglichen Staats: minifterium in unmittelbarer Gefchafteberührung; fie tonnen keine Berfügungen treffen oder Bekanntmachungen irgend eit ner Art erlaffen. Deputationen durfen fie nur, jede befone bers, nach eingeholter Erlaubniß, an den Großherzog abs

76. Die Minifter und Mitglieber des Staatsmis nifteriums und großherzoglichen Commiffarien haben jederzeit bei bffentlicher und geheimer Gigung Butritt in jeder Rame mer und muffen bei allen Dietuffionen gehort werden, wenn fie es verlangen. Rur bei der Abstimmung treten sie ab. wenn sie nicht Mitglieder der Kammer sind. Nach ihrem Aberlier durfen die Distussionen nicht wieder aufgenommen werden. 77. Rur den landesherrlichen Commissarien und den Mitaliedern der ftandischen Commissionen wird gestattet, ges fcbriebene Reden abzulefen; allen übrigen Mitgliedern find blos mundliche Bortrage gestattet. 78. Die Sigungen beis der Kammern sind diffentlich. Sie werden geheim auf das Begehren ber Regierungscommiffarien bei Eroffnungen, für welche fie die Geheimhaltung nothig erachten, und auf das Begehren von drei Mitgliedern, denen nach dem Abtritt ber Buhbrer aber wenigstens ein Biertel ber Mitglieder über die Nothwendigkeit der geheimen Berathung beitreten muß. 79. Die Reihenfolge, wornach die Abgeordneten ber Grunds herren und der Städte und Aemter aus der Versammlung austreten, wird auf dem erften Landtage für die einzelnen Bablbezirke ein für alle Mal bestimmt. Die Balfte der grundherrlichen Abgeordneten tritt im Jahre 1823 aus, und bann alle vier Jahre wieder die Balfte. Im Jahre 1821 tritt ein Viertel der Abgeordneten der Stadte und Aemter und dann alle zwei Jahre wieder ein Biertel aus. 80. Bef ber erften Bahlhandlung ertennt über alle, wegen Guls tiateit ber Bahlen entstandene Streitigfeiten, die landess herrliche Generalcommission, die mit der ersten Bollzichung des Konstitutionsgesetes beauftragt werden wird. 81. Die Reit der Eroffnung der erften Landtages wird auf den erften Februar 1819 festgesett. 82. Der jur Zeit der Eröffnung bes erften Landtages, wo die Constitution in Wirksamkeit tritt, bestehende Buftand in allen Zweigen der Berwaltung und Gefeggebung bauert fort, bis die erfte Berabschiedung mit bem Landtage in ben Gegenständen, die fich dagu eige nen, getroffen fein wird. Insbesondere wird bas erfte Buds get bis jur Vereinbarung mit den Standen provisorisch in Wollzug gesett. 83. Gegenwärtige Verfaffung wird unter die Garantie des deutschen Bundes gestellt.

Rarl.

### Beilage Mro. 5. zu Seite 273.

Grundgefet über bie lanbfianbische Berfassung bes Großberzogthume Sachsen. Beimar; vom 5. Rai 1816.

## Erfter Abschnitt, Allgemaine Bestimmungen.

§. 1. In bem Großherzogthume Sachsen Beimar Eisfenach besteht eine landständische Verfassung, welche allen Theilen des Großherzogthums, als einem Ganzen, gemeins schaftlich ist. §. 2. Drei Stände sind in dem Großherzogthume Sachsen Weimar Eisenach als Landstände anerkannt: der Stand der Rittergutsbesitzen, der Stand der Burger und der Stand der Baucyn. §. 3. Diese drei Landstände und in ihnen sämmtliche Staatsburger, werden durch Nänner vertreten, welche aus ihrer Mitte, durch freie Bahl, als landständische Abgeordnete, hervorgehen. §. 4. Alle den Landständen zusommende Rechte können nur durch dieseingessehlich erwählten Vertreter, in der Art und unter den Beschingungen, ausgeübt werden, wie solches in gegenwärziger Versasslungsurkunde, als einem Grundgesehe des Großherzogsthums Sachsen Weimar, Eisenach, niedergeschrieben ist.

# 3 weiter Abschnitt.

§. 5. Es stehen den Landstanden zur Ausübung durch ihre Vertreter (§. 4.) folgende Rochte zu: 1) Das Necht, gemeinschaftlich mit dem Landesfürsten und den von diesem beaustragten Behoten, die Staatsbedürsiffe, so weit dies selben, aus landschaftlichen Kaffen und aus dem Vermögen der Staatsbürger zu bestreiten sind, zu prüsen und die zu ihrer Deckung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben festzusen (Bestimmungen des Etats). 2) Das Recht, über jede Besteuerung und andere Belastung der Staatsbürger, so wie über jede allgemeine Anordnung, welche darauf Einsstuß haben möchte, ehe sie zur Aussührung kommt, gehört zu werden; dergestalt, daß ohne ihre, der Landstände, auss drückliche Verwilligung, weder Steuern noch andere Abgas

ben und Leistungen im Bande ausgefchrieben und erhoben. noch Anleihen auf die landschaftlichen Raffen und bas Bers mogen der Staatsburger gemacht, noch fonft Finangmagres geln ergriffen werden barfen, welche bas Landeseigenthum, ober bas Eigenthum der Staatsburger in Anspruch nehmen, ober die Gefäfftbung des landftandischen Intereffe nach fich gieben konnten. 3) Das Recht, die Rechnungen über bes ftrittene Staatsbedurfniffe ber oben ermahnten Art ju prus fen, und sowohl über barin bemertte Anstande Austunft, als überhaupt über die Berwendung von Einnahmen lande schaftlicher Kaffen und aus dem Vermbaen der Staatsburs ger, Rechenschaft ju verlangen. 4) Das Recht, bem Rurs sten Bortrag zu thun über Mangel und Migbrauche in ber Gefengebung und in ber Bermaltung des Landes, mit gurachtlichen Borschlagen ju Abstellung derfelben. 5) Das Recht, bei dem gurften Beschwerde und Rlage ju erheben gegen die Minifter und gegen andere Staatsbehorden, über berfelben Billfuhr und über beren Gingriffe in Die Fretheit, die Ehre und das Eigenthum der Staatsburger, fo wie in bie Berfaffung des Landes. 6) Das Recht, an der Gefets gebung in der Att Theil ju nehmen, daß neue Gefege, wels de entweder die Landesverfassung betreffen oder die perfons liche Freihelt, die Sicherheit und das Eigenthum der Staatse burger in dem gangen Lande, oder in einer gangen Proving jum Gegenstand haben, und eben deshalb das Allgemeine angehen, ohne ihren, der Landstanbe, vorgangigen Beirath und ihre Einwilligung nicht erlaffen werden burfen. Das Reicht, jur Erleichterung der Ausübung aller bisher angeführten Befugniffe, a) die Landrathe ja mablen und bem Rurken jur Beftatigung vorzustellen; b) zwei Rathe oder Affesioren bei dem Landschaftetollegium, und zwar den einen für die erste Settion in Beimar, den andern für die zweite Sektion in Elfenach, zu ernennen und dem Landess' farften zur Bestätigung vorzustellen (§. 118 u. 119); c) in vortommenden außerordentlichen gallen, g. B. in Rrieges geiten, wo irgend ein Rollegium ober eine besondere Roms miffion, außer dem gewöhnlichen Geschaftsgange, Ginfluß auf ble landschaftlichen Raffen gewinnen durfte, ju verlangen, baß diefem Rollegium oder diefer Rommiffion einer oder eis nige iffer Bertreter jugeordnet werden; d) ben Raffirer bet -ber Saubtlandichaftstaffe zu ernennen.

Link they will the

#### Dritter Abidnitt.

Unjahl und Bahl ber Bollsvertreter aus ben brei Lanbftanben.

6. 6. Für das gesammte Großherzogthum werden ein und breifig Abgeordnete, als Boltsvertreter, ermable, eilf vom Stande der Rittergutsbefiger , gehn von bem Stande ber Burger und gebn von dem Stande der Bauern. Gin jeder der drei gandftande bat die feiner Bahl überlaffenen Abgeordneten aus feiner Mitte ju ermahlen. 5. 7. Bur jes ben Abgeordneten muß gleichzeitig ein Stellvertreter beftimmt werden. Bas über die Eigenschaften und aber die Bahl der Abgeordneten felbft gefeglich ift, gilt auch von den Stelle vertretern. 6. 8. Um das Wahlgeschaft zu erleichtern und um, fo viel als möglich, dafür zu forgen, daß jeder burch Lage, Gewerbe ober fruhere Berhaltniffe fich auszeichnende Theil des Großbergogthums einen oder mehrere Bertreter in ber landständischen Bereinigung habe, welchem genaue Renntnif von feinen Eigenthumlichkeiten belwohnt, ift das Großherzoghum Beimar in Bahlbegirte eingetheilt worden. 5. 9. Fur die Rittergutsbesiter bestehen brei Babibegirte oder Provingen u. f. w. G. 10. Mus dem erften Bablbes girte werden vier, aus bem zweiten drei und aus dem drite ten ebenfalls drei Abgeordnete von den Rittergutsbefitern unmittelbar gewählt u. f. w. Die Atademie Jeng, als eine mit Rittergutern ausgestattete, dem gangen Lande angehörige Anstalt, ftellt den eilften Abgeordneten. G. 11. Fur den Stand der Barger bestehen gehn Babibegirte u. f. w. 5. 12. Für ben Stand ber Bauern bestehen ebenfalls gehn Bablbegirte u. f. w. S. 13. Aus jedem diefer fur den Stand der Bure ger und fur den Stand der Bauern angeordneten Bable bezirte wird ein Abgeordneter erwählt. Die Wahl geschieht burch Bahlmanner. S. 14. In dem Stande der Ritters gutebefiger hat derjenige das Recht, an der Bahl Untheil ju nehmen, welcher ein Rittergut entweder allein oder mit andern gemeinschaftlich besitt, ohne Unterschied bes Stane bes, der Geburt und der Religion, auch ohne Unterschied, ob das But schrift; oder amtsfässig ist; nur muß das Rite tergut, wenn es nicht zu den chemaligen Reichsunmittelbas ren gehort, die Landstandschaft ichon gehabt haben oder tunfe tig noch unter die Bahl diefer Ritterguter aufgenommen wers ben : welches auf Ansuchen bes Besiters, bis jum nachften Landtage, von der alleinigen Bestimmung des Landesfürsten abbangen, nach dem nächsten Landtage aber, nur mit Aus

Rimmung ber lanbftanbifchen Abgeordneten, gefchehen wird. 6. 15. Wie berjenige, welcher mehrere Ritterguter ber ges bachten Urt befitt, von jedem diefer Ritterguter eine Stim: me abgiebt, fo haben hingegen mehrere, welche Befiger eis nes Gutes find, jufammen nur eine Stimme. §. 16. Frauen und Unmundige üben, wenn fie ein Rittergut befigen, ibr Stimmrecht durch ihre Chemanner und Bormunder, fofern lettete, die Bormunder, felbft Rittergutsbefiger in demfete ben Wahlbegirte find; außerdem durch Bevollmachtigte. Une ter mehreren Bormundern hat der Lehnsvormund den Bors gug. Bei den im Ronfurs befangenen Rittergutern ruht bie Stimme. §. 17. Bevollmachtigte werden bei den Bahe Ien der Rittergutsbesiger nicht nur in den fcon angegebes nen gallen, fondern überhaupt jugelaffen; nur muß ber Bes vollmächtigte, als Rittergutsbesiger, eine eigene Stimme in bemfetben Bahlbegirte haben. Diemand barf von mehreren, als von zwei andern Rittergutsbesitern, die Bollmacht ans nehmen. Die Bollmachten, welche nothwendig fdriftlich ju geben find, tonnen fowohl mit Bezeichnung deffen, fur wele chen im Namen des Ausstellers ju ftimmen ift, ats im Alle gemeinen abgefaßt fein. 6. 18. Da die Bahl der Abgeord, neten aus bem Stande der Burger und Bauern nicht une mittelbar, sondern mittelbar durch Bahlmanner geschehen Toll, ift festgefest worden, daß jeder Ort fo viel Bahlman: ner ju ftellen habe, ale er je funfzig Bohnhaufer gablt n. f. w. 6, 19. Ohne Unterschied der Religion nimmt jes ber Einwohner einer Stadt, eines Fleden oder eines Dorfs, der darin ein haus befigt, ober daselbst das Burger ; ober Rachbarrecht erworben hat, in diesem seinen Wohnorte Theil an der Wahl des Wahlmanns oder der Wahlmanner. Rleine hanster auf den Dorfern find von diefer Befugnig teines, wegs ausgeschloffen; wohl aber find es blofe Schubburger in den Stadten. S. 20. Frauen und Unmundige, welche fich unter den ftimmfahigen Ginwohnern des Orts befinden, üben ihr Stimmrecht burch ihre Chemanner, Bormunder oder Bevollmachtigten aus. §. 21. Jeder Bahlmann muß diefel: ben Eigenschaften haben, welche von den Babtenden übers haupt erfotbert merben (§. 19.); auch derfelbe volljahrig fein. Der Gemablte barf bas Umt nicht ausschlagen. 6. 22. Die Bahlfahigtete ju ber Stelle eines Bolfsvertreters erfordert, außer bem Betenntniffe gur driftlichen Religion: 1) teuts fce Geburt, welches babin genauer bestimmt wird, daß der ju Ermablende von einem Bater abstammen muß, ber felbft

in Teutschland geboren mar und ben mefentlichen Bohnfis (domicilium) in Teutschland hatte; 2) cheliche Geburt; 3) friftliche Geburt (Geburt von Eltern, welche fich ebene falls jur triftlichen Religion befannt haben); 4) dreißigjah; riges Alter; 5) unbescholtener Ruf. S. 23. Außer diefen allgemeinen Eigenschaften, werden zu der Wahlfahigfeit in jedem Stande noch besondere Eigenschaften erfordert. §. 24. Wer in einem Bahlbezirke der Nittergutsbesither jum Abe geordneten gewählt werden foll, muß mit einem, ihm gang oder jum Theil gehörigen Rittergute, und zwar, wenn er das But querft erworben, nicht durch Erbgangsrecht erhals ten hat, wenigstens feit brei Jahren in dem Begirte anfafig fein; jedoch ist es nicht wesentlich nothwendig, daß er in dem Begirte wohne. S. 25. Bon dem Abgeordneten der Atademie Jena wird verlangt, daß er Mitglied des akader mischen Senates sei und sich die Fakultatsrechte statuten; maßig erworben habe. §. 26. In den Städten ift nur der: jenige Einwohner des Bahlbegirtes mahlfahig, welcher, außer dem Befige eines, in der Stadt oder Borftadt liegenden. Wohnhaufes, ein unabhangiges Gintommen nachweisen fann, und zwar muß diefes Gintommen, mit Ginfchluß des Ertras ges von jenem Wohnhause, in den Residengftadten Weimar, und Gifenach wenigstens 500 Thaler, in den übrigen Stade ten aber 300 Thaler jahrlich betragen. Der Ertrag desjes nigen Bermogens, welches ein Chemann, als gefehlicher Rugnießer der Guter feiner Chefrau, ju benugen bat, wird mit gerechnet. Als unabhangiges Gintommen aber tann ein Diensteinkommen, es bestehe in Befoldung oder in Ufzidens gen, es werde vom Staate oder von Privatperfonen gegor gen, nicht angesehen werden; auch gilt daffelbe von Pens fionen. - 6. 27. Ber im Stande der Bauern mablfabig fein foll, muß in dem Rreise, worin sein Bahlbegirk liegt, an Saus , und Feldgutern entweder eigenthumlich, oder als ges fehlicher Rugnieger des Bermogens feiner Chefrau, einen Werth, menigstens von 2000 Thalern, besigen. §. 28. Gollte semand in verschiedenen Standen mahlfahig erscheil nen, fo fann er doch nur in einem Stande und gwar in demjenigen ermahlt werden, welcher nach ber §. 79. be stimmten Sisordnung vorgest. §. 29. Bluteverwandte in auf ; und absteigender Linie konnen zu gleicher Zeit in der landständischen Bereinigung so wenig Plas finden, als Blute verwandte im zweiten Grade der Seitenlinie (Bruder). Kommt ein solches Zusammentreffen vor in einem und dem

leiben Stunde, ober in verfchiebenen Stunden; fo glebt bie frühere Wahl und, wenn dies nicht entscheibet, das höhere Alter einen Borgug. G. 30. Jeder Abgeordnete wird auf Im flebenten Jahre tritt er regele sechs Jahre gewählt. maßig aus. Es muß eine neue Bahl angeordnet werben, Bei diefer Bahl ift ber Ausgetretene wieder wahffdhig. 5. 31. Binger als feche Jahre und wenigstens zwolf Jahre, bleibe berienige Abgeordnete in seiner Stelle als Boltsvert treter, welcher zum Landmarfchall gewähle worden, und in biefer Eigenschaft aus einer landständischen Bereinigung in Die andere übergegangen ift. (§, 58, 59.). §. 32. Gollte ein Abgeordneter manbend ber seine Jahre, auf die er ges wählt ift, abgehen, welches burch den Tod, durch freiwillis aes Anstreten und durch Bertuft einer der oben (6.22 - 27) angegebenen Eigenschaften, impfern folche verlierbar find, gefchehen tonn; fo tritt ber Stellvertveter fur ihn ein. Sehlte auch viefer; fo muß auf die noch übrige Zeit der feche Jahre eine neue Bahl angeordnet werden. §. 33. Rach jedet Bahl barf ber Gewählte das ihm angetragene Umt ansfchlas gen, weil man vorausseben muß, daß Diemand ohne die allerwichtigften Grunde fich einem fo ehrenvollen In te ente gieben werde. 6. 34. Die oberfte Leitung aller Sahlen ift ben Lanbesregierungen ju Weimar und Gifenach, jeder in ihrem Begirte, übertragen. Die Unordnung ber Bah: len, burch folche, erfolgt unmittelbar von bem gurften; das erfe Dal auf ben Grund ber gegenwartigen Berfaffunge: nrtunde, allein in funftigen Fallen auf die Ungeige Des Bore Randes (6. 57.), daß die Wahl nothwendig fet. 6. 35. Beber von ben Landesregierungen, noch von denjenigen Der: fonen und Beberden, welche unter jener obern Leitung bas Bablgefchaft, in Unfebung der Abgeordneten felbft oder ber Bahimanner, ju beforgen haben, follen einige Roften dafür berechnet werden, einen einzigen Fall ausgenommen (4. 44.). 6. 36. Die Wahl im Stande ber Rittergutsbei figer gefchiebe in jedem Begirte fur fich. Die Landesvegies rung erebette einem Rittergutsbefiger des Begirts Muftrag jur Anordnung ber Wahl, und zwar regelmäßig bemfenigen, welcher nach feiner Unfafigfeit mit einem Rittergute im Ber girte ber altefte ift. Der Beauftragte beruft fammeliche Rittergutebefeber ju einer Wahlversammlung, bei welcher er den Borfit und den Bortrag bat. Muslofung und Reifetor ften werben ben Erfcheinenben nicht vergutet. Als Protos tollfuhrer wird eine, ju den Aften verpflichtete Perfon beis

miogen, jebesmal befonbere und auf Roften ber fammitie den Rittergutsbefiger im Bablbegirte. . 5. 37. Bei ber Bablverfammlung entscheidet die Dehrheit ber abgegebenen Stimmen; es mogen nun viele ober wenige Stimmberche tigte erscheinen; viele ober wenige Stimmen, unmittelbar oder mittelber burch Bevollmächtigte, abgegeben worden fein. Saben mehrere Derfopen gleich viel Stimmen far fich; lo ents Scheibet bas Loos. Die getroffene Babl wird von bem Babls birigenten der Landesregierung, angezeigt, unter Ginfendung der Projotolle. G. 38. Borftebende Bestimmungen über bie Art ber Bahl im Stande ber Rittergutebefiger leiden einie ge Ausnahmen in Ansehung ber Reichsritterschaftlichen Abs geordneten (§. 10-) und bes Abgeordneten der Afademie Jes na (6. 10.). Die ehemaligen, mit fonft Reichsunmietelbar ren Butern im Gifenachischen Rreife ansaffigen Reichsrittet mablen, auf Anordnung der Landesregierung m Gifenach, unter fich, wozu ihnen jedesmal eine ausreichende Buft zu Erft, wenn diefelben binnen folder grift nies Seben ift. mand ernannt haben, welcher das Amt eines landständischen Abgeordneren übernehmen tann und will, machft biefe britte Stelle den übrigen Rittergutebefigern des Gifenachischen Rreis fes ju. Der akademische Deputirte wird, auf Anordmung der Landesregierung ju Weimar, welcher in diefer Bezies hung con dem landesfürsten besondrer Auftrag (mandatum speciale) ertheilt werden foll, von dem atademischen Senate gewählt und nach geschehener Bahl berfelben Ber borbe angezeigt. 6. 39. Das Bahlgeschaft in bem Stanbe ber Burger und Bauern beginnt mit Ernennung der Bable manner (§. 13,). Diefe geschieht in den Stadten von fommte lichen, bagu ftimmfahigen Einwohnern der Stadt (6. 19.), unter Leitung Des Stadtraths; auf den Dorfern unter fammt lichen stimmfahigen Einwohnern bes Dorfs (f. 19.), unter Leitung ber Ortevorgefehten, Bormundichaftspersonen, Schule jen, Gerichteichoppen u. f. m. Seeht bas Dorf unter mehr geren Untergerichten und hat es deshalb mehrere Schulgen, to ift demjenigen die Leitung ju überlaffen, welchen übers haupt die Gemeindeangelegenheiten beforgt. 6. 40. Benig: ftens zwei Drittheile der stimmfähigen Ginwohner muffen bei einer folden Bahl jugegen fein. Es entscheibet Stime menmehrheit und, bei gleichen Stimmen, bas Loos. Der Ermabite erhalt ju feiner Rechtferrigung eine Urtunde, wel de nach einem gebruckten Dufter von dem Staderathe ober ben Oresvorgesepten ju vollziehen ift. S. 41. Damie diefe

Borfdriften auch auf ben Dorfern genau beobachter werben. hat jedes Amt und jedes andere Untergericht, welchem von ber Landesregierung der Befehl jur Unordnung der Bahl Mer Bablmanner in feinem Begitte jugegangen, juvorderft bie Ortsvorgefesten (Bormunbichaftsperfonen, Schulgen u. f. w.), welche unter feiner Aufficht die Gemeindeangelegene heiten in den verschiedenen Ortschaften ju beforgen haben, vor fich zu bescheiben und dieselben, jedoch ohne alle Gine mifchung in die Baht felbft, von bem Zwecke und Gange bes Gefchafts genau und vollstandig zu unterrichten. 6. 42. Dad gefchehener Ernennung der Bahlmanner haben fich Die Bahlmanner eines jeden Begirts an einem Tage, wels chen Die Landesregterung bestimmen und nebft-dem Dite beg wetteren Bahlverhandlungen in fedem Besirte durch die Uns terobrigkeiten bekannt machen laffen wird, vor einer Coms miffion einzufinden, welche aus einem gandrathe, und aus einem Amtmann, Stadtrichter, Burgermeifter oder Gerichter verwalter des Begirts, nach Bestimmung der Landesregies rung, befteben foll. 6. 43. Diefe Commiffion bat fich ebens fall in das Bahlgefchaft felbft, weder durch Borfchlage, not auf andere Beife, einzumifden, fondern ben erfchies menen Bahlmannern nur die Beranlaffung ihres Erfcheinens nochmale vorzuhaften, und folche mit den Eigenschaften, mos burd fich jemand ju ber Stelle eines Boltsvertreters eignet, befannt ju machen. Ift, diefes gefchehen, fo muß juvore derft die weitere Berathung den Mahlmannern allein übers laffen bleiben. Es befteht bas Sauptgeschaft bes Commife fon endlich nur barin, daß nach einiger Zeit, jeboch an bemfelben Tage, jeder einzelne Bahlmann darüber, wem er feine Stimme geben wolle, ju dem Prototolle vernommen, und der Erfolg des Bahlgefdrafts der Landesregierung mit Einsendung der Acten, berichtlich angezeigt werden. §. 44. In der Regel muffen alle Bablindimer bes gangen Begirle bei der Wahl des landständischen Abgeordneten anwesend fein; doch ift die Bahl nut in dem Falle für ungultig gu halten, wenn nicht zwei Drittheile ber Bahlmanner bes Bes girts babei jugegen gewefen find. In einem folchen Falle find die Roften einer neu anzuordnenden Wahl von den aus: gebliebenen Bahlmannern einzubringen; es mare benn, baß ein reiner, unabwendbarer Bufall fie von dem Erfcheinen abgehalten habe. 6. 45. Jeber Bahlmann ftimmt aus cie gener Uebergeugung, ohne an einen Auftrag von Seiten feis ner Gemeinde gebunden ju fein. Alle Auftrage folder Ure

werden im Borans für nichtig erflett. 6. 46. Auch bet ber Bahl burch die Bahlmanner gile bie Stimmenmehrheis. Sind für zwei oder mehrere mahlfabige Derfonen gleichviel Stimmen vorhanden, fo entscheidet bas Loos. 6. 47. Dad vollendeter Wahl legen die Bahlmanner ihr Amt fogleich nieder und bleiben, als gemefene Babimanner, in teinem Berhaltniffe ju einander. Es muffen vor jeder neuen Babl eines Bolfevertreters neue Bahlmanner ernaunt werben. 6. 48. Ueber alle Bablen, fowohl im Stande der Bauern und Burger, als im Stande der Rittergutsbefiher, erftete ten die Landesregierungen Bericht an ben Auften mit ihrent Gutachten barüber, ob die Bahl für gultig angufeben fei, ober nicht. Diese Berichte werden bas enfte Dal einer jut Busammenberufung des Landtags - ju ernennenben Commis fion (6. 57.) unter Beifchluß ber BBahlarten mitgetheilt. 6. 49. Sind die Wahlen gultig, To erfolgt von diefer Come miffion oder fpaterhin von bem Borftande, die Einberufung jum Landtage. Der Erscheinende rechtfertiget fich bei ben Landtage burch das erhaltene Ginladungsfcbreiben. Ift die Bahl entweder nach dem Urthelle ber Landesu rung und der jur Bufammenberufung bee Combtags bemifs tragten Behorde, (fur bas erfte Dal ber gebachten Come miffion, fpaterbin des Borftandes | oder nach dem Urtheile Diefer Behorde allein fur ungultig angufchen : fo wird bei bem Fürften, mit Unführung der vorliegenden Grunde, auf Bernichtung ber geschehenen und auf Approming einer neuen Bahl angetragen. S. 51. Sede Bahl eines Bahlmannes oder eines Abgeordneten, welche ben gefehlichen Beftimmuns gen über die Sabigkeit ju einer folden Stelle und iber bie Form der Wahl, nicht entspricht, ift ungutig. 6. 52. Uns gultig, mit Borbehalt der Bestrafung des dabei vorgeteme menen Berbrechens, ist ferner jede Babl, welche durch Gelb oder Gelbeswerth erwirkt wurden ift, ingleichen jede Rabl, von welcher fich erweifen lifte, duß fie zu Folge gemacher Berfprechungen von Gunkt oder Borsheit irgend einer Art. aber ju Folge geschehener Bebrohungen min Rachebeil irgend einer Art, erfolgt fei.

### Bierter Abidnith

Landeng, Borftanb (lanbstänbifices Divertorium), landfändisches Syndicus, Rechte der Abgeordneten, Gröffnung des Landtaus, Geschneten, Gröffnung, bes Landtaus, Geschneten, Gröffnung, bes Landtaus.

5. 53. Die Berfattimlung, dar, auf verfaffungsmäßige

Beife erwählten landftinbiften Abgenroneten bilbet ben Lands 54. Die Landtage theilen fich in ordentliche und außene orbentliche. Bu einem orbentlichen Landrage werden die lande fandischen Abgeordneten von drei zu drei Jahren, und zwar regelmäßig in der erften Woche des Januars, ju einem aus Berordentlichen aber fo oft jufammengerufen, als es nach bem Ermeffen bes gurften nothwendig ift. 6. 55. Der Ort, ma der Landtag gehalten werden foll, bangt von Bestime mung des Surften ab; doch muß derfelbe nothwendig in dem Großherzogehume fiegen. In der Regel wird die Resident stadt Weimar als Versammlungsort angesehen. 5. 56. Ans Ber den Landtagen giebt es teine fandifchen Berfammlune gen, weder des gangen Landes, noch der Kreife; vielmehr find alle solche Bersammlungen, für gesehwidrig und alle Bes foluffe auf folden Berfammlungen für nichtig erklart. Dies fes Schließt jedoch nicht aus, daß in den einzelnen Kreifen Die Nittergutsbesther, oder die Städte, oder die Dorfichaften (Stadte und Dorfichaften durch ihre Optevorfieher) mie Bore wiffen und Genehmigung, der Landesregierung, jufammens tommen tonnen jur Bergthung, über gemeinfame Angelegene beiten. S. 57. Bur Leitung den tandftandifchen Befchafte wird durch Stimmenmehrheit, unter den fammelichen Abe geordneten der Landstande, und iman gus der Mitte bes Standes der Rittergutsbesiger ein Landmarfchall. aus ber Mitte fammtlicher Abgeordneten aber werden zwei Gebulfen ermablt, welche drei jufammen den Borffand (bas lande Randifche Directorium) bilden. 6. 58. Der Laudmare fchall wird, wenn es dem Landtage nicht gefallen follte, ihm Die Stelle auf Lebenszeit ju abertragen, bas erfte Dal auf amolf Jahre, für die Zukunft aber jedesmal auf sechs Jahre Die Babl ber beiden Gebulfen beficht nun brei Jahre. Somohl die abgehenden Gehülfen, so lange sie in der Zahl der landkandischen Abgeordneten bleiben, als auch der abgehende Landmarschall sind wieder wählbar. 6. 59. Da, nach vorstehender Bestimmung, der Landmarschall van sechs zu sechs Jahren aus der sich auflbsenden landständis ichen Bereinigung in die neue abergehet, fo bat bei det neuen Babl berjenige Stand und Rreis, aus beffen Mitte der Landmarfdall genommen ift, eine Stelle weniger zu bee seben, jals er gyperdem zu beseben haben wurde. 🔊 60. Niemand kann jum Landmarschall gewählt werden, melder im Großherzogehume Sachfen Beimar , Gifenach wirtlicher Staatsdiener ist, oder aus einer landesfürstlichen Coffe eine

Befoldung gieht. 6. 61. Die gefchehene Bahl bee Land. marfchalls tft bem garften gur Beftatigung vorzutragen. Die Babl ber Gehülfen wird bem Aurken nur angezeigt. 6. 62. Aff Sauptrechte und Berbindlichkeiten bes Borftandes find folgende angufeben: 1) Dem Borftande Regt', wenn ein Landtag angeordnet worden, die Zusammenberufung ber land Desftandifchen Abgeordneten ob; auch tonnen andere Mittheis lungen an jene Abgeordnete durch Umläufe befondere Schreiben, nur burch ihn erfoigen. 2) Der Borftand hat alles fo vorzubereiten, daß ber Landtag jebemal fogleich mit feiner Eröffnung in volle Thatigfeit gefest werden tann. Bu biefem Zwecke follen bem Borkanbe bei febr wichtigen Gegenftanden, hinlangliche Belt vor Eroffnung bes Landtags, Die nothigen Mittheifungen gemacht werden; auch fteht es Demfelben frei, in Anfehung ber ihm erforderlichen Dache eichten und Aufschluffe fich unmittelbar, fowohl vor dem Landtage, als mabrend bes Landtags, an bie Landesbehors ben und an bas Staatsministerium ju wenden. 3) Det Borftand hat bei allen Landtagen die Gefchafte gu leiten und unter die einzelnen Abgeordneten auf eine zweckmäßige Art ju vertheilen. 4) Außer ben Landfagen find die Lande ftande fortwährend durch ben Borftand ju vertreten, und aus diefem Grunde ift derfelbe verbunden: a) auf die einft weilige Befegung folder landftandifden Stellen Rudficht au nehmen, welche bis jum nachften Landtage nicht unbefest bleiben tonnen (6. 73. 119. 122.). b) Beftandig den Aat ben aller landståndischen Geschäfte ju behalten und barübet su wachen, daß nichts gegen bie Werfasfung geschehe, wohl aber alle bon dem Landtage und von dem Fürsten gefaßten Beschlässe zur Ausführung kommen. c) Dafern ihm ein; bas allgemeine Befte betreffender Gegenftand, - beffen Auss fuhrung auf einem bereits vorhandenen Gefebe berubet, fo bringend scheint, daß solche bis zum nächsten Landtage nicht wohl ausgefest werden mochte, bavon fofort bei dem Res genten Angeige ju thun. d) Wenn fich bie Anordnung eis nes außerordentlichen Landtags nothwendig machen follte, mit vollständiger Aufführung aller Grunde barbuf angutragen. E) Bur Berathung über biefe landftanbifchen Angelegenheis ten jedes Jahr wenigstens zweimal zusammengutommen, auch, im Ball der Burft eine folche Infammentunft nothig finden follte, fich an bem biergu bestimmten Orte fcbleunigft eine Jufinden. Uebrigens wird in Ansehung dieser Obliegenheiten Der Borftand fich besonders ber Unterfagung bes Mathe,

und des Gutachtens der Landrathe ju bedienen haben, 6. 63. Bas das Berhaltniß des Landmarichalls und der Gebalfen gu einander betrifft; fo hat der Erftere nicht nur den Bors Ab, fondern in ber Regel auch ben Bortrag bei ben Lande Rur in Berhinderungsfällen geht die perfonliche Leis tung des Gangen auf ben erften, und wenn diefer verbins dert fein follte, auf den zweiten Gehulfen über. bem tann in landständischen Angelegenheiten, sowohl mabe rend des Landtags, als außer dem Landtage, der Landmars Schall nie für fich allein, fondern nur mit Zustimmung Der Behalfen handeln; auch find die bei dem Vorstande außer den Landtagen nothwendig werdenden Umlaufe und andere Ausfertigungen von dem Landmarschall und seinen Gehülfen ju zeichnen. Die Bollziehung aber erfolgt von dem Erstern 6. 64. Sollte in der Zeit von einem Landtage jum andern ein Blied, ober follten gar zwei Glieder des Bors standes versterben oder fonst austreten (6. 32.); so dauert, beren Amt bis jum nachsten gandtage, und auch jeden Falls auf den nachften Landtag, bis gur Bahl eines neuen Lande marschalls, in ben Personen der Bleibenden fort; jedoch ift, wenn nur ein Glied des Barftandes noch übrig fein follte, die Bufammenberufung eines Landtage möglichft gu beschleunigen. S. 65. Der Landmarschall und seine Gehule fen ziehen ein jeder eine jahrliche Befoloung aus der haupte Landichaftscaffe. G. 66. Alle Abgeordneten baben auf dem Landrage gleiches Stimmrecht, ohne Unterschied des perfons lichen Ranges, der Kreise oder der Bezirke. S. 67. Jeder Abgeordnete, von welchem Stande, von welchem Rreife, von welchem Begirte er auch fei, ift Bertreter aller Staates burger und hat außer den Gefeten teine andere Richtschnur anzuerkennen, als seine Ueberzeugung und sein Gewissen. Bieraus folgt: 1) tein Abgeordneter hat befondere Bers pflichtungen gegen diejenigen, welche ihn gewählt haben; 2) alle Borfchriften (Inftructionen), wodurch die Stimmfreiheit eines Abgeordneten auf irgend eine Beife befdrantt werden foll, find gefegwidrig und ungultig; 3) übernimmt ein Abe geordneter in feinem Rreife oder fonft, Auftrage ju Bors stellungen und Bitten bei dem Landtage, als wozu er allere dings berechtigt und verbunden ift; fo verfteht fich diefes unbeschadet der Freiheit feiner Meinung und Stimme. S. 68. Niemand tann wegen feiner Aeußerungen in der ftandischen Versammlung verantwortlich gemacht werden. Es versteht ka, daß allezeit der gehörige Anstand beobachtet wird, und

boft iebe Berunglimpfung ber bochften Derfon bes Landese Meften ober eine Beleidigung der Regierung, des Landeags ober Gingelnet, verboten und nach den Gefeben ftrafbar ift. Die landståndischen Abgeordneten, mit Ginfdluffe bes Landmarfchalls und feiner Befalfen, genießelt fowohl in ibrer Gefammtheit als einzeln, vollige Unverletlichteit ber Person vom Anfange des Landtags bis acht Tage nach bem Schluffe beffelben. Dur mit Cinwilliaung bes Landtags, auf dem Bege Rechtens, tann, in bringenben Kallen, ger gen fle verfahren werden. 6. 70. Alle Abgeordnete, and bie Mitglieder bes Borftanbes, genteffen ffer bie Beit ihres Aufenthalts auf dem Sandtage, vor und mit bem Lage vor ber Erbffnung, bis und mit bem Tage nach bem Schluffe bes Landtags, eine tägliche Auslösung; ingleichen für jede Meile der Entfernung iftes inlandiften Wohnorts ober Gue tes von bem Orte bes Landtags, eine Bergutung far Reifer und Behrungetoften aus ber Saupt Planbichaftecaffe. Bur Führung des Prototolle und jur Abfassung von Schrif: ten auf dem Landtage', ingleichen ju ben Ausferrigungen in landesständischen Angelegenheiten außer dem Landtage unter Leitung des Borftandes, ermablen fich die Abgeordneten ein nen Syndicus. Die Bahl ift dem gueften anguzeigen. 6. 72. Der Syndicus darf tein von dem Landesfürften ummittelbar besoldeter Diener sein. Er muß in Weimar fich wesentlich aufhalten. Seine Berpflichtung geschieht vor der Landesres gierung ju Weimar. Der Landtag hat das Recht, ihn nach' Befinden gur entlaffen. §. 73. Gollte fich der gall ereignen, baß ju einer Beit, wo ber nachfte Landtag über zwei Dos nate noch entfernt ift, der landstänbifche Syndicus verfturbe, oder feine Stelle niederlegte, fo hat der Borftand einftweir len Jemand in die erledigte Stelle einzusehen, und nachbet bei bem gandtage baraber entfcheiden ju laffen, ob biefe Einsehung ju beftatigen, ober eine andere Bahl ju mans fchen fei. g. 74. Der Syndicus gieht eine fahrliche Ber foldung aus der Landschaftscaffe, und während des Landtags bieselbe Aussosung, welche ben einzelnen Abgeordneten bes stimmt ift. f. 75. Bahrend bes Landtage fteht bem Sone dicus eben die Unverleglichkeit ber Perfon ju, welche ben Abgeordneten zugefichert ift. (f. 69.). f. 76. But Bufame menberufung des nachften Landtags wird eine landesfürstliche Commission niedergefest werden. Benn aber funftighin ein Landtag ausgeschrieben werden foll, fo geht bas beshalb gut erlaffende landesfürftliche Derbet an den Borftand. Rein Abs

acordneter aber hat fich in Eigenschaft an bem Orte bei landständischen Bersammlung früher einzufinden, als bis er durch den Vorstand eine schriftliche Einladung dazu erhalten hat. Wie ein Abgeordneter, in Gemafhelt eines folden Einladungeschreibene, jum Landtage eintrifft, hat er fich bei bem Landmarfchall angumelben. 5. 77. Saben fich an dem bestimmten Tage alle Witglieder der ständischen Versamms hung, oder haben fich werrigstens ein und zwanzig diefer Abe geordneten, und unter folden aus jedem Rreife zwei aus verschiedenen Standen, an dem bestimmten Orte eingefune ben: so geschieht auf vorhergegangene Anzeige des Borftane bes bei dem Rurften die Eroffnung des Landtags unter ben besonders festgesetzen Förmlichkeiten, entweder von dem Aurs ften felbst, ober durch eine ju biefem 3wede anzuordnende Commission. 6. 78. Die landständische Versammlung bildet mir ein Ganges, nicht mehrere Kammern. S. 79. Obwohl die Boltsvertreter in Diefer Eigenschaft fich alle gleich find, fo beobachten fie boch unter einander folgende Sigordnung: Es fisch 1) obenan der Landmarschall und die beiden Ges halfen neben diefem; 2) ju beiden Seiten die Abgeordneten ber Rittergutsbefiger, und gwar a. des Beimarifchen, b. bes Gifenachischen, c. bes Deuftadtischen Rreises. 3) Die Abs geordneten der Städte und 4) die Abgeordneten des Bauerns standes in derfelben Folge nach ben Kreifen. Die Sikorde ning ber einzelnen Abgeordneten eines Standes und eines Rreises unter sich, wird auf jedem Landtage von neuem durch das Loos bestimmt. Der reichsritterschaftliche Abgeordnete looset unter den Rittergutsbesigern des Eisenachischen, der atademifche Abgeordnete loofet unter den Rittergutsbefitern bes Beimarifchen Rreifes. S. 80. Der Landtag fann teine Stung halten, wenn nicht wenigstens ein und zwanzig Abe geordnete, und unter diefen wenigstens zwei ans verschiedes nen Standen eines jeden Rreifes, jugegen find. Ein Bes foluß, welcher mit Bernachlaffigung Diefes Sabes gefaßt wird, ift ungultig. S. 81. Rommt es jur Abstimmung, fo stimme der Landmarschall zuerst und nach ihm die übrigen Abgeordneten, das erfte Mal von der rechten zur linken Hand, bas zweite Dal von der linken gur rechten Sand u. f. w. 6. 82. Alle Befdluffe werden nach der abfoluten Mehrheit ber Stimmen gefaßt, ber Landmarfchall hat teine entscheis bende Stimme (votum decisivum); vielmehr ift, wenn Meichheit ber Stimmen eintritt, die Sache noch einmal in voller Sigung jum Bortrag ju bringen. Birb auch in bier

fer Glang die Gleichhelt ber Stimmen nicht gehoben, fo find die beiberfeitigen Deinungen dem Candesfürften gur Ente Scheidung vorzutragen. 6. 83. Die Abstimmungen geschehen einzeln, nie nach Stanben, Rreifen ober Begirten. Sedoch bleibt es den Abgeordneten eines Standes oder eines Rreie fes vorbehalten, wenn fie ihren Stand ober ihren Rreis burch ben Befchluß ber Dehrheit für beschwert erachten. fich über Gine Stimme (votum separatum) ju vereinigen und foldes jum Prototoll ju geben. 5. 84. Gine folche Em riat : ober Provingialstimme hat die Rraft, daß fie die Auss führung des von der Diebrheit gefaßten Befchluffes aufe balt, in die von dem Landtage an den Landesfürften erges bende Ertlarung, neben dem Befchluffe der Dehrheit, auf genommen werden muß, und nebft diefem der Entscheidung bes Aursten ju unterwerfen ift. 5. 85. Damit eine Separ ratitimme diefe Rraft erlangen moge, ift Einstimmigfeit aller Abgeordneten aus dem Stande oder bem Rreife, welcher badurch verwahrt werden foll, erforderlich. Rur die entges gengefebte Meinung des Landmarschalls tann die Bildung einer Euriat : oder Provinzialstimme für ben Stand ober ben Rreis nicht hindern, aus welchem der Landmarschall als Abgeordneter hervorgegangen ift. S. 86. Wenn die Abfaffung einer Curiat , oder Provinzialstimme einige Zeit erfors bert, fo tonnen diejenigen Abgeordneten, welche folde mans Schen, den Untrag machen, daß ihnen Beit vergonnt werde, fich ju befprechen und über ihre Ertlarung ju vereinigen. Der Borftand bestimmt ihnen hierzu eine Frift von zwei bis drei Tagen, welche fie, bei Verlufte des Rechtes auf die bes gehrte Eurlat , oder Provinzialstimme, einhalten muffen. 6. 87. Außer dem Kalle einer Curiat; oder Propingialstimme tann ein Befdluß des Landtags, weder burch Protestation, noch durch Berufung auf hochfte Entscheidung, noch auf andere Beife gehindert werden, vielmehr wird jeder Berfuch diefer Art fcon im Boraus für gesehwidrig und ungultig erklart. Die Minderheit muß fich, jenen Fall ausgenommen, der Wehrheit unbedingt unterwerfen, wiewohl jedem Abgeordnes ten das Recht jufteht, seine Meinung auszuführen und ente weder in dem Prototolle niederschreiben ju laffen, ober in einem eigenen Auffate ju ben Acten ju bringen. 5. 88. Der Landesfürst lagt bem Landtage feine Antrage (Propes fitionen) fdriftlich mittheilen, entweber auf einmal, ober nach und nach. Sollten bei neuen Gefebesvorschlägen ober andern wichtigen Antragen mundliche Erdrierungen ben Gang.

ber Geschäfte befordern tonnen, fo wird ber Landesfürft Minifter oder andere Staatsbeamte, als feine Commiffarien, zu einzelnen Situngen des Landtags abordnen, welche den Degenstand nach feinen Beweggrunden zu entwickeln, jedoch ber landftandischen Abstimmung und Beschlußfaffung nicht beizuwohnen haben. 6. 89. Wenn det Landmarfchall über einen wichtigen Gegenstand, welcher nicht icon in den fürste lichen Antragen enthalten ift, Bortrag thun will, fo zeigt er feine Abficht ber Berfammlung an und bestimmt bagu einen gewiffen Tag. S. 90. Ichem Abgeordneten fteht es frei, Antrage an die Versammlung ju bringen, wenn solches der Versammlung vorher angezeigt worden ift. Auf eine solche Unzeige hat der Landmarschall ebenfalls einen gewiffen Tag ju dem Bortrage festjuschen. §. 91. Bo die Berfamme lung es dienlich findet, tonnen Ausschuffe gur Bearbeitung einzelner Gegenftande, zur Anftellung von Unterfuchungen, jur Abgebung von Gutachten, jur Abfaffung von Schriften niedergesett werden. §. 92. Solche Ausschuffe bestehen aus drei oder funf Personen. Der Landmarschall ernenne ein Mitglied, welches den Borfis führt, die übrigen mahlt die Berfammlung, ohne besondere Rucksicht auf Stand und Prof 6. 93. In der Sigung des Ausschuffes führt ein Mitglied deffelben das Protofoll. Die Beschluffe werden nach Mehrheit der Stimmen gefaßt und fommen weiter jum mundlichen oder Schriftlichen Bortrage, bei dem Landtage. Bei den Erörterungen darüber hat jedes Mitglied des Ause fouffes wieder feine Stimme, als Mitglied des Landtags aberhaupt. 6. 94. Die Befchluffe der Stande werden in Schriften aber einzelne, oder über mehrere Gegenstande jus fammen, dem Landesfürsten übergeben. In der Ausfertigung find folde Schriften: "unterthanigfte Ertlarungss fdrift," ju überfdreiben und unter dem Collectionamen: "Die getreuen Landftande des Großherzogthums Sachfen : Beimar : Eifen ach" von dem Landmarfchall gu Der Landasfürst läßt seine Beschluffe biers unterzeichnen. auf ebenfalls fchriftlich ,, an den Landtag" gelangen, mors auf bann die versammelten Abgeordneten nach Befinden weis ter antworten tonnen. 6. 95. Die Berhandlung ichlieft ein Landtagsabichied, mit welchem die Berfammlung von dem Fürsten entlassen wird. 5. 96. Dem Landesfürsten fteht das Recht ju, durch einen folden Abschied die landständische Berfammlung nicht nur zu vertagen, sondern auch ganglich Gefchieht das lettere, fo verlieren fammtliche Saalfelb's Allg. Gefc. d. neueft. Beit, 4. 206. 2. Abth.

Abgeordnete ihre Stellen, den Landmarschaft ausgenommen. Es muffen sofort und langstens binnen drei Monaten neue Wahlen verfügt werden, bei welchen die Mitglieder der aufgelöften Versammlung wieder wählbar sind. Erfolgt diese Anordnung binnen dreimonatlicher Frist nicht, so ist die porrige Vereinigung von selbst wieder herzestellt.

### Bunfter Abionitt.

Rabere Bestimmungen über bie Ausübung ber ben ganbfignben gufiehenben Rechte burch ben ganbtag.

Alle landschaftliche Caffen stehen unter dem Landichaftscollegium, als der oberften Steuerbehorde; diejer nigen Caffen ausgenommen, für deren Bermaltung, mit Ein: willigung der Stande, besondere Commissionen und Depus tationen schon niedergefest worden find, oder etwa noch nie: bergefest werden. §. 98. Ginige Zeit vor Eroffnung eines ordentlichen Landrags entwirft das Landschaftscollegium Die Etate aller ihm untergeordneten Cassen auf die nachsten drei Sahre, wobei es fich von selbst versteht, daß sich daffelbe ju diesem Zwecke, und um jugleich eine vollstandige Ueberg ficht des Zustandes aller landschaftlichen Caffen geben zu konnen, von jeder andern Behörde die erforderlichen nachrich: ten erbitten darf. §. 99. Sind die fammtlichen Etats ger fertigt und berichtigt, fo fendet bas Landichaftecollegium foli che an den Furften ein, jur vorläufigen Genehmigung. Rach erfolgter vorlaufigen Genehmigung werden die Etats dem Landtage von dem Fürsten unmittelbar jugefertigt, damit der: selbe sowohl über die Etats an sich, als über die Mittel, bie erforderlichen Bedürfniffe aufzubringen, fich berathen und urtheilen konne. S. 100. Die badurch veranlagte Beurtheit lung des Etats, und die als verfassungsmäßig anerkannten Bermilligungen, geben mittelft einer eigenen Ertlarungefarift an den Fürsten gurud, worauf von Seiten des lettern, ente weder sofort die Bestätigung der, von dem Landtage geschei henen, Vorschläge erfolgt, oder eine nochmalige Druffung und Erdrterung der Sache bei foldem veranlaft wird. 5. 101. Sind der Landesfürst und der Landtag über die fammtlichen, für die nachsten drei Rechnungsjahre, und in diefen Jahren erforderlichen, offentlichen Abgaben, über deren Betrag, Art und Erhebungeweise einverstanden; fo werden diefe Abgaben, als von den Landständen verwilligte, und von dem Landes:

fürsten genehmigte, mittelft gewöhnlichen Patents ausgeschries ben. Der Entwurf diefes Patents gehört in Den Gefchafts, treis des Landschaftscollegiums; die offentliche Befanutmas dung aber geschieht durch die Landesregierung, Auf die bei dem Landtage festgesetzen und von dem Fürsten anerkannten Caffenetate ift von bem Landschaftscollegium, wahrend der Rechnungsjahre, auf das ftrengfte und unvers bruchlichfte ju halten, wie benn der Fürft felbft fich teine Einweifung in eine der landschaftlichen Caffen, welche jenen Etacs in irgend einem Punete entgegenlauft, erlauben wird. 5. 103. Die vorstehenden Bestimmungen, welche junachft die Dedung der gewöhnlichen Staatsbedurfniffe jum Gegens stande haben, gelten in ihrer Art auch von dem Kalle, wo entweder auf den Bericht eines Landescollegiums, oder ohne folden, nach eigenem Ermeffen bes Fürften, andere Finange maabregeln, welche auf das landschaftliche Interesse Einfluß haben konnen, ergriffen, oder andere außerordentliche Leis ftungen und Anftrengungen der Staatsburger arfordert mers den follen. Der Untrag dazu geht von dem Fürsten unmits telbar an den Landtag, und erft, wenn diefer feine Einwile ligung ertheilt hat, erfolgt die endliche Bestätigung und die Befannemachung derfelben in bem gefestichen Bege. S. 104. Gollten fich in ber Zeit von einer der gewöhnlichen lande ständischen Bersammlungen zu der andern solche außerore dentliche, nicht vorherzusohen gewesene Ereignisse gutragen, welche aus der einen oder der andern landichaftlichen Caffe eine beträchtliche Bahlung, auf die in dem Etat nicht gereche net worden, unabwendbar erfordern, oder andere Unftrengungen und Leiftungen der Unterthanen unabmendbar nothe wendig machen; fo wird eine außerordentliche Berfammlung der landftandischen Abgeordneten verfügt werden. Die Durchsicht, Prufung und Abnahme aller Rechnungen, über die dem Landschaftscollegium untergeordneten Caffen, geschieht jahrlich bei biefem Collegium und vor einem Ause fouffe aus bem Mittel der landftandifchen Abgegroneten. Diefer Ausschuß besteht, außer dem Landmarschall und feis nen beiden Behulfen, aus feche ftandifchen Abgenroneten, namlich zweien des Beimarifchen, zweien des Gifenachischen und zweien des Reuftadtischen Rreifes in ber Maafe, baß aus jedem Rreife ein Abgeordneter von dem Stande ber Rittergutebefiger, und ein Abgeordneter bon bem Stande ber Barger, oder von dem Stande der Bauern, baju ger wahlt wird. Die Babl geschieht auf jedem ordentlichen

Landtage für bie nachftfolgenden brei Jahre. S. 106. Die Beit, wann diefer Musichus in Beimar gufammentommt, ift, Die Jahre ausgenommen, welche einem orbentlichen Lande tage unmittelbar vorausgeben, in welchen mithin die Reche nungeabnahme füglich bie jur Beit bes Landtage ausgefest bleiben tann, auf ben 20ften December eines jeden Jahres Das Landschaftecollegium hat bem Ausschuffe an biefem Tage, außer ber Dachweifung, wie bisher bie, von Dem letten Landtage gebilligten, Etats im Allgemeinen auss geführt worden, die Rechnungen des vorigen Jahres, welche fcon durchgefeben, monirt, und durch die Beantwortungen ber bagegen aufgestefften Erinnerungen jur Abnahme vorbes reitet fein muffen, fammt allen dagu gehorigen Belegen und ben gegen die Rechnungen gestellten Erinnerungen mitgutheis Es erfolgt eine nochmalige genaue Durchficht und Drus fung bei bem Musichuffe, wobei biefer über gefundene Ans ftande und Bedentlichteiten fofort bei dem gandichaftscolles gium die nothigen Erlauterungen verlangen barf. Die formliche Abnahme der Saupt , Landichaftscafferechnung geschieht durch das gange Landschaftscollegium und den gans gen landftandifchen Ausschuß, die übrigen Rechnungen aber tonnen burch einige Glieber bes Landschaftscollegiums und einige Glieder des gedachten Ausschuffes abgenommen wers Die Juftification der Rechnung und die Entlaffung des Rechnungeführers wird von denen vollzogen, welche aus dem Mittel der landständischen Abgeordneten und aus dem Mittel des Landschaftscollegiums an der Abnahme Theil ges nommen haben, 6. 108. Außer den Nachweisungen über Die Ausfahrung des Etate und außer ben Rechnungen über Die dem Landichaftecollegium untergeordneten Caffen, werden dem landftandifchen Ausschuffe, bei feiner Unwefenheit in Beimar, alle Rechnungen vorgelegt, welche bei folden Cafs fen geführt worden find, beren obere Bermaltung befondern Commissionen und Deputationen anvertraut ift, 3. B. bei den Amortisationscaffen der alten gande. 6. 109. Goll mes gen bemertter Digbrauche in der Gefetgebung oder in der Bermaltung, dem Fürften landftandifcher Geits Borftellung gethan werben; fo ift es, unbeschadet des bem Borftande nachgelaffenen Rechts (6. 62.), burchaus nothwendig, daß die Sache bei dem Landtage jum Bortrage und jur Abstimmung getommen fei. Rein einzelner ber ermablten Bolfsvertreter Darf fich in diefer Eigenschaft unmittelbar an den gurften wenden; auch find Bereinigungen mehrerer landständischen

Abgeordneten zu folchem Zwecke, sowohl während bes Lande tags, als zu anderer Zeit, unerlaubt. f. 110. Wenn irgend ein Staatsburger, welcher zwar durch den Landtag mit vers treten wird, aber nicht felbft Boltsvertreter ift, ein Gebres den, deffen Abstellung das allgemeine Wohl zu erfordern Scheint, bemerkt, oder einen nach feiner Unficht jum Beften des Landes gereichenden Borschlag aufgefaßt hat; so bleibt es ihm unbenommen, davon den Landtag oder den Borftand in Kenntniß zu fegen. S. 111. Die Ausführbarkeit des fünften landständischen Rechts (g. 5.). ift in der großhere joglichen Berordnung, die Organisation bes Staatsministes riums betreffend, vom 1. December 1815 gelichert worden, in folgender Stelle: "Alle Bevordnungen, Patente, Edicte "und jedwede andere Unfere Ausfertigungen in Regierungse " "gefchaften, die Bir eigenhandig unterfchreiben muffen, je "nachdem diefelben in das eine oder andere Departement , des Staatsministeriums gehören; oder, und zwar namente "hich in Verhandlungen mit den Landesständen, je nachdem " diefelben der gemeinschaftlichen Berathung und Beforgung "fammtlicher Ditglieder des Staatsministeriums vorbehaften "bleiben, von dem Chef des Departements im Staatsminix "fterium oder in letterwähntem Falle, von fammtlichen Mits "gliedern deffelben, welche bei der Beschlufinahme gegens "wärtig waren, und Sis und Stimme hatten, in der Reine "Schrift der Ausfertigung jum Beichen der Berantwortliche , feit des Minifters oder bes Staatsministeriums, fur die "Zwedmaßigfeit und Uebereinstemmung der Verfagung mit "ben Gefegen und der Berfaffung bes Landes, contrafignirt "werden. . 6. 112. Diefes Recht tann ausgeübt werden; 1) auf dem Wege der kloßen Geschwerdeführung, 2) auf bem Bege der formlichen Rlage. Es hat aber nur die Amtse führung des Staatsministeriums der einzelnen Staatsminig fter, in ihrem Gefchaftefreise, und der hohern Landesbehore den, wie fie dermalen in dem Patente wegen Ordnung bes , Staatsdienstes vom 15. December 1815 aufgeführt worden find, oder kunftighin bestimmt werden mochten, jum Gegene stande. Unerlaubte Handlungen, oder Verseben und Nachs lässigkeiten der untern Staatsdiener, konnen dem Landtage nur aledann zur Ausubung dieses Rechte die Veranlassung geben, wenn der baurch unmittelbar Gefrantte bei ber gur ftandigen hohern Dehorde vergebens Rlage geführt, oder fonft die gefeglichen Borfchritte gethan, und eben, weil fole des vergeblich gewesen, die höhere Behörde felbst der Pflichts

widtigfeif fich ihreiffaftig geraacht bat. 5. 113. Rur Ber schweedefahrung, nicht formliche Klage, ift gulaffig, wenn die Ungwerfindfigfeit einer Berordnung, oder einer andern Maasregel, ben Landtag jum Gehrauche feines Rechtes aufe forbert; formliche Klage barf erhoben werden, wenn Unters ichteife bei öffentlichen Caffen, Beftechlichfeit, absichtlich vers weigerte ober verzogerte Rechtenflege, abfichtliche Bergoges rung in der Vermaltung, oder andere willtuhrliche Gingriffe in die Berfaffung oder in die gefetliche Freiheit, die Chre und das Eigenthum ber Staatsburger, jur Renntnif bes Landtags gefommen find. S. 114. 3ft nur Befchwerde er: hoben worden, fo wird ber badurch geeroffene Staatsdiener, bber bie baburch getroffene Behorde, mit einer Berantwor, tung, world die angefochtene Berordnung oder sonftige Maass regel, ju rechtfertigen ift, gebort. Ift biefe Berantwortung nicht ausreichend, fonbern ift bie von dem Landtage anges brachte Rage dan; vber jum Theil gegrundet, fo erfolgt landesfürftlicher Beits bie Unweifung, gur Berbefferung bes Kehlers, jur Abstellung bes Mangels, jur Aufhebung des Miffbrauche, voebehaltlich des dem Landesfürsten auftebenden Rtches, auch auf die blofe Beschwerbeführung, wenn fich bei weiterm Eingehen in die Sache geobere Ungebuhrnisse hervorthun, die formliche Untersuchung anzuardnen. Landtag foll von bem Erfolge feiner Befchwerbeführung jes desmal in Kenneniß geset werden. §. 115. Ift formliche Rlage erhoben, und auf rechtliches Verfahren der Antrag gerichtet worden; fo foll diese Rlane von dem Landesfürsten an das Großherzogliche und Bergoglich Sachfische gemeinschaft: liche Oberappellationsgericht ju Jena abgegeben werden, wels des, vorausgefest, daß biefelbe hinlanglich begrundet, und burch Angabe ber Beweismittel gehötig unterftust ift, als ein durch gegenwärtige Verfaffungsurfunde für folche Ralle juftandiges Gericht, nach ben gefehlichen formen das Ber: fahren einzuleiten, das Ertenntniß mit Grunden, im Das men des gandesfürften, ju fprechen, und auf die dagegen eingelegten Rechtsmittel daffelbe Berfahren, wie in Sachen, welche burch Comptomif, in erfter Instant, an dieses Bes ticht gelangen, zu beobachten hat. §. 116, Auf Die von dem Landesfürften erfolgte Benachrichtigung, daß die Abgabe ber Antlage an das Appellationsgericht geschehen fei, tann der Landtag, wenn er noch versammelt ift, ober ber Bors ftand ju jeder andern Zeit, bem Candichaftefindicus jur Ber: folgung ber angebrachten Rlage und jur Wahrnehmung bes

ftandifden Intereffe bei dem Appellationsgerichte, Auftrag ertbeilen. Rommt bei einem folden rechtlichen Berfahren das Intereffe landschaftlicher Caffen gur Sprache, fo bat der Landschaftespndicus oder ein anderer Sachführer diefer Cafe fen, mit Borwiffen und Genchmigung des Landschaftscolles giums, den Civilpunct neben dem Unflagepuncte anhangig ju machen. 6. 117. Der Borfchlag ju neuen, das Allge: meine angehenden, Gefegen fann fowohl von dem Furften dem Landtage, als von dem Landtage dem Furften, vorges legt werden. Berfagt in dem letten Falle der Fürst die Genehmigung; fo darf der Landtag feinen Borfchlag noch auf zwei andern feiner verfaffungemäßigen Bufammentunfte wiederholen. Die ftandische Bersammlung hat, wenn fie ihre Buftimmung ju einem ihr vorgelegten Gefebesentwurfe verweigert, jedesmal die Grunde ausführlich anzugeben; der Burft hingegen wird auf einen von dem Candtage gethanen Gesesvorschlag, nur die Ertheitung oder die Borenthals tung feiner Sanction aussprechen. 6. 118. Die Landrathe, welche sowohl in dem Landschaftscollegium, als in der Lans desdirection, nach Maasgabe der Berordnung vom 15. Des cember 1815, Gis und Stimme haben, werden von dem Landtage, nach Stimmenmehrheit, aus den wirklichen Rit: tergutsbesigern gewählt; im Nothfalle tann jedoch auf deren Sohne und Mithelehnte Rucksicht genommen werden. Bor der Bahl find die Bolksvertreter aus demjenigen Kreife, in welchem die Stelle erledigt ift, aufzufordern, eine oder zwei Perfonen dazu in Borfchlag ju bringen. Der Ermablte, welcher übrigens dem Landesfürften jur Beftatigung vorzus ftellen, ift, behålt die Stelle als Landrath lebenslänglich. 5. 119. Die Bahl ber landständischer Seits zu ernennen: den Mitglieder bei dem Landschaftscollegium geschieht auf dem nachsten ordentlichen oder außerordentlichen Landtage, welcher nach ber fich ereignenden Erledigung einer folchen Stelle gehalten wird. Sollte jedoch die Zeit eines Lands tags von dem Tage der Erledigung fo weit entfernt fein, daß die Stelle über feche Monate unbefest bleiben mußte, fo hat der Borftand die Bahl jur Biederbefegung ber erles digten Stelle zu veranlaffen. §. 120. Nach eingegangener landesherrlicher Bestätigung der geschehenen Wahl, welche dem Landtage ober bem Borftande mittelft Decrets befannt gemacht wird, geschieht fogleich die wirkliche Ginführung in Das Landichaftscollegium. Der Gingeführte hat alle Pfliche ten und Rechte der übrigen Glieder des Collegiums, auch

bezieht berfelbe bie feiner Stelle gutommenbe etatemaftiges 5. 121. Benn eine aus Staatsbienern und landftandifchen Abgeordneten beftehende, gemeinschaftliche Come mission niederzuseben ift; fo werden hierzu landstandischer Seits nur landftandifche, ju dem Landtage ermablte Abges pronete, oder deren Stellvertreter, bestimmt. Dasselbe ift Regel für den Fall, wenn der Landtag in außerordentlichen Fallen, g. B. in Rriegszeiten, auf die Beziehung einer lands ftandifchen Deputation ju den Arbeiten eines Landescollegiums angetragen hat. S. 122. Die Bahl des Saupelandschaftse Caffirers und die Borftellung beffetben jur landesfürstlichen Bestätigung gefchieht in der Regel auf dem nachsten Lands tage, nach Erledigung der Stelle. Sollte fedoch ein folder Landtag bei dem Falle der Erledigung fo entfernt fein , daß Die Stelle, wenn man bie Bahl bis dahin aussenem wollte, über zwei Monate unbesett bleiben mußte; fo ift dasjenige su beobachten, mas oben (f. 119.) aber eine burch ben Borftand zu veranlaffende Bahl festgeset worden ift.

# Cedfter Abschnitt.

# Gewähr, ber Berfassung.

6. 123. In biefem Grundgefete bes Großherzogthums Sachsen Beimar , Gifenach und ber burch folches gestifteten Berfaffung darf in teinem Puncte, und weder mittelbar. noch unmittelbar, weder durch Aufhebung, noch durch Bufage, etwas geandert werden, ohne Uebereinstimmung des Landess fürsten und des Landtages. §. 124. Runftig find alle Staatse Diener, vor ihrer Unftellung auf den Inhalt des gegenwars tigen Grundgefeges und deffen Befthaltung mit ju verpfliche 6. 125. Jede absichtliche Berletung ber Berfaffung im Staatsbienfte foll als Berbrechen angesehen und geftraft werden. Jebe handlung eines Staatsbieners, welche in der Absicht unternommen wird, um diefe Berfaffung beimlich ju untergraben, ober gewaltsam gufzulofen, ift Sochverrath. 5. 126. Tritt bar Fall eines Regerungswechsels ein, fo foll ber neue Landesfürft bei dem Antritte der Regierung fic Schriftlich bei fürftlichen Worten und Ehren verbindlich mas den, Die Berfaffung, fo wie fle durch gegenwartige Urtunde bestimmt worden, nach ihrem gangen Inhalte mahrend feis ner Regierung ju beobachten, aufrecht ju erhalten und ju 6, 127. Um biefe Schriftliche Berficherung noch schaben.

vor der Huldigung von dem Karsten in Empfang zu nehe men, ist ein außerordentlicher Landtag zusammen zu berufen. §. 128. Im Fall der Unmundigkeit des Regenten, oder eie ner andern Verhinderung des Regierungsantritts, ist dieselbe Versicherung von dem Verweser der Regierung (dem Ud = ministrator) für die Zeie seiner Verwaltung auszustellen. §. 129. Außerdem wird die Sicherstellung dieser Versassung dem teutschen Bunde übertragen werden. An den teutschen Bund sollen sich die Landstände durch ihre Vertreter auch in dem Falle wenden dürsen, wenn einem Extenninisse, wels das Appellationsgericht zu Jena, auf eine von dem Landstage erhodene Untlage, gesprochen hat, und wogegen kein Rechtsmittel weiter Statt gesunden (§. 115.), die Vollzies hung verweigert würde,

Karl August.

Beilage Mr. 6 ju Geite 291.

Grundgefes bes Ronigreichs ber Dieberlande; vom 24. Auguft 1815.

Erstes Rapitel.

Bon bem Ronigreiche und beffen Ginmohnern.

1. Das Königreich ber Niederlande, dessen Gränzen durch den zwischen den auf dem Wiener Congrest versammelten Mächten Europens abgeschlossenen und den 9. Jun. 1815 unterzeichneten Tractat bestimmt sind, besteht aus folgenden Provinzen: Nordbrabant, Sübbrabant, Limburg, Gelbern, Lüttich, Oftsiandern, Westssstant, Tennegau, Holland, Seeland, Na, mur, Antwerpen, Utrecht, Friesland, Obernssel, Gröningen und Drenthe. Da das Großherzogthum Luremburg, so wie es durch den Wiener Tractat begränzt ist, unter Einer Souverainetät mit dem Königreiche der Niczberlande stehet, so wird es nach demselben Fundamentalger sein regiert werden, seinen Verbältnissen zu dem teutschen Bunde unbeschadet. 2. Die Provinzen Geldern, Holland,

Seeland, Utrecht, Friedland, Oberpffel, Gröningen und Drenthe behalten ihre gegenwartigen Grangen. Mordbras bant besteht aus bem Gebiete der Proving, welche jest den Damen Brabant führt, mit Musnahme bes Theils, welcher zu dem Departement der untern Maas gehört hat. Die Provinzen Gudbrabant (Departement der Dyle), Oftfian: dern (Departement der Schelde), Weststandern (Departement ber Eps), hennegau (Departement von Jemappe), und Ante werven (Devartement der beiden Nethen) behalten die ges genwartigen Grangen diefer Departements. Die Proving Limburg besteht aus dem ganzen Departement der untern Maas und den Theilen bes Ruhrdepartemenes, welche nach dem Wiener Tractat zu dem Königreiche gehören. Die Droving Luttich begreift das Gebiet des Depaptements der Durthe, mit Ausnahme des Theils, welcher burch benfelben Eractat bavon getrennt worden ift. Die Proving Namur enthalt den Theil des Departements der Sambre und Maas, welcher nicht ju bem Großherzogthume Luremburg gehort. Die Grangen des Großherzogthums Luremburg find durch ben Biener Tractat bestimmt. 3. Die für nüslich oder nothig gehaltenen Gränzberichtigungen zwischen den Provinzen werden durch ein Befet beftimmt werben, welches fowohl auf das Interesse der Bewohner, als auf die Erleichterung der allgemeinen Verwaltung Ruckficht nehmen wird. 4. Jes bes Individuum, das fich im Gebiete des Ronigreichs befin bet, es fei ein Ginwohner ober Fremder, genießt ben, ben Perfonen und Bermogen jugeficherten Schus. 5. Die Aus: übung der bürgerlichen Rechte ist durch das Geses bestimmt. 6. Das Recht zu votiren in ben Stadten und auf dem gang de, so wie die Zulässigkeit zu den Provinzial und Locale verwaltungen, wird nach den Local, und Provinzialstatuten 7. Die Berfügungen diefer Statuten über bas Recht und die Bulaffigkeit, welche der vorige Artikel er: wahnt, sollen, so wie fie nach Berfluß des gehnten Jahres, von der Promulgation des Bundamentalgeseiges an gerechnet, in Gultigfeit fein werben, fur einen Theil Diefes Befetes geachtet werden. 8. Niemand fann jum Mitglied der Ges neralftgaten, jum Chef oder Mitglied des Departements ber allgemeinen Bermaltung, jum Staatsrath, jum Commiffar des Ronigs in den Provingen, oder jum Mitglied des Ober: gerichtshofes (Haute Cour) ernannt werden, wenn er nicht Einwohner der Miederlande, und im Konigreiche oder in den Rolonien von Aeltern, welche dafelbst mobnhaft find, gestei

ren ift. Wenn er während einer Abwesenheit seiner Aelziern, diese sei temporar ober im Dienste des Staats, geborren ist, so genießt er die namlichen Rechte. 9. Die Eingesbehrnen des Königreiches, oder welche durch eine Fiction des Geleges oder durch die Naturalisation für solche gehalten werden, sind zu allen andern Verwaltungsgeschäften ohne Unterschied sähig. 10. Ein Jahr lang nach der Promulgation des gegenwärtigen Fundamentalgesetzs darf der König in der Fremde Gebohrnen und in dem Königreiche wohnhaften Personen die Rechte des Indigenats und die Fähigkeiten zu allen und jeden Aemtern ertheilen. 11. Iede Person ist ohne Untersschied des Standes und des Ranges und der Geburt zu allen und len Aemtern gleich sähig; jedoch mit Vorbehalt desjenigen, was durch die Reglements der Provinzen zu Kolge des Kap. 4, des Fundamentalgesetzs in Bezug auf die Bildung der Provinzialstände setzgesetz ist.

Bweites Kapitel. Bonbem Könige

> Erste Section. Von der Thronfolge.

12. Die Krone des Königreiches der Rieberlande ift und bleibt G. M.- Wilhelm Friedrich, Pringen von Orac nien , Daffau, und erblich feinen rechtmäßigen Defcenberiten, in Gemagheit folgender Beftimmungen, übertragen. 13. Die rechtmäßigen Descendenten des regierenden Ronigs find die aus feiner Che mit 3. D. Friederite Louife Bilbelmine, Pringeffin von Preußen, gezeugten und noch ju zeugenden Rinder; und im Allgemeinen diejenigen Descendenten, wels de aus einer, mit Beistimmung der Generalftaaten, von dem Konige contrabirten oder mit feiner Einwilligung ges Schloffenen Che entfproffen find. 14. Die Rrone ift erblich nach dem Rechte der Erftgeburt, fo daß der erfte Cohn bes Ronigs oder fein Descendent mannlichen Beschlechts Durch Reprasentation succedirt. 15. In Ermangelung einer Des, fcendens mannlichen Gefdlechts des alteften Sohnes geht die Krone auf seine Bruder, oder auf ihre Descendens ten mannlichen Gefchlechts, gleichfalls nach dem Recht der Primogenitur und Reprasentation über. 17. In ganglicher Ermangelung einer Descendenz mannlichen Geschlechts aus dem Saufe Dranien , Raffan, find die Scherer des Konigs

nach der Primogeniturordnung jur Succession berufen. 17. Menn der Ronig teine Tochter hinterlaffen hat, fo tragt die alteste Prinzessin der altesten mannlichen absteigenden Linie des letten Ronigs die Rrone auf ihr Saus über, und, im Ralle fruberen Absterbens, wird fie von ihren Defcens benten reprafentirt. 18. Benn teine mannliche abfteigenbe Linie des letten Ronigs eriftirt, fo fuccedirt die altefte weibliche absteigende Linie dieses Konigs; so daß immer die manns liche Branche der weiblichen, und die altere der jungern, und in jeder Branche der Bruder der Schwefter und ber altere dem jungern vorgezogen wird. 19. Benn der Ronig ftirbt, ohne Dachkommenschaft zu hinterlaffen, und wenn feine Descenden; mannlicher Linie aus dem Saufe Oraniene Maffau vorhanden ift, fo fuccedirt die nachfte Bermandtin bes legten Ronigs, aus bem toniglichen Saufe, und im Falle ihres fruhern Absterbens, folgen ihre Defcenbenten in der Regierung. 20. Benn ein Beib die Krone auf ein anderes Saus übertragen hat, fo tritt biefes Saus in alle Rechte bes jest regierenden Saufes ein, und die vorigen Artitel find auf daffelbe anzuwenden, fo daß feine Descene benten in mannlicher Linie, mit Ausschluß der Beiber oder der weiblichen Descendenz, succediren, und daß teine andre Linie auf den Thron gerufen werden tann, To lange als Diese Descendeng nicht ganglich erloschen ift. 21. Gine Prim geffin, welche fich ohne Einwilligung der Generalftaaten vers heirathet hatte, hat teine Rechte auf den Thron. Gine Ros nigin legt die Regierung nieder, wenn sie ahne Einwilligung ber Generalstaaten eine Che contrabirt. 22. Sollte ber jest regierende Ronig Bilhelm Friedrich von Oranien , Maffqu teine Nachkommenschaft haben, fo vererbt die Krone auf feine Ochwefter, die Pringeffin Friederite Louise Bilbelmine von Oranien, Bittme des verstorbenen Karl Georg August, Erbpringen von Braunschweig, Luneburg, oder auf ihre rechte mäßigen Descendenten, welche aus einer den Berfügungen bes obigen 13. Art. gemäß contrabirten Che geboren find. 23. In Ermangelung rechtmäßiger Descendenten biefer Prini geffin, geht die Krone auf die rechtmäßigen mannlichen Defcens benten der Prinjessin Karoline von Oranien, Schwester des vere ftorbenen Pringen Bilhalm V., Gemahlin des verftorbenen Kurften von Nasfau: Weilburg, über, auch nach dem Rechte ber Primogenitur und Reprafentation. 24. Benn besondre Umstände eine Aenderung in der Ordnung der Succession in ber toniglichen Burde nothig machen follten, fo tann ber

Ronia in biefer Sinficht ben Generalftagten, ben vereinigten Rammern, einen Gefehesentwurf vorlegen; in diefem Ralle muß die zweite Kammer in doppelter Ungahl jusammenbes rufen werden. 25. Der Konig, welcher keinen durch bas Kundamentalgeset zur Krone berufenen Nachfolger hat, schlägt einen den Generalftaaten vor, welche versammelt und gusame mengefest find, mie' im vorigen Artitel. 26. Benn bet Borfchlag von den Generalftaaten genehmigt wird, fo macht der König seinen Nachfolger der Nation in den für die Oros mulgation der Gefete vorgeschriebenen Formen befannt, und läßt ihn feierlich proclamiren. 27. Wenn dem Konige vor seinem Tode kein Machfolger ernannt worden ift, so ernens nen und proclamiren ihn feierlich die Generalftaaten, welche wie im 24. Artitel versammelt und jusammengefest find. 28. In den in den Artiteln 22, 23, 24, 25 und 27 er; wahnten Fallen bleibt die Succession, fo wie fie durch die Artifel 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 vorgeschrieben 29. Der Konig der Niederlande tann teine andre Rros ne tragen. In feinem Falle fann der Sig der Regierung außerhalb des Konigreiches verlegt werden.

# Zweite Section. Bon ben Einfanften ber Krone.

30. Der Konig genießt ein jahrliches Ginkommen von 2,400,000 Gulden, aus dem offentlichen Schate jahlbar. 31. Wenn der jest regierende Ronig Bilbelm Friedrich von Oranien : Naffan den Borschlag dazu thut, so konnen ihm durch ein Gefet Domanen ju volligem Eigenthume bis jum Betrage von 500,000 Gulden Einfanfte angewiesen werden, welche von den im vorigen Artifel bestimmten Ginfunften abgezogen werden. 32. Schicklich meublirte Sommer : und Winterpallafte find zur Wohnung des Königs bestimmt, mit einer jahrlichen Summe, die für die Unterhaltung diefer Pallafte 100,000 Gulden nicht übersteigen darf. 33. Der Konig, die Pringen und die Pringeffinnen feines Saufes, find von allen perfonlichen und directen Auflagen befreit; fie find von der Grundsteuer nur fur die Wohnungen, wels che ihnen angewiesen find, befreit; fie find aber allen ans dern Auflagen unterworfen. 34. Der Ronig richtet fein Saus ein, wie es ihm gut icheint. 35. Gine verwittmete Ronigin genießt mahrend ihres Wittmenstandes ein jahrlis ches Gintommen von 150,000 Gulden aus dem offentlichen

Schaße. 36. Der alteste Sohn des Königs, oder sein mann licher Descendent, als prasumtiver Kronerbe, ist der erfte Unterthan des Königs; er führt den Titel eines Prinzen pon Oranien, 37. Der Prinz von Oranien genießt in dieser Qualität vom erfällten 18. Jahre an ein jährliches Einkommen von 100,000 Gulden aus dem öffentlichen Schaße, welches auf 200,000 Gulden erhöht wird, wenn er in Germaßheit zu dem Artikel 43 sich vermählt.

#### Dritte Section.

#### Bon ber Bormunbschaft über ben minderjährigen Känig.

38. Der Ronig ift mit erfulltem 18. Jahre man big. 39. 3m Falle der Minderjahrigkeit, fteht der Konig unter ber Bormunbichaft einiger Mitglieder bes toniglichen Baufes und einiger vornehmen und im Lande gebohrnen Pers sonen. 40. Diese Bormundschaft wird im voraus von dem regierenden Ronige, in Uebereinstimmung mit den General ftaaten, den vereinigten Rammern übertragen. 41. Benn fie durch seinen Borganger nicht verfügt worden ift, so wird für diefelbe durch die Generalstaaten, die vereinigten Rams mern, geforgt, welche fic, wenn es moglich ift, mit einis gen nahen Bermandten des minderjährigen Konigs vereinis gen. 42. Jeder Bormund leiftet, che er fein Amt anerin, in die Saude des Prafidenten folgenden Gid: "3ch fombie " Ereue dem Ronige; ich schwore, gewiffenhaft alle Pflichten "ju erfallen, welche feine Bormundschaft mir auferlegt, und ,, namentlich, ihm Anhänglichkeit an das Fundamentalgefet "seines Ronigreiches und Liebe ju feinem Bolte einzuftogen. "So mabr mir Gott helfe."

### Bierte Section. Bon ber Regenticaft.

43. Bahrend der Minderjährigkeit des Königs mir die königliche Macht von einem Regenten ausgeubt; er wir im voraus von dem regierenden Könige, in Uebereinstim mung mir den Generalstaaten, den vereinigten Kammern ernannt. Die Succession in der Regentschaft, während det Minderjährigkeit des Königs, kann auf dieselbe Art festzt seht werden. 44. Wenn der Regent nicht bei Lebzeiten de Königs ernannt worden ist, so geschieht dies durch die der Artikel 24 gemäß versammelten und zusammengesetzen Generalschaft.

neralftaaten. Benn bie Succeffion in ber Regentichaft nicht feftgefest. ift, fo tann ber Regent fie in Uebereinstimmung mit ben wie oben versammelten Generalftaaten feftfegen. 45. Der Regent leiftet in einer Versammlung der Generals ftaaten, den vereinigten Rammern, und in die Sande des Prafidenten, folgenden Cid: "Ich fcmore dem Konige Ges "borfam; ich schwore, daß ich in der Ausäbung der könige "lichen Dacht, wahrend der Minderjahrigfeit des Ronigs "(fo lange ber Ronig außer Stand fein wird, ju regieren,) "das Kundamentalgeset des Königreiches beobachten und aufs "recht erhalten werde, und daß ich bei teiner Gelegenheit "und unter keinem Vorwande, welcher er auch sei, mich "von bemfelben entfernen, oder jugeben werde, daß man ,, fich davon entferne. 3ch fcmbre ferner, mit aller meiner "Macht die Unabhangigfeit des Konigreiches und die Ine "tegritat feines Gebiete, fo wie die offentliche und indivis "duelle Freiheit ju vertheidigen und ju bemahren, die Rechte "aller und jeder Unterthanen des Konigs zu erhalten, und "jur Sicherung des allgemeinen und befondern Bohlerges "bens, so wie ein guter und treuer Regent schuldig ist, alle "Mittel angumenden, welche die Gefege ju meiner Berfus "gung stellen. Go mahr mir Gott helfe." 46. Die toe migliche Macht wird gleichfalls durch einen Regenten ausges ubt, wenn der Konig fich außer Stand befindet zu regieren. Nachdem der Staatsrath, welcher aus den gewohnlichen Mitgliedern und den Chris des Minifterialdepartements jus sammengesest ift, durch eine genaue Untersuchung constatirt hat, daß diefer Fall eriftirt; fo beruft er die Generalftaas ten zusammen (die zweite Kammer in doppelter Anzahl ). um mahrend ber Dauer der Berhinderung dafür ju forgen. Die Mitalieder der Generalstaaten, welche sich den ein und zwanzigsten Tag nach der Zusammenberufung an dem Orte befinden, wo die Regierung ihren Gig hat, eroffnen die 47. Benn es nothig ift, für die Aufficht über Session. bie Person des Konigs ju sorgen, welche fich in dem Kalle bes vorigen Artitels befindet; fo befolgt man die in den Are titeln 39 und 41 über die Vormundschaft eines minderjabe rigen Königs aufgestellten Grundfaße. 48. Wenn in diesem Kalle der Dring von Oranien volle 18 Jahre alt ift, fo ift er Regent von Rechts megen. 49. Benn der Pring von Oranien nicht volle 18 Jahre alt ift, und in den in den Artiteln 27 und 44 ermahnten Rallen, ubt der Staaterath, jusammengesett wie in Artitel 46, die konigliche Gewalt

aus, bis burch bie Generalftaaten bafur geforgt tft. Mitglieder Diefes Raths legen in die Bande des Prafibene ten, und diefer in Gegenwart der Berfammlung folgenden Eid ab: "Ich fdmore ale Mitglied (Prafident) des Staates "raths, ju ber Erhaltung und Beobachtung des Fundamen: "talgesetes bes Ronigreiches in der Ausübung der koniglie "den Docht beigutragen, bis burch die Generalftaaten du "für geforgt ift. Go mahr mir Gott hetfe." 50. Die Afte, welche die Regentschaft festfest, wird ben Abzug ber ftimmen, der von den Einfunften der Krone fur den Aufwand ber Regentschaft gemacht wird. 51. Benn ber Ro: nig den Generalstaaten keinen Nachfolger zur Krone vorge: schlagen hat (Art. 25); wenn er nicht mit ihnen die Bors mundschaft des minderjahrigen Ronigs festgefest hat (Art. 40); wenn er ben Regenten bes Konigreiches nicht mit ihnen ber fignirt hat (Art. 43); so ertlaren bie Generalftaaten feier lich ben Fall, welcher eintritt, und fie forgen fur denfelben, fo wie es in den Artiteln 27, 41 und 44 vorgefchrieben ift.

### Fünfte Section. Bon ber Inauguration bes Königs.

52. Benn ber Konig die Zügel der Regierung ergreift, fo wird er feierlich in einer offentlichen Gigung ber Genet ralftaaten, den vereinigten Rammern, inaugurirt. Sigung wird im Freien gehalten. In Friedenszeiten ger schieht die Inauguration abwechselnd ju Amsterdam und in einer Stadt ber fublichen Provinzen, welche ber Ronig 53. Nachdem in biefer offentlichen Sigung bat Fundamentalgefet dem Konige gang vorgelefen worden ift, feiftet er folgenden Eid: "Ich fcwere dem Bolte der Dies "derlande, das Fundamentalgeset des Konigreichs aufrecht "w erhalten, und ju beobachten, und daß ich bei feinet "Gelegenheit und unter feinem Bormande, welcher er auch "fei, mich davon entfernen oder jugeben werde, daß man "fich davon entferne. Ich fdwore ferner, mit aller meinen "Macht die Unabhangigkeit des Konigreiches und die In "tegritat feines Gebiets, so wie die öffentliche und indivis " duelle Freiheit zu vertheidigen und zu bewahren, die Recht "aller und jeder meiner Unterthanen ju erhalten, und jut "Sicherung und Erhöhung des allgemeinen und befondern ,,, Wohlergehens, fo wie ein guter Konig fculdig ift, alla "Mittel angumenden, welche Die Gefebe gu meiner Berfit

"gung ftellen. Go mahr mir Gott helfe." 54. Rach ber Leiftung biefes Eides wird ber Ronig in der namlichen Gige jung von den Generalftaaten inaugurirt. Der Prafident spricht in dieser Absicht folgende feierliche Erklarung aus. welche er und alle Mitglieder durch einen individuellen Eid "Wir schworen im Namen des Voltes der Ries "berlande, daß wir, traft des Rundamentalgesebes biefes "Staates, Sie jum Ronige annehmen und inauguriren; daß "wir die Rechte Ihrer Krone aufrecht erhalten werden; daß "wir in der Vertheidigung Ihrer Person und Ihrer koniglis "den Wurde Ihnen gehorsam und treu fein werben; und "wir ichworen alles ju thun, mas gute und getreue Benes "ralftaaten ju thun verpflichtet find. Go mahr uns Gott "helfe." 55. Der König sett die Provinzialstaaten von feiner Inauguration in Kenneniß, welche ihm mit folgenden Borten Suldigung leiften: "Bir ichworen, daß wir 3he "nen als rechtmäßigem Ronige der Niederlande in der Vers "theidigung Ihrer Person und toniglichen Burde getren "fein werden, und daß wir in Gemagheit des Fundamens "talgesetes den Befehlen, die uns von Ihnen gutommen, "gehorchen werden; daß wir in ihrer Bollgiehung Ihren "Dienern und Rathen Bulfe und Beiftand leiften werden, "und daß wir außerdem thun werden, was getreue Unter= "thanen ju thun verpflichtet find. Go mahr uns Gott "helfe." Eine feierliche Deputation einiger ihrer Mitglies der überbringt diese Erflarung dem Konige.

#### , Sechste Section. Bon ben königlichen Rechten.

Angelegenheiten; er ernennt die Minister und Consuln und beruft sie zurück. 57. Der König erklärt den Krieg und schließt Krieden; er seht die beiden Kammern der Generalstaaten davon in Kenntnis. Er sügt diesenigen Mittheilungen hinzu, welche er mit dem Interesse und der Sischert des Staates für vereindar halt. 58. Dem Könige gehört das Recht, alle andere Verträge und Conventionen abzuschließen und zu ratisseiren. Er seht die beiden Kammern der Generalstaaten davon in Kenntnis, sobald er glaubt, daß das Interesse und die Sicherheit des Staats es erlauben. Wenn in Friedenszeiten abgeschlossene Tractate eine Abtretung oder eine Austauschung eines Theils des Gediets Sauls Gesch. d. neuest. Zeit, 4. 286s. 2. Abth.

des Ronigreichs oder seiner Bestungen in den andern Belt. theilen enthalten, fo merden fie von dem Ronige nicht eber ratificirt, als bis fie von den Generalftaaten gebilligt worden find. 59. Der Konig verfügt über die Land : und Seemacht, er ernennt die Officiere bei berfelben und ruft fie, nach Ber Schaffenbeit der Falle, mit Penfion gurud. 60. Die oberfte Leitung ber Rolonieen und ber Befigungen bes Conigreiches in den andern Belttheilen gehort ausschließend bem Ronige. 61. Der Ronig bat die oberfte Leitung ber Rie nangen; er ordnet und bestimmt die Befoldungen der Coffee gien und Staatsbeamten, welche aus dem offentlichen Schake bezahlt werden; er trägt fie in das Budget ber Ausgaben bes Staats ein. Die Besoldungen ber Staatsbeamsen des richterlichen Standes find durch das Gefet bestimmt, Der Konig hat bas Rocht Mange ju fchlagen, und tann fie mit feinem Bilbe pragen' laffen. 63. Der Ronig entheilt den Adel; diejenigen, welche er abelt, legen ihre Diplome ben Stgaten ihrer Pravingen vor; dann nehmen fie an ben mit dem Adel verbundenen Borrechten Theil, und nament lich an dem Rechte, in die Ritterschaft eingeschrieben m werben, wenn fie bie erforberlichen Bedingungen in fic ven einigen. 64. Jeder Riccerorden wird durch ein Gefes, auf der Borfchlag des Konigs, begründet. '65. Fremde Orden, wel che teine Berbindlichkeit anferlegen, konnen von dem Rinige und von den Prippen feines Saufes mit feiner Ein willigung angenommen merden. Lein fremder Orden. mel der er auch fei, kann von einem andern Unterthan des Ronigs, ohne feine ausbrudliche Erlaubniß, angenommen wer, ben. 66. Diefe Erlaubniß ift ebenfalls gur Unnahme aller fremden Titel, Burden oder Memter erforderlich. In Bu Bunft tonnen von einem fremden Surften ertheilte Adelebriefe von keinem Unterthan des Konigs angenommen werden. 67. Der Ronig hat dos Recht gu begnadigen, nachbem er von dem Obergerichtshofe des Konigreiches ein Gintachten 68. Außer dem Rechte, in ben von bemi eingezogen hat. Befete felbft bestimmten gallen zu bispenfiren, bewilligt ber Ronig in bringenden Fallen, und wenn bie Generalkagten nicht verfammelt find, Privatperfanen für ihr Privatintereffe und auf ihr Berlangen Dispensationen, nachdem er bei Stagterath barüber gehört bat: diefe Dievensationen werden in Justigfachen und nach eingezogenem Gutachten von dem Ohergerichtshofe, und in andern Sachen von den Ber waltungsbepartemente, melde fie betreffen, bewilligt.

Ronniff; weiche er in dem Betramme non einer Sessionen in Ronnmist; weiche er in dem Bettramme non einer Session bis zur andetn bewilligt hat. 69. Der König entscheitet alle Streitigkeiten, welche sich zwischen zwei wer mehreren Provinzen etheben, wenn er ste nicht in Gate beendigen tann. 70. Der König legt den Generalstaaten die Sesehesentwürfe vor, und thut ihnen jeden andern Vorschlag, den er für gut halt, Er bestätigt goer vers mirft die Vorschlage, welche ihm die Generalsstaaten thun.

#### Stebente Gection.

Bon bem Staatsrathe und ben Dinifferialbepattements.

71. Ce eriftirt ein Staaterath. Diefer Rath bes leht and höchstend vier und zwanzla Mitaliedenn, welches o meit es möglich, aus allen Provinzen bes Königreiches proahlt find ; der König ernennt und entfest fie nach Bes keben. Der König hat den Vorste im Staatsrothe: et erz nennt, wenn er es fur gut halt, einem Graatsserretair Big ceprofibenten. 72. Der Pring von Ovenlen ift von Rechte wegen Mitglied des Staatsraths; er nimmt mit erfülltem teten Johre einen Plat barin ein. Die andern Prinzen bes bulglichen Hauses können nach ihrer Mandigkeit von dem Ronige hineinberufen werden. :: Sie find nicht:in ber festges esten Rahl der ordentlichen Mitglieder begriffen: 73. Bet Roning unterwirft: den Benathichlagung des Stanterathe bie Borfchlage, welche er den Generalftaaren thut, und bie; wels he ihm von benfelben gethan worden, so wie alle allgemeine Maasregeln für die innere Bermaltung des Konigreiches und einer Befigungen in andern Belttheilen. Im Eingange der Befege und toniglichen Berordnungen wird ermahnt, daß der Beanebrath gehore worden ift. Der Ronig befragt ferner en Staatsvarb um fein Gutadyten über alle Gegenftande be allgemeinen ober befondern Intereffes, welche er fur gut bit, ihm ju uneerwerfen. Der Ronig entscheibet allein, ind er bringt febe feiner Enbicheidungen gur Renntnif des Staatsrathe: 74:3Der Ronig fann außerordentliche Staates athei ohne Befoldung ernennen; er berufe fie in den Staates ath, wenn er es für gur ball. "75. Der König grundet Rivificatoepartements; er ernenne und enti est deren Chefs nach Belieben; er tann einen bbet iehrere derselben berufen und bem Bevathschlagungen bes D & 2

Staatsraths beignwohnen. 76. Der Sid, welchen die Chefs ber Ministerialbepartements und die ordentlichen und außere ordentlichen Staatsrathe leisten, enthalt unabhängig von dem, was der König außerdem beigufügen für gut sindet, die Berspsichtung, dem Fundamentalgesetze treu zu fein.

# Prittes Kapitel

Bon ben Generalftaaten.

#### Erfte Section.

Bon ber Bilbung ber Generalftagten.

77. Die Generalftaaten reprafentiren bie Rac tion. 78. Die Beneralftaaten werden aus zwei Rammern gebilbet. 79. Eine diefer Rammern befteht ans bundett und gebn Mitgliebern, welche von ben Stanten ber Provingen, fo wie folgt, ernannt werden: Norbbrabant er: nennt 7, Sabbrabant 8, Limburg 4, Gelbern 6, Luttid 6, Oftfandern 10, Beftffandern 8, hennegan 8, Colland 22, Seefand 3, Mamur 2, Antwerpen 5, Utrecht 3, Friek land 5, Oberpffel 4, Groningen 4, Drenthe 1, Lurem burg 4. 80. Die andre Rammer, welche den Ramen ber erften Rummer führt, besteht aus wenigstes vierzig und Boch ftens fechgig Mitgliedern, die volle vierzig Jahre alt fein muffen und auf Lebenszeit von dem Ronige ant ben Perfonen ernamt werden, welche burd bem Staate gu leiftete Dienfte, durch ihre Geburt oder ihr Bermogen an ausgezeichnetften find.

#### Speite Section.

Bon ber zweifen Rammer ber Generalftaaten.

86. Personen, welche in der Proving, von welcher fernannt werden, wohnhaft und volle dreifig Jahre alt find, sind in der zweiten Kammer wählbar. Die in einer und derselben Proving erwählten Mitglieder düren einander uicht näher, als im drieten Grad verwandt oder verschwägert fein. Land, und Scoofficiere sind nur wählbar, wenn sie einen Raus über den der Capitains haben. 82. Die Mitglieder diesk Rammer werden auf drei Jahre erwählt. Die Kammen wird jährlich zum dritten Theil erneuert, dem Schema gemäß, welches in dieser hinsicht aufgesest werden wird. Die herausteretenden Mitglieder kannen zumittelbar darauf wie

ber gewählt werben. 83. Die Mitglieber biefer Rammer votiren individuel ohne Bevollmachtigung, und ohne an die Berfammlung, welche fie ernannt hat, ju referiren. Beim Einteite in ihr Amt leiften fie, jeder nach dem Rir tual feines Eultus, folgenden Gid: "Ich fcmbre (verfpres "de), das Bundamentalgefet ju beobachten und anfrecht ju " ethalten; und bag ich bei feiner Gelegenheit und unter feis "nem Bormande irgend einer Art mich bavon entfernen oder "jugeben werde, bag man fich bavon entferne; bag ich mit , allen "meinen Rraften die Unabhangigkeit Des Ronigreichs "und die offentliche und individuelle Freiheit bewahren und "befouben werde; daß ich, fo viel an mir ift, ju der Ers ,,, bohung des allgemeinen Bohlergebens beitragen werbe, ohne "mich von bemfelben wegen eines befondern oder provingiels "len Inseroffes ju entfernen. 11 So mahr mir Gott helfe. " Sie werden ju biefem Gibe jugelaffen, nachdem fie folgens den Eid. geleistet huben: 117,3ch fcmobre (ertiare), daß ich, "um gum Mitgliede ber zweiten Rammer ber Generalftaas "ten genannt ju werden, weber birece noch indirect, noch "unter einem Bormand irgend einer Att, feiner Derfon, bie "in ober aufer einem Stagtsamto fiehet, Gaben ober Bes " ichente weder gegeben ober veriprocen habe, noch geben "ober zversprechen weide. Ich schwore (verspreche), daß ich "niemals von irgend Jemanden oder unter irgend einem Bors "wande, birect ober indirect, irgend eine Gabe ober Bes "fchene annehmen werde, um irgend etwas in ber Ausübung "meines Staatsamtes ju thun ober nicht ju thun. Go mabr "mir Gott helfe." Die Schware werben in die Bande des Ronias oder, in ber zweiten Rammer, in die Sande des dagu von dem Ronige antorifirten Prafidenten abgelegt 85. Der Prafibent ber zweiten Kammer wird von bem Ros. nige für die Dauer einer Geffion, aus einer breifachen Like, welche die Kammer ihm überreicht, ernannt. Die Mitglieder diefer Rammer erhalten eine Entschädigung für ihre Versetung (deplacement), welche burch bas Bes fet nach Maasgabe der Entfernung bestimmt wird. Sie erhalten ferner für Aufenthaltstoffen eine Summe von 2500 Gulden jahrlich; diese Entschädigung, welche monatlich ber jable wird, erhalten diejenigen Mitglieder in dem Zeitraume von einet Seffion bis gur andern nicht, welche bei der lets ten Seffion nicht jugegen gewefen find, wenn fie nicht ber wrisen, daß sie durch Krantheit daran verbindert worden.

#### Dinitite Wegtio flagmis

Bon ber erften Rammer ber Generalfichiten.

87. Die Mitglieder der ersten Kammer erhalten in aller Schaloshaltung für Bersetung und Aufenthalt eine Summe von 3000 Gulden jährlich. 88. Bei dem Eintrin in ihr Umt leisten sie, jeder nach dem Rityal seines Euleus, in die Hände des Königs die für die Mitglieder der zweiten Kammer vorgeschriebenen Eide. 89. Der Kanig genneunt den Präsidenten der ersten Kammer für die Dauer, einer Session.

# Bierte Section.

Berordnungen, bie beiben Rammern gemein finb.

90. : Man kunn nicht ju gleicher: Beit Witglied beiber Rammern fein. 91. Die Chefs ber allgemeinen Burmale eungebepartemeure haben in beiden Saumeem Sie. Ihre Stimme ift nur dann beliberativ, wonn Ab Mitglieber ber Rammer find, in welcher florfiken. 192.1 Die: Mitglieber, ber Generalftagten tonnen nicht ju gleicher Beit Mitglieber ber Rechnungetummer fein ... noch Aberhaube Stellen haben welche jum Rechnungswefen gehoren. :: 93. Ein Mitglied ber Provinzialstgaten, das zu ben Beneralstnaten ernannt wird, verliere, indem es in denselben Gis nimme, eseine vorice Eigenschaft. 94. Rede Rammer, verificite bie Bollmachten ihrer Mitglieder und entscheidet die in diefer binficht ent ftandenen Streitigkeiten. "95. : Jebe Rummer: ernentit ihren Protofollsthrer (greffier). 96. Jede der beiben Rammern führt den Titel: Edle und Hochmichtige Gerrn (Nobles et Puissants Seigneurs). 9% Die Generalstaaten vers fammaln fich wenigstens einmal juhrlicht die weentlicht Gele finn fängt mit dem duitten Montag des Monats October an. Der König beruft fie außerordentlich gufammen, wenn er es mothig findet. 98. In Friedenszeiten merden bie Gefe fionen von Jahr ju Sahr obwechselnd im riner Stadt der nordlichen und in einer Statt ber fablichen Drovingen ges halten. 99. Bei dem Ableben bes Roniga verfommein Ach die Generalftaaten ohne vorhergebende Aufammenberufung. Die Mitglieder ber Generalftaaten, welche fich am funfzehn ben Tage nach biefent Mbleben an bem Orte befinden, wo bar Cia ber Regierung beftammt ift, groffnen bie außerges dentliche Strung. 100. Die Session bern Generalftnaren wird in einer Sibung der beiden vereinigten Rammern durch

ben Ronin bber feine Commiffarten erbffnet; fle wird auf diefetbe Beife gefchloffen, wenn ber Ronig bafur halt, baf das Intereffe des Ronigreiches ihre Fortsetzung nicht erfora dert. Die ordentliche Session muß wenigstens zwanzig Tage dauern. 101. Reine der beiden Kammern tann einen Bes folug faffen, wenn nicht wenigstens die Balfte ihrer Mits glieder versammelt ift. 102. Jeder Beschluß wird dutch die abfelute Dehrheit der Stimmen gefaßt. 103. Die Witgsteder der Generalstraten votiren auf namentliches Aufs unfeit and mit lauter Stimme. Die Bablen and Dorfchlas ge ber Candidaten gefchehen allein duid gefteime Stimmenfammlung. 404. In den verschiedenen Fallen, wo laut bes Fundamenealgeseyes die beiden Rammern Thie zweite vers doppele oder in gewohnlicher Attaahl)" vereinige find, figen die Dieglieder ohne Unserschled det Kammern. Der Pras fident det erften Kammer feitet die Betathichlagungen, man sat have been the ent

## Fünfte Gection. Bon ber gefeggebenben Gewalt.

. 105. Die gefeggebende Gewalt wird gemeinschaft? lich won bem Konige und den Generalftaaten auss geibt. 106. Der König richtet die Vorschläge, welche er den Genetalftanten thun will, an die zweite Rammer, durch ein Gendschreiben (message), welches die Beweggrunde enthale, oder durch Commiffare. 107. Die Rammer bes rathschlagt in allgemeiner Bersammlung über keinen Bors fchlag des Ronigs eber, als bis fie ihn in den verschiedenen Gectionen gepruft hat, in welche alle Mitalieder ber Rame met fich sheilen, und, welche periodisch burch das Loos eri neitere weiden. 108. Die Sigungen ber zweiten Kammer der Generalftaaten find offentlich; doch bilbet fich die Rame mer ju einer Commitée, wenn der gehnte Cheil der gegene martigen Ditglieder es verlangt, oder ber Drafident es gut Anber. In der Commitée tonnen Befchluffe über die Begens fanbe gefaßt werden, welche dafelbit verhandelt worden find, 109. Benn die zweite Rammer, nachdem fie uber den alls gemeinen Bericht, Der ihr von dem Gutachten ihrer Sectio: net gemache wird, berathfehlagt hat, ben Entwurf annimmt, to letter fie ihn der erften Rammer mit folgender Formel M: "Die gweite Rammer ber Generalftaaten fendet der er: "ften Rammer den beigefügten Borfchlag bes Konigs ju; "Re aldubt , daß er anzunchmen ift." 110. Wenn die zweite

Rammer ben Deciclag nicht annehmen gu tomen glanbe, fo giebt, fie bem Ronige mit folgenden Borten Rachricht Davon: "Die zweite Rammer der Generalstaaten bezengt " dem Ronige ihre Dantbarteit fur den Gifer, mit welchem "er über die Intereffen des Ronigreiches macht, und erfucht "ihn ehrfurchtevoll, feinen Borichlag in weitern. Betracht " ju nehmen." 111. Wenn die erfte Rammer einen von der zweiten Rammer angenommenen Borichlag des Ronigs erhalt, fo fendet fie ihn den Sectionen ju, und wenn fle, nachdem fie in allgemeiner Gigung darüber berathichlagt bat. den Borfchlag annimmt, fo giebt fie dem Konige mit folgens den Worten davon Rachricht: "Die Generalftaaten begens "gen dem Ronige ihre Dantbarteit fur ben Gifer, mit wels "chem er über die Intereffen des Ronigreiches wacht, und "nehmen feinen Borfchlag an." Und der zweiten Rammer "mit diefen Borten: "Die erfte Rammer der Generalftaas , ten bringt jur Renntniß der zweiten Rammer, daß fie ben "Borfchlag bes Ronigs angenommen hat, welcher ihr den "..... betreffend ..... überfendet worden ift." 112. Wenn die erfte Rammer den Borschlag nicht annehmen zu konnen glaubt, fo druckt fie es aus, wie im Artitel 110. Sie fest Die zweite Kammer mit folgenden Worten davon in Kennte niß: "Die erste Kammer der Generalstaaten bringt zur "Renntniß der zweiten Rammer, daß fie den Ronig ehrs "furchtevoll ersucht hat, seinen Borfchlag ..... betreffend ..... in weitern Betracht ju nehmen. " 113, Die Ges neralstaaten haben das Recht, dem Konige Borschläge gu thun, auf folgende Art. 114. Das Recht, eine Bes rathschlagung der Generalstaaten über einen dem Ronige gu machenden Borfchlag ju veranlaffen, gehort ausschließlich den Mitgliedern der zweiten Rammer. Die pruft ihn in der für Die Befegesentwurfe vorgeschriebenen Form. 115. Wenn fie den Borfchlag billigt, fendet fie ihn der erften Rammer gu mit folgender Formel: "Die zweite Rammer der Generals "ftaaten fendet der erften Rammer ben beigefügten Borichlag "und glaubt, daß die Sanction des Konige nachzusuchen ift."
116. Nachdem die erfte Kammer auf die gewöhnliche Art darüber berathichlagt hat, fo fendet fie ibn, im Falle ber Billigung, an den Konig, mit folgender Formel: "Die Ger neralftaaten fenden dem Ronige den beigefügten Borfchlag "ju, welchen fie fur den Staat vortheilhaft und nuglich "halten. Gie ersuchen S. D., ihm die fanigliche Sanction "ju ertheilen." Sie unterrichtet bavon die zweite Kammer

mit biefen Borten: "Die eiffe Rammer ber Generalsanten "benachrichtigt die zweite Rammer, daß fie ihren Bolichan "vom .... betreffend ..... angenommen hat, und daß "fie ihn an S. M. gefandt hat, um feine tonigliche Sanction "nachtuluchen." 117. Wenn bie erfte Rammer ben Bord schlag nicht billigt, so unterrichtet fie bie weite Rammer davon mit folgenden Borren ; "Die erfte Rammer ber Ges "neralftagten fendet ber zweiten Rammer den beigefügten "Borfchlag gurud, welchem fie ihren Beifall nicht geben gu-"tonnen geglaubt bat." 118. Benn der Ronig einen Borfchlag. der Genevalstaaten anvimmt, fo bruckt er fich mit ben Bore ten aus: "Der Ronig willigt ein." Wenn er ihn vermirfta in diesen: "Der König wird in Meherlegung nehmen." 119. Die von dom Konige und ben beiben Kammern ber Geperalftaaten angenommenen Gesetentwirfe werden Ges fepe des Königreiches und werden von dem Könige promulgier. , 120. Das Geses fest die Urt den Promulgas tion und den Zeitpunet feft, nach welchem die Gefege vere bindlich werden. Die Kormet der Promulgation ift in bies fen Worten verfaßt: "Bir ..... Konig ben Rieberlanda "ic. ic. allen, welche Gegenwärtiges feben werben, unfern "Gruß! Kund und ju miffen. Rachdem wir in Ueberlegung "genommen ic. (hier werben die Beweggennde eingeschaltet), "Aus diefen Urfachen haben wir, nachdem wir unfern Staatse "rath gehort baben, und in gemeinsamer tlebereinstimmung "mit den Generalftaaten, verordnet, wie wir burch Gegene wartiges verordnen." (Der Text des Gesetes). Gegeben u. s. w.

#### Seofte Section.

## Bon bem Bubget bes Staats

121. Das Bubget der Ausgaben des Königreiches muß die Beistimmung der Generalstaaten haben; es wird von dem Könige der zweiten Kammer in der ordentlichen Session überreicht. 122: Das Budges ist in zwei Theile eins getheilt. Diese Eintheilung soll zu dem Jahre 1820, und wenn die Umstände es erlauben, noch eher gemacht werdem 123: Der erste Theil enthält alle ordentliche sire und bestes hende Ausgaben, welche aus dem gewöhnlichen Lause der Dinge hervorgehen und sich besonders auf den Friedensun; stand beziehen. Wenn diese Ausgaben von den Generalstaas ten gebilligt sind, so sind sie die ersten zehn Jahre hindurch einer sewerweiten jährlichen Einwilligung nicht unterworsen.

· Die werben währtend biefes Beitraumes mir bann in eine neue Berathichlagung gezogen, wenn der Konig zu ertennen giebt , baf ein Genemitand der Ausgaben aufgehört oder fich verandert hat. 424. Indem man diefen Theil des Budgets feftsebt, bestimmt man jugleich die Mittel, ihn zu beden. Sie werden ebenfalls auf zehn Jahre festgefest, und bleit ben unveranderlich , wenn nicht der Konin wir ertennen giebe. since diefer Mittel durch ein anderes gut erfegen oder gu modificiren. 125. Ein Jahr vor bein Ablaufe bes Tormins, Mir welchen die fien Ausgaben feftgefest find, folage ber Ronig für Die gehn Bafre, welche biefem Termine fulgen, ein neues Budget vor. 126. Der zweite Theil des Bubacts enthalt die außerordentlichen, unvorheigefebenen und unger wiffen Ausgaben, welche vorzuglich zur Zeit des Kriege sich den Umftanden bestimmt werden muffen Die Musgaben, fo wie die Mittel, fie ju beden, werben nur auf ein Sabr feftgefest. 127. Die Ausgaben fedes Departements ber alle gemeinen Bermaltung find der Gegenftand eines abgefonbers ten Rapitels des Budgets. Die für ein Departement juger ftandenen Fonds muffen ausschließlich fur Musgaben, melde ihm angehoren, verwender werden; fo bag feine Summe, ohne ben Beitritt der Generalftaaten, aus einem Theile ber allgemeinen Berwaltung auf einen andern übergetragen wer. ben fann. 128. Der Ronig lagt jahrlich ben Generalkage wit eine genane Bibedhung ber Anwendung ber offendichen Gelber vor Augen Tellen. Die eine bit angere 

# Viertes Kapitel. Bon bestüdtwirklitäteaten. Erste Section.

Bon ber Bilbung ber Generalftaaten.

129. Die Staaten der Provinzen ibestehen aus den von der der Folgenden Gelakten erwählten Mitgliedern: Die Ands der Die Lands fich ich en oder Kitroer schaft. Die Staat der Die Lands stalligen der Mitglieder, and welchen die Provinzalstalknachen verschen von den States von jeden Stande zur erwählende Anzahly wechten von dem Kottige nath dem Eurachen einer Conduissischen welcher ein zeder Provinz einen bestimmen In geder Provinz einen bestimmen In geder Verbinz einem sindschaftlichen Weraln Corps. Equadischen Mitchen einem zinsplieden unter bestimmen wied.

Die erfte Zufammenberufung der Ablichen, oder des Accers fchaftlichen Bereins, und die erfte Bulaffung gu diefen Cors porationen gehört dem Könige au. - Sie unterwerfen ihre Reglemenes; ber Genehmigung bes Conigs, und entfernen in der Abfaffung berfelben fich nicht von den Grundfagen bes Fundamenfalgefebes. 132. Die Stadtobrigfeigen werden auf die Art anganistet, welche in den Reglements, die die bestehenden Obrigkeiten Ider vom dem Könige ernannten Spes eialcommissionen vorftbiagen, angenommen wird. Diese Rege lements merben den Drovingialstaten zugesandt, welche fie mit ihren Bemerkungen der Genehmigung des Konigs untere wetfen. Die betreffen bie Arti ber Bahl berjeninen Mite glieder ber Provingfalftagen, welche jede Stadt, Bellt, 133. Jede Stadt hat ein Wahlcollegiums es wied jedes Zahr 2014 fammenbeunfen; blos um ju ben vecanten Stellen in ben Gradtrathe ju crmennen. 194. Die ftimmfahigen Giomobe ner jeder Smiterernennen ju den vapanten Stellen in den Wahlcollegien. Die Ernennungen geschehen jedes Sahr, nach der Majorität der Stimmen, durch versiegelte und unters zeichnete Billets, welche auf Anordnung der Municipalvers waltung in ben Saufern eingefammelt werden. Die Regle: ments jeder Stadt bestimmen die Quote der directen Steuer, welche man bezahlen muß, und die andern Eigenschaften, welche man baben muß, um fimmfahig zu fein. 135. Zum Behufe der Ausübung des Wahlrechts, ift das Land in Die fricte getheilt. 136. Man tann nicht ju gleicher Beit Dit; glied der Staaten von mehr als einer Proving fein. 137. Der Ronig ernennt in allen Provingen Commiffare, unter einer Benennung, welche er fur fehicklich halt, und giebt ihnen die nothigen Infructionen, um die Bollziehung der Befebe ju fichern und über die Intereffen des Ronigreiches und der Proving ju machen. Gie haben den Borfit in der Berfammlung der Staaten und der nach der Berordnung des Art. 153. ju ernennenden Deputationen. Bei ihrer Er: nennung leiften fie ben Eid, dem Rundamentalgefebe getreu ju fein. 138. Die Mitglieder der Provinzialftagten leiften, bevor fie ihr Amt antreten, jedes nach dem Rituale feines Cultus folgenden Gid: "Ich fchwore (verfpreche), das Fune "damentalgefen des Konigreiches ju beobachten , ohne mich "auf irgend eine Beife und unter welchem Bormande es , auch fei, davon ju entfernen; - mich nach dem Regles "ment der Proving ju richten, und alles ju thun, was in "meinen Rraften ftebt, um ihr Boblfein ju erhoben. Co

", wahr mir Goth helfe." Die werben an biefem Eibe aus gelaffen, nachdem fie benjenigen abgelegt haben, nichts ger geben ober verfprochen gu haben, und feine verbotenen Gas ben ober Gefchente angunehmen, in Gemagheit beffen, mas für die Mitglieder ber Generalftagten im Arvifel 84 vorges Schrieben worden ift. 139. Die Stanten ber Provingen ver fammeln fich wenigftens einmal jahrlich, und jobesmal, mein fie von dem Konige gusammenberufen werben. 440. Die Mitglieder der Provingialftaaten voriven individuell, ohne Muts trag, und ohne an die Berfammlung, welche fie ernannt bat, gu veferiren. 141. Die ProvingialRoaten tonnen feinen Ente Schluß faffen, wenn nicht mehr als die Balke bet Mitalier der fich verfammelt findet. Jeder Befdfiff wird nach ber abfoluten Stimmenmehrheit gefaßt. 149. Die Mitglieber der Provingialftaaten votiren mit tauter Stimme und auf namentliches Aufrufen; die Wahlen und bie Reprofentation der Randidaten allein gefchehen burch geheime Stimmene fammlung.

# Bweite Section, " Share,

Won ben Berbaltniffen (attributions) ber Ctanbe (atata).

143. Die Stande unterwerfen die Roften ihrer Berwaltung bem Ronige, welcher, im Balle ber Genehmigung, fie in das allgemeine Budget ber Staatsausgeben miffilmmer 144. Die Stande der Provingen ernennen in ober außer ihrem Minel die Mitglieber der zweiten Kammer ber Ger neralftaaten. — Sie mahlen diefelben, fo weit es möglich ift, aus ben verschiedenen Theilen ber Debving 145. Die Stande find mit der Bollziehung ber Gefete, welche bem Shub ber verschiebenen Gattungen bes Entus, beren aufere Muslibung, den öffentlichen Unterricht, bie Bollthatigteites anfteiten, die Aufmunterung bes Ackerbaus, Des Sanbeis und ber Manufacturen betreffen, fo wie aller andern Ger lebe, welche der Konig in biefer Abficht ihnen gufenbet, beauftragt. 146. Die Stinde haben alles unter fich, mas mit ber innern Berwaltung und Deconomie ihrer Provins gufammenhangt. Die Berordnungen und Reglements, wels die fie bem allgemeinen Imereffe bet Proving für nöchig pber nuslich haften, muffen, ehe fie gur Wollziehung gebrache werden, die Genehmigung bes Ronigs erhalten haben. 147. Sie halten barther, bag die foete Ginfuhr und Quefube und Der Eranfito ber Baaren und Gfter feinen anbern Befehrans Bungen unterliege, als benjenigans welche in den Gefoben

gegrandet find. 148. Die vermitteln bie Streitigeeiten ber Localbeborben .- Benn es ihnen nicht gelingt, fo unterwers fen fle biefelben ber Entscheidung des Ronigs. 149. Der Ronig tann biejenigen Berhandlungen ber Provinzialftanbe. welche ben Gefeten ober dem allgemeinen Intereffe guwider fein follten, fufpendiren oder annulliren. 150. Die Dros vingialftande thun bem Ronige Borfchlage gur Unterhaltung ober Bollendung ber Arbeiten ober Anftalten, welche fie fur ihre Proving nuglich glauben. Gie tonnen ju gleicher Beit die Mittel vorschlagen, ben Aufwand gang oder jum Theil auf Roften ber Proving berbeiguschaffen. 3m Falle der Ges nehmigung fleht ihnen bie Direction ber Arbeiten und ber Bermaleung ber Mittel ju, unter ber Berpflichtung, Reche nung bavon abzulegen. 151. Gie tonnen die Intereffen ihr rer Provingen und ber ihrer Berwaltung Unvertrauten (administres) bei bem Ronige und den Beneralftaaten unter: ftagen. 152. Reglements, die von den Provinzialftanden gemacht und von dem Ronige fanctionirt werden, bestimmen bie Art, wie fie die von dem Fundamentalgefete und ju Rolge deffelben ihnen verftattete Gewalt ausüben follen. 153. Die Stande ernennen aus ihrer Mitte eine Deputation, wels de sowohl wahrend ber Dauer ihrer Gessionen, als wenn. fie nicht versammelt find, im Allgemeinen mit allem beaufs tragt ift, was ju der täglichen Verwaltung und jur Bolls giehung der Gesetze gehört. Die Proving Holland kann in Ruckficht ihres Umfangs und ihrer Bevolkerung imei Depus tationen haben.

#### Dritte Section. Bon ben Localabminificationen.

154. Die Ruralabministrationen der Herrschaften, Die Kricte oder Odrfer werden auf die Weise organistrt, welche man nach den Umständen und Localinteressen am zweckmäßigesten sindet, und mit den gesehmäßig erworbenen Rechten vereindar glandt. Die Provinzialstaaten lassen in dieset Hinsicht und in Gemäßheit des Zundamentalgesetes Regles ments machen, welche sie mit ihren Gemertungen der Gesnehmigung des Konigs unterwersen. 155. Die Localadmis uistrationen haben die vollständige und gänzliche Direction ihrer besondern und häuslichen Interessen, so wie sie durch die Reglements bestimmt ist. Die Werordnungen, welche sie in dieser Jinsicht machen, werden den Staaten der Provinzabschriftlich zugesandt, und tonnen den Gesetzen oder dem

Digitized by Google

allgemeinen Intereffe nicht zuwiderlaufen. Der Konig bat an feber Reit bas Recht; aber die Abminification ber Bocals behörden jede Erkundigung einzuziehen, und in dieser Sent ficht jebe Berfügung ju treffen, welche er nothig fenbet. 156. Die Localadministrationen find gehalten, den Provins Malftaamen ihr Budget ber Ginnahme und Ausgabe vorznier gen und fich nach bem ju richten, was bie Stanten in bie fer Binficht vorfchreiben. 15%. Benn die Gemeindelaften eine Auflage erforbern, fo beobachten die Localabutfiliferatio nen gewissenhaft bie Verfügungen der Gefebe und allgemeir nen Berordnungen und Regiements im Finanzwefen. Bei por biefe Auflagen erhoben werden, muffen fie die Genehe migung ber Provingialitaaten haben, welchen bie Entwarfe mit einem genauen Etat ber Bebarfniffe ber Gemeinde gut gefandt werben. Bei Prafung biefer Entwurfe halten die Staaten barüber, bag bie vorgeschlagene Anflage den Erans fito nicht erschwert, und nicht auf die Einfuhr der Producte bes Bobens ober der Industrie andrer Provinzen, Städte ober Landgemeinden höhere Bolle legt, als biejemigen, welche von den Producten des Orts feibft, wo die Auflage einger führt wird, erhoben werden. 158. Reine neue Gemeinder auflage tann ohne Cinwilligung des Ronigs eingeführt met, 159. Die Stande fenden alle Gemeinbebudgete an ben Ronig, beren Zusendung er verlangt. Der Konig giebe bie nothigen Instructionen jum Abschluß ber von ben Localads ministrationen abzutegenden Rechnungen. 160: Die Localabi ministrationen tonnen die Interessen ihrer Untergebenen bei dem Konige und den Stagten ihrer Proping unterftuben.

Bierte Section.

Allgemeine Berord, nung.

161. Jader Einwohner bes Königreiches hat das Necht, geschriebene Petitionen an die competenten Behörden zu sen den, wenn er es nur individuell und nicht noming collectivo thut, welches bloß den gesetzlich constituiren und als solchen anersannten Corporationen und nur über Gegenstens de, welche in ihren Wirkungsfreis gehören, ersaubt ist.

Fünftes Kapitel. Bonber Suft iz

Etfte Gestion.

Allgemeiner. Berarbnungen.

162: Bus Recht wird im gangen Umfange bes Ronige

reiches im Ramen des Konias gesprochen. "163. Es wies für das gange Ronigreich einen und denfelben Coder bes burgerlichen, peinlichen, Sandelerechte, ber Organisation der richterlichen Gewalt und der Civil: und Criminalprocedur geben. 164. Der rubige Befit und Genuß feines Gigene thums ift jedem Einwohner garantirt. Niemandem tann daffelbe anders entgogen werden, als aus dem Grunde des affentlichen Rugens, in den Fallen und auf bie Art und Beife, welche das Gefes festfegen wird, und mittelft einer gerechten Schabloshaltung. 165. Die Streitigkeiten, welche das Cigenthum oder die daraus abgeleiteten Rechte, Schule ben ober Privatrechte jum Gegenftande baben, geffeten ause schließlich vor die Gerichtsbarteit der Eribungte. 186: Die tichterliche Gewalt kann nur von den durch das Aundamens talgefet ober zufolge beffelben begrundeten Tribunalen anse geunt werben. 167. Niemand tann wider feinen Billen mit Uebernehma des Richters, den das Geses ihm zuweiset, vor einem andern belangt werden. 168. Riemand tann außer dem Falle, wo er auf frifder That ergriffen wird, anders; als Rraft eines Befehls feines Richters verhaftet werben. welcher motivirt fein und der verhafteten Verfon im Aus genblick ber Berhaftung oder unmittelbar nachher vorgezeigt werden muß. Das Geset bestimmt die Korm dieses Bes felis, fo wie die Krift, in welcher jeder Angeflagte verhört werben muß. 169. Wenn bei außerordentlichen Umftanden die diffentliche Behörde einen Einwohner bes Königreiches verhaften lagt, fo ift derjenige, auf beffen Befehl die Ber: haftung geschehen ift, verbunden, binnen 24 Stunden den Richter bes Orts bavon in Acoutoif zu seben und spätestens in drei Lagen die verhaftete Derfon an ihn abzuliefetwi Die Criminaleribmale find, jedes in seiner Gerichtsbarkele; verbunden, aber bie Bollgiehung diefer Berordnung ju mas chen. 170. Es ift Riemandem erlaubt, in die Bobnung ein nes Einwehners wiber-beffen Billen einzubringen, wenn es nickt traft des Befehls eines zu diesem Endzweck von dem Gefes får competent erflatten Staatsbeamten, und mit Bes obachenng der im Befete feftgefetten Formen gefchieht. 171. Die Confiscation des Bermogens tann nie Statt finden, um welches Berbrechens willen es auch sei. Redes Criminalurtheil, das auf Condemnation erkennt, muß das Berbrechen mit allen Umftanden, welche es begrunden, aussprechen, und die Artifel bes Gefebes enthalten, welche die Strafe androhen. 1473. Bei den Civilutheilen werden

die Grande angegeben. 174. Jedes Uttheil wird in & f's fentlichem Gerichte ausgesprochen.

# Zweite Section.

Bon bem Obergerichtshofe und ben Aribunalen.

175. Es giebt für das ganze Königreich ein oberstes Eribunal, welches ben Ramen eines Obergerichtshofes fahrt, und deffen Mitglieder fo viel moglich aus allen Provinzen gewählt werben. 176. Der Obergerichtshof benachrichtigt Die zweite Rammer ber Generalftaaten von den Stellen, wels de in feiner Mitte pacant werben. Der Konig ernennt gu Diefen Stellen aus einer breifachen Lifte, welche biefe Rame mer ihm überreicht. Er ernennt ben Prafidenten des Obers gerichtshofes aus beffen Mitgliedern. Er ernennt ben Ges neralprocurator. 177. Die Mitglieder ber Generalftaaten, die Chefs der allgemeinen Bermaltungsbepartements, die Staatsrathe und die Commiffare des Konigs in den Provingen fteben, wegen aller mabrend der Dauer ihres Amis begangenen Bergehungen, unter der Gerichtsbarteit des Obers gerichtshofes. Wegen ber in ber Ausübung ihres Ames ber gangenen Bergehungen tonnen fie nicht eher belangt werden, als bis die Generalstaaten ihre Belangung autorisirt haben. 178. Das Gefet bezeichnet die andern Staatsbeamten, wels che wegen aller während der Dauer ihres Amts begangenen Bergehungen unter der Gerichtsbarteit des Obergerichtsbofes fteben. 179. Die gegen den Ronig, die Mitglieder feines Saufes und ben Staat gerichteten Rlagen tonnen nur von bem Obergerichtshofe angestellt werden. Ausgenommen find bie Realflagen, welche vor die ordentlichen Richter gebracht werden. 180. Der Obergerichtshof hat die Oberaufsicht über die Berwaltung der Juftig in dem gangen Umfange des Rie nigreiches. Er wacht darüber, daß die Gerichtshöfe und Tribunale eine richtige Anwendung von den Gefeken machen; er annullirt ihre Berhandlungen und ihre Urtheile, welche benfelben zuwider find; alles in Gemäßheit der Eigenfcafe ten, welche ihm durch den Coder der Procedur beigelegt find. 181. Die Appellation in den Sachen, welche nach ben Gefegen in erfter Inftang von ben Provinzialgerichts hofen entschieden werden, tommt vor den Obergerichtshof. 182. Es giebt einen Gerichtshof für eine ober far mehrere Provingen. Der Ronig ernennt ju ben vacanten Stellen in: den Gerichtshöfen aus einer dreifachen Lifte, welche ibm von

ben Drobingiaffagten aberreicht wird. Er ernennt die Dras fidenten diefer Gerichtshofe aus ihren Detigliedern. Er ers nennt die Generalprocuratoren. 183. Die Criminaljuftit wird-ausschließlich von den Drovinzialgerichtshöfen und den anbern Eriminaftribunglen vermaltet, beren Grundung nos thia befunden werden wird. 184. Die Berwateung der Cis villiustig ift ben Provinzialgerichtshofen und den Civileribue nalen anvertraut. 185. Die Organisation der Provinzials gerichtebbfe, der Civil : und Criminaltribunale, ihre Benens nung, ihr Gefchaftetreis, ihre Berhaltniffe (attributions), fo wie die der Generalprocuratoren und andrer Minifterials officianten werden durch das Gefet bestimmt. 186. Die Mitalteder bes Obergerichtshofes, der Provinzialgerichtshofe und der Criminaltribunale, fo wie die Generalprocuratoren und andre Minifterialofficianten bei diefen Sofen und Eris bunalen, merden auf Lebenszeit ernannt. Die Dauer der Runetionen der andern Richter und Ministerialofficianten ift durch das Gefes bestimmt. Rein Richter fann mabrend ber gelebmafigen Dauer feiner Functionen feiner Stelle anders, als auf fein Ansuchen oder durch ein Urtheil entfest wers ben. 187. Das Gefet bestimmt die Art und Beife, die Streitigkeiten und Contraventionen in Steuerfachen ju ente icheiden. 488. Kriegerathe und ein Oberfriegegerichtehof ers tennen aber alle von Land ; und Scemilitairs begangene Bers Diefer Gerichtshof wird aus einer gleichen Uns gabl von Rechtsgelehrten und Land , und Darineofficieren bestehen, welche von dem Konige auf Lebenszeit ernannt werden. Den Borfit in demfelben führt immer ein Rechtse gelehrter. 189. Die ordentlichen Tribunale ertennen über alle wider eine Militairperfon angestellte Civilflagen.

#### Sechstes Kapitel. Bonbem Eultus.

190. Die Freiheit der religibsen Meinungen ift allen garantiet. 191. Gleicher Schutz ift allen religibsen Gemeins den, welche in dem Königreiche eristiren, bewilligt. 192. Alle Unterthanen des Königs, ohne Umerschied des religiörsen Glaubens, genießen dieselben bürgerlichen und politischen Rechte, und sind zu allen und jeden Bürden und Armtern fähig. 193. Die öffentliche Ausübung teines Cultus tann gehindert werden, außer in dem Falle, wo sie die öffentliche Ordnung und Rube stören Saalseldes Allg. Gesch. d. neuest. Zeit, 4. 2868. 2. Abth.

kam. 194. Die Besoldungen, Pensionen und andere Borztheile, welcher Art sie seien, welche die verschiedenen Gatztungen des Cultus und ihre Diener gegenwartig genießen, sind ihnen garantiet. Es kann eine Besoldung denen Geistlichen, welche keine haben, und eine Julage donen, deren Besoldung unzureichend ist, angewiesen werden. 195. Der Konig wacht darüber, daß die für die perschiedenen Gattungen des Cultus angewiesenen Summen, welche aus dem die sentlichen Schaße bezahlt werden, keine andre, als die Anwendung erhalten, zu welcher sie besonders bestimmt sinder Ireiheit der Ausübung gestort werde, welche das Fundagmentalgese ihm sichert. Er wacht serner darüber, daß die Sattungen des Cultus in dem Gehorsame verbleben, welchen sie den Gesehen des Staats schuldig sind.

# Siebentes Kapitel.

### Bon ben Binangen.

# 197. Reine Anflage ju Gunften bee öffentlichen Schabel tenn anders, als traft eines Gefebes eingeführt werben. 198. Bu Sinficht, ber Abgaben fann tein Privilegium bewilligt werben. 199. Alle Jahre wird die öffentliche Schuld, nach dem Infereffe der Staateglaubiger, in Betrucktung ge: sogen. 200. Des Gefes bestimmt bas Gewicht und den Ger balt der Mingen; es fest ihren Berth fest. 201. Ein Cols legium, unter bem Damen ber Mungrathe und Generals mungmeifter, bat die Leitung und obere Aufficht alles deffen, mas die Minge betrifft, in Gemagheit der Inftructionen, welche ihnen burch bas Befre gegeben werben... Der Ronig ernennt ju ben vacanten Stellen in biefem Collegium aus einer dreifachen Lifte, welche ibm von ber zweiten Rammer ber Beneralstaaten überreicht wird. 202. Es gicht fur das gange Ronigreich eine Rechnungstammet, beauftragt mit der Prufung und Liquidation der jahrlichen Rechnungen der alle gemeinen Berwaltungsbepartements, und aller, welche bem Staate, ben von dem Gefet gegebenen Anweisungen gemäß, Rechenschaft ablegen muffen, und anderer. Die Mitglieder der Rechnungskammer werden, so weit es möglich ift, aus allen Provingen gewählt. Der Konig ernennt, ju den var canten Stellen aus einer breifachen Lifte, welche die zweite Rammer der Generalftaaten ihm überreicht.

## Actes Rapitel. Bon ber Bertheibigung bes Staats.

203. Bufolge der alten Gewohnheiten, nach dem Geifte bes Benter Friedens und ben Grundfagen der Utrechter Union, ift eine der erften Pflichten der Ginwohner bes Ros nigreiches, jur Erhaltung ber Unabhangigfeit und jur Bers theidigung des Gebietes bes Staates die Baffen ju tragen. 204. Der Ronig forgt dafur, daß eine hinreichende Land : und Seemacht, welche burch freiwillige Dienfinehmung Eine heimifcher oder Fremder gebildet wird, beftandig unterhalten werde, um in ober außer Europa ju dienen, je nachdem es die Umftande erfordern. 205. Fremde Truppen tonnen nur mit gemeinfamer Uebereinstimmung des Ronigs und der Ge: neralftaaten in die Dienfte des Ronigreiches genommen were Der Konig theilt die Capitulationen, welche er in biefer Rucfficht Schlieft, ben Generalftaaten mit, fobald er es füglicherweise fann. 206. Unabhangig von ber ftebenben Land : und Seemacht giebt es eine Nationalmilig, von welcher in Friedenszeiten alle Jahre ein Fünftheil verabschies bet wird. 207. Diese Miliz wird, so weit es möglich ist, durch freiwilliges Unwerben auf die vom Geseth bestimmte Beife gebildet: in Ermangelung einer hinreichenden Anzahl freiwillig Angeworbener, wird fie durch das Loos vollzählig gemacht. Alle am erften Januar biefes Jahres unverheiras thete Einwohner, welche ju biefer Beit bas neunzehnte Sabt etreicht und das drei und zwanzigfte noch nicht beendigt has ben, nehmen an der Ziehung Theil. Diejenigen, welche ih: ten Abichied erhalten haben, tonnen unter feinem Bormans de ju einem andern Dienst berufen werden, als ju dem der Communalgarde, von welcher unten die Rede sein wird. 208. In den gewöhnlichen Zeiten wird die Milit alle Jahre uns gefahr einen Monat lang excreirt; jedoch taun der Ronig, wenn das Intereffe des Stgats es erheischt, ein Biertheil der Milizen versammelt halten. 209. Im Falle eines Kriegs, oder bei andern außerordentlichen Umständen, kann der Kös nig die gange Misty berufen und verfammelt halten. Wenn die Generalstaaten nicht verfammelt find, beruft er sie zu gleicher Zeit zusammen; er sett fie von dem Zustande der Dinge in Kennenif, und verabrebet mit ihnen bie weitern Maasregeln. 210. In keinem Falle kann die Miliz in den Rolonien gebrancht werden. 211. Die Miliz fann in teis nem Falle die Grangen des Konigreiches ohne die Ginwillte Œ e 2 ⋅

gung ber Generalstaaten überfchreiten, außer bei bringenben Gefahren, und wenn bei Garnisonsveranderungen der fat: jefte Beg durch fremdes Gebiet geht. In beiden Fallen unterrichtet der Ronig, so bald als möglich, die General: ftagten von ben Befehlen, welche er gegeben hat. Alle Ausgaben, die auf die Beere bes Staats Bejug bas ben, werden von dem öffentlichen Schabe getragen. Einquartierung und die Ernahrung ber Rriegeleute, die den Truppen des Ronigs, oder den Bestungen ju machenden Dras ftationen, von welcher Natur fie feien, tonnen nicht einem oder mehrern Ginwohnern, einer oder mehrern Gemeinden Wenn, wegen unvorhergesehener Umftande, sur Laft fallen. folche Draftationen von Individuen oder Gemeinden gemacht werden; fo bringt fie ber Staat in Rechnung, und es wird Dafür, nach dem durch die Reglements aufgestellten Tarif, eine Schadloshaltung bezahlt. 213. In den Gemeinden, welche jufammengenommen eine Bevolterung von 2500 und druber Einwohnern haben, giebt es, wie vorher, Communals garden, welche jur Erhaltung der öffentlichen Rube gebraucht merden; fie konnen im Salle des Briege gebrancht werden, um die Angriffe des Feindes abzuhalten. In den andern Gemeinden giebt es Communalgarden, welche jur Zeit des Kriedens außer Thatigkeit, in Kriegszeiten mit den Garden der andern Gemeinden den Ausstand in Masse zur Bertheb digung des Landes bilden. 214. Die Verfügungen, welche ber Konig für nothig achtet, um die Organisation der Die lig und die Bahl der Milizen zu bestimmen, fo wie die Come munalgarden und ber Aufftand in Daffe, find Gegenftand eines Gefetes.

# Reuntes Kapitel.

Bon ber Direction ber Gemaffer, Braden unb Strafen.

215. Der König hat die Oberaufsicht über die hydraus lischen Werte, Grücken und Straßen, ohne Unterschied, ob der Auswand aus dem öffentlichen Schaße oder auf irs gend eine andre Weise bestritten wird. 216. Der König läßt die allgemeine Direction der Gewässer, Grücken und Straßen auf die Art, welche er für die schiellichste hält, ausüben. 217. Unabhängig von der Aufsicht, welche der König der Generaldirection über Werke, welche auf Rosten von Gesellschaften, Gemeinden oder Privatpersonen unters

halten werben, verleihen kann, ift diese Direction auch nach den Instructionen, welche ber Konig ihr giebt, über alle hydraulische Arbeiten in den Sechäfen, Rheden, Rluffen, Schorren (schorren), Dunen, Deichen, Schleusen und ans dern Berten, fo wie über alle Bruden und Strafen ges fest, beren Bautoften gang ober jum Theil dem offentlichen 218. Benn unter den ju Ende Schaße zur Last fallen. des vorigen Artifels ermähnten Werten fich welche befinden, beren Direction entweder wegen eines wenig allgemeinen Ins tereffes, oder aus Grunden bes Rugens, oder einer in der Sache felbst liegenden Convenienz, den Standen einer Dros ving anvertraut werden fann; so werden fie ihnen entweder ausschließlich, oder in Concurrenz mit ber Generaldirection, verlieben. 219. Der Ronig bestimmt, nachdem er bie Stans de der Provinzen gehört hat, und nach dem Gutachten des Staatsraths, welche Arbeiten unter die Direction des Staats gestellt werden, und fest jugleich die Art und Beife feft, wie für die Roften ihrer Unterhaltung geforgt wird. 220. Benn hydraulische Arbeiten, Deiche oder Ochleusen, welche bestimmt find, die Bewaffer der Geen oder der Bluffe aufe gunehmen, auf Roften von Gefellschaften, Gemeinden oder Privatpersonen unterhalten und von ihnen dirigirt werden; fo ubt die Generaldirection über diefe Arbeiten eine unmits telbare Aufficht aus, und macht darüber, daß ihre Erbauung und Ausbefferung nicht bem allgemeinen Intereffe nachtheilig fei; fie giebt in Diefer Sinficht den Gefellichaften, Commus nen ober Privatpersonen die nothigen Instructionen. unmittelbare Aufficht über diefe Arbeiten tann auch aus Grune ben des Rugens oder der Convenieng von dem Konige den Standen der Provinzen übertragen werden. 221. Die Stans de der Provinzen haben die Aufsicht über alle in dem voris gen Artifel nicht begriffene bydraulische Arbeiten, so wie über die Kanale, Sahrmaffer, Seen, Gewaffer, Bruden und Stragen, welche auf Roften ber Gefellichaften, Gemeinden ober Privatperfonen befteben. Sie forgen bafur, daß biefe Arbeiten gut und tuchtig gebaut und unterhalten werden. 222. Die Stande haben die Aufficht über alle Gefellichafe ten, welche Hoogheemraadschappen, Heemaadsschappen, Wateringen, Waterschappen, Deich : oder Polsbendirectionen heißen, unter welcher Benennung fie in ihrer Proving eriftiren mogen; jedoch mit Borbehalt deffen, mas im Artitel 220 über bie Berhaltniffe ber Generatbirection hinfichtlich der Arbeiten, welche dazu dienen, die Gewäffer

des Mecres und der Fluffe aufzunehmen, gefagt worden ift. Die Reglements diefer Befellichaften tonnen, felbft wenn fie von der, ihre Ginrichtung begrundenden, hachften Ins ftant gebilligt worden find, von den Standen der Provinc gen, unter Genehmigung des Ronigs, modificirt werden, Die Gefellschaften schlagen ihnen die Modificationen vor, welche der Bortheil det Intereffenten ju erheischen icheint. Die Stande unterwerfen ebenfalls bem Ronige Die Art und Beife, ju den in diefen Gefellschaften vacanten Stellen ju ernennen, oder in Borfchlag ju bringen, 223. Die Stande haben in ihrer Proving die Aufficht über Die Benugung der Torfgruben, Steinbruche, Steintohlenlager und anderer Grue ben und Bergwerte, fo wie über bie Bafferungen, Eindeis dungen und Mustrocknungen. Der Ronig tann, megen des allgemeinen oder großeren Rugens diefer Werte, die Aufe ficht barüber ber Generaldirection ber Bemaffer, Bruden und Strafen übertragen. 224. Benn tunftig aus dem ofe fentlichen Schabe Gulfsgelder ju Arbeiten, die in dem ger genwartigen Rapitel begriffen find, bewilligt werden, fo wird augleich bestimmt, auf welche Urt die Leitung oder Aufficht dieser Arbeiten ausgeubt werden foll, 225, Die an den Barrieven, Bruden und Schleusen bezahlten Bolle find jut Unterhaltung und Berbefferung der Strafen, Brucken, Ras nale und schiffbaren Fluffen bestimmt. Der Ueberschuß, wenn einer da ift, bleibt fur die Musgaben von derfelben Befchafe fenheit in derfelben Proving aufgehoben; mit alleiniger Ause nahme der auf den großen Communicationswegen des Roi nigreiches erhobenen Bolle, deren Ueberfcuß zu benfelben Zwecken da, wo der Ronig es befiehlt, angewendet werden tann.

#### Zehntes Kapiteli

Won bem offentitoen Unterricht unb von ben Boble thatig teitsanftalten.

226. Der öffentliche Unterricht ift ein beständiger Ger genstand der Borforge der Regierung. Der König läst den Generalstaaten alle Jahre von dem Zustande der obern, mittelein und untern Schulen Rechenschaft ablegen. 227. Da die Presse das zweckmäßigste Mittel ist, um Austlärung zu verbreiten; so kann jeder sich derselben bedienen, um seine Gedanken mitzutheilen, ohne eine vor gangige Erlaubnis nothig zu haben. Jedoch ist jer der Berfasser, Drucker, Gerausgeber oder Bert

theiler für die Schriften verantworrlich, welche die Rechte der Gefellschaft oder eines Indivis du ums verlegen. 228. Die Berwaltung wohlthätiger Anstalten und die Erziehung der Armen wird ols ein nicht minder wichtiger Gegenstand der Borforge der Regierung betrachtet. Bon denselben wird ebenfalls den Generalstaaten jährliche Rechenschaft abgelegt.

#### Gilftes Rapitel,

Bon ben Beranberungen anb Bufagen.

229. Wenn die Erfahrung ju ertennen gabe, bag Abe änderungen oder Zufäße zu dem Fundamentalgeseise nothwens dig find; fo muß ein Befes fle mit Dracifion bezeichnen, indem es jugleich ihre Rothwendigkeit ausspricht. 230. Dies fes Gefet wird ben Provinzialftvaten jugefandt, welche in der Frift, die es festsett, den groentlichen Mitgliedern ber zweiten Rammer der Generalstaaten eine gleiche Anzahl aus Berordentlicher Mitglieder hinzufugen, welche auf dieselbe Art, wie die erftern, gewählt werben. 231. Wenn fraft der Artifel 27, 44, 46 die zweite Rammer der Generale staaten sich in doppelter Angahl versammeln muß; so ges fchiehr die Ernennung durch die Provinzialftaaten, welche burch die Staatebeamten, Die Die tonigliche Autoritat ande aben, jufammenberufen werden. 232. Die zweite Kammer ber Generalftaaten tann teinen Entfchluß über eine Abans berung ober einen Bufat gu bein gundamentalgefete faffen, wenn nicht zwei Drittheile der Mitglieder, aus denen die Berfammlung befteht, gegenwärtig find. Die Befchluffe wer: den nach der Majoritat von drei Biertheilen der Stimmen Me für die Berfaffung eines Gefetes vorgefchries gefaßt. bene Regeln werden genau beobachtet. 233, Reine Abans derung in dem Fundamentalgefebe oder in der Successionse ordnung tann mabrend einer Regentschaft gemacht werben. 234. Die angenommenen Abanderungen oder Bufabe werden bem Aundamentalgefebe beigefügt und feierlich promulgirt.

### Busakartikel

1. Der König ift antorifirt, die nothigen Maasregeln zu ergreifen, um das Fundamentalgeset, deffen Entwurf vorangeht, in allen seinen Theilen regelmäßig und mit der Schnelligkeit, die der Zustand der Dinge verstattet, zur Volls

ziehung zu bringen, Ihm kammt die erfte Ernennung aller Staatsbeamten und aller Collegien zu, welches auch die Art der Ernennung sei, die das Fundamentalgeset annimmt. 2. Alle Behörden bleiben an ihrer Stelle, und alle Geset bleiben verbindlich bis auf anderweite Anordnung. 3. Der erste Austritt der Mitglieder der zweiten Kammer der Generalstaaten wird den dritten Montag im October 1817 vor sich gehen.

## Beflage Mro. 7. ju Seite 306.

Constitution des Königreiches Polen vom 27. Rov. 1815.

## Erfte's Buch.

Bon ben politifchen Berhaltniffen bes Ronigreiches.

6. 1. Das Konigreich Polen ift auf ewig dem ruffifchen Raiferreiche einverleibt. S. 2. Die burgerlichen und politie Schen Berhaltniffe, in die Bir es versegen, so wie die Ban de, welche diefe Bereinigung befestigen follen, find durch gegenwartige Conftitutionsurfunde, die Bir demfelben verleihen, bestimmt. 5. 3. Die Krone des Ronigreiches Polen ift erblich in Unfrer Perfon und in der Unfrer Rachtom men, Erben und Nachfolger, nach ber fur den taiferlichen Thron von Rugland eingeführten Erbfolgeordnung. S. 4. Die Berfassungeurkunde fest die Art und den Grundfas der Ans abung der Souveralnetat fest. S. 5. Der Konig ernennt, im Falle feiner Abmefenheit, einen Statthalter (Lieutenant), ber im Ronigreiche feinen Gig nehmen muß. Der Statt halter fann nach Billfur abberufen werben. §. 6. 2Benn ber Ronig ju feinem Statthalter nicht einen faiferlichen Pringen von Rugland ernennt, fo tann die Bahl nur auf einen Eingebornen, oder auf eine Perfon fallen, welcher ber Ronig die Maturalisation, nach Borfchrift des 9. 33., ertheilt haben wird. 6. 7. Die Ernennung des Statthalters wird burch eine offentliche Urtunde geschehen. Diese Urkunde wird genau die Beschaffenheit und die Ausdehnung der ibm übertragenen Bollmachten bestimmen. 6. 8. Die auswarte gen politischen Berhaltniffe Unfere Raiferreichs werben bem

Rhaigreiche Polen gemeinschaftlich sein. §. 9. Det Sput verain allein wied das Archt haben; die Theilnahme bes Königreichs Polen an Ruflands Kriegen, so wie an den Friedens, und Handelsverträgen, welche lettere Wacht absschließen durste, zu bestimmen. §. 40. In allen Fällen, wo unffliche Truppen nach Polen, oder volnische Truppen nach Rufland gesührt werden, oder die einen oder andern Truppen burch eine Provinz sener zwei Staaten ziehen, wers ben die Kosten der Unterhaltung und des Transports gänzelich dem Lande zur Last sallen, dem sie angehören. Das polnische Heer wird nie außer Europa verwendet werden.

# 3 meites Buch.

#### Allgemeine Garantien.

6. 11. Die romisch statholische Religion, ju welsder fich die Mehrzahl der Einwohner des Koninreichs Dor ben betennt, wird ber Gegenstand der befondern Gorgfalt der Regierung sein, ohne daß fie dadurch der Freiheit der andern Gottesverehrungen wird Abbruch thun tommen, wels che sammilich, ohne Ausnahme, frei und öffentlich können gehalten werden und des Schubes der Regierung genießen. Der Unterschied wischen den driftlichen Glaubensbetennts niffen wird keinen Unterschied im Genuffe der burgerlichen und politischen Rechte begrunden. 79. 42. Die Diener aller Bottesverehrungen ftehen unter bem Ohuge und ber Aufeficht der Gesehe und der Regierung. g. 13. Die Capitas tien, welche die romische tatholische und die griechisch unirte Beiftlichkeit gegenwärtig befigen, und bie, welche Wir ihr nen, burch ein besonderes Decret, anweisen werden, follen får ein unveräußerliches und der gangen firchlichen hierars die gemeinschaftliches Eigenthum erflart werden, sobald die Regierung die Nationalguter bestimmt und den besagten Beiftlichkeiten jugefprochen haben wird, aus benen ihre Auss keuer bestehen soll. 3. 14. 3m Senate des Königreichs Pos len werden fo viele Bifchofe des romifch tatholischen Ritus Sis nehmen, als Palatinate burch bas Gefes werben fefts gefest werden. Es wird überdies ein Bifchof des griechische unirten Ritus Gis barin nehmen. S. 15. Die Beiftlichkeit bes evangelischen Augsburger Betennenisses und die des evangelischen reformitten Befenntniffes sollen der jahrlichen Unterflugung ju genießen haben, welche Wir ihnen bewillis gen werben. 4. 16. Die Dreffreibeit ift jugefichert.

Daf Gefes wirb bie Mittel anvebnen, um ben Difbrane den berfelben Einhalt ju thun. 6.17. Das Befet befchatt auf gleiche Art alle Burger, ohne Unterfchied ihres Ranges und Standes. 6. 18. Das alte Grundgefet: ,, Neminem captivari permittimus, nisi iure victum " mirb auf bie-Einwohner, von welchem Rauge fle fein mogen, nach fole genden Bestimmungen angewande. 6. 19. Riemand tann verhaftet werben, ausgenommen nach Worfchrift bes Gefetes und in den von ihm bezeichneren Fallen. 5. 20. Man muß fogleich und febriftlich bem Berhafteten bie Urfache feiner Berhaftung bekannt machen. 6.24. Jedes verhaftete Indivis buum wird, spatestens innerhals brei Tagen, por bas come petente Gericht gehracht, um dafalbft nach ben vorgeschriebes nen Formen untersucht und abgeurtheilt ju werden. Wenn es burch die zuerst vorgenommenen Untersuchungen als schulde les ertannt wird, fo wird. es fagleich in Breiheit gefeht were den. 9. 22. In den burch das Gefes bestimmten Fallen muß man benjenigen, ber Surgichafe leifter, vorläufig in Freiheit fegen. 6. 23. Diemand tann geftraft werben, als in Gemakheit der bekehenden Gesete und in Kolge eie nes, von ber compatenten Obrigkait erlaffenen, Alrtheils. 5. 24. Jedem Polen fett frei, feine Barfon und fein Gie genthum, unter Beobachtung ber com Befebe bestimmten Formen, anderswahin | pu transferiren. 6. 25. Jeber Berg witheilte wird feine Strafe im Konigreiche empfangen; nies mand foll baraus fertgeschafft merben tonnen, außer in bet vom Gefete bestimmten Berbannungsfallen. -6. 26. Bes des Eigenthum, welches auch feine Befchaffenheit und feine Bestimmung fei, es moge fich auf ber Oberfiache, ober im Schoofe ber Erbe befinden, und geboren, wem es immer wolle, ift fur beilig und unverletilch ertlart. Reine Gewalt foll, unter welchem Borwande es fein moge, Sand baran Wer bas Eigenthum eines andern angreift, wied, es sei wer es wolle, als Berleger ber sfrentlichen Sicherheit angesehen und als folder bestraft merben. 6. 27. Jebod het die Regierung das Recht, von einem Privatmanne das Opfer feines Eigenshums, wenn ber offentliche Duben es erheifcht, mittelft einer gerechten und vorlungen Schablote haltung zu fordern. Das Gefet wird die Falle und die Formen bestimmen, in welchen biefer Grundfas angewandt werden tann. 6. 28. Alle bffentlichen Berwaltungs, gerichte lichen und militairischen Geschäfte werben, ohne Ausnahme, in der polnischen Sprache verhandelt werden. 5. 20.

Die bffentlichen, burgerlichen und militairifchen Memter ton: nen nur durch Dolen befleidet werden. Die Stellen der Prafidenten der Gerichtshofe erfter Inftang, der Prafidenten ber Palatinalcommiffionen, ber Landboten (Mungien), ber Abgeordneten jum Reichstage, und der Genatoren, tonnen nur Grundeigenthumern verlieben werden. 5. 30. 20le Beamten in der offentlichen Berwaltung fonnen, nach Bill: fur durch diefelbe Gewalt, die fie ernannt hat, abgefest Mle, ohne Musnahme, find fur ihre Musführung verantwortlich. S. 31. Die polnische Ration wird auf ewis ge Beiten eine Mationalreprafentation haben, die in einem gandtage besteht, der aus dem Ronige und zwei Rammern jusammengeset ift. Die erftere mirb vom Sengte, die zweite von den Landboten und den Abgeordneten der Gemeinen gebildet. §. 32. Jeder Fremde wird, nachdem er fich legitimirt hat, gleich ben ub: rigen Einwohnern, den Ochus der Gefete und die Bore theile, die fie jufichern, genießen. Er wird, wie fie, im Lane de bleiben, oder fich aus demfelben begeben tonnen, fobald er fich ben bestehenden Borfchriften füget. Er fann babin jurudfehren, dafelbft Grundeigenthum erwerben und fich, nach gehöriger Ausweisung, um die Naturalifation bewers ben. 6. 33. Jeder Fremde, der Grundeigenthumer und nas turalifiet worden ift und die polnische Sprache erlernt hat, tann gur Queubung offentlicher Memter, nach fünfjabris gem Aufenthalt im Lande und bei einem tadellofen Betras gen, zugelaffen werden. §. 34. Jedoch wird der Ronig aus eigenem Untriebe, oder auf Borfchlag des Staatsrathes, Auslander, die durch ihre Talente fich auszeichnen, auch ju andern offentlichen Memtern, als jenen, die im §. 90. be: pannt find, julaffen tonnen.

# Prittes Buch.

Rap. 1. Bom Könige. S. 35. Die Regierung ift ein Attribut der Person des Königs. Er übt in ihrem ganzen Umfange alle Verrichtungen der vollziehende Gewalt geht aus. Jede verwaltende oder vollziehende Gewalt geht nothwendig von ihm aus. S. 36. Die Person des Kösnigs ist heilig und unverletzlich. S. 37. Die öffentlichen Urstunden der Gerichtsstellen, Gerichtshöfe und Magistrate jes der Art werden im Namen des Königs geserrigt. Die Müns

sen und Stempel werben bas Gepräge tragen, bas er be: ftimmen wird. 6. 38. Die Leitung ber bewaffneten Dacht. im Krieden wie im Kriege, fo wie bie Ernennung der Obers befehlshaber und Offiziere, ftehet ansichließlich dem Konige au. 6.39. Der Ronig verfügt über die Ginkunfte bes Staats in Ber magheit bes Budgets, das barüber entworfen und ibm jur Ber ftatigung vorgelegt werden wird. 6. 40. Das Recht, Krieg ju erflaren und Tractaten und Conventionen, von welcher Art fie immer fenn mogen, abzufchließen, ift bem Konige vorbehalten. 6. 41. Der Ronig ernennt die Senatoren, die Minister, die Stagterathe, Die maîtres de requêtes, Die Drafidenten ber Palatinatecommissionen, die Prafibenten und Richter der ver-Schiebenen Gerichtshofe, die ihm ju ernennen überlaffen find, die biplomatischen und Sandelsagenten und alle andere Bere waltungsbeamte. Er ernennet sie entweder unmittelbar, oder burch die Autoritäten, die er dazu ermächtigt haben wird. 6. 42. Der Ronig ernennt die Erzbischofe und Bischofe ber verschiedenen Arten des Cultus, die Suffragane, die Dralaten und Domherren. S. 43. Das Recht, ju begnabis gen, ift ausschließend bem Ronige vorbehalten. Er tann die Strafe nachlassen oder verändern. 6. 44. Die Stiftung, Abfaffung der Statuten und Berleibung der burgerlichen und militairifchen Orden ftehet dem Souverain ju. 6. 45. Alle Unfere Rachfolger im Konigreiche Polen find verpflichtet, fich zu Königen von Polen in der Hauptstadt, auf die von Uns ju bestimmende Beife, fronen ju laffen und folgenden Eid ju leiften : "Ich schwere und verspreche vor Gott und auf das Evangelium, die Berfassungsurkunde aufrecht zu hab ten und mit aller meiner Macht in Bollzichung zu fegen." 6. 46. Das Recht, den Abelftand zu ertheilen, zu naturalifiren und Chrentitel ju verleiben, ftehet dem Ronige in. 6. 47. Alle Befehle und Decrete des Königs werden von dem Mis nifter, der an der Spige eines Departements fteht, contras fignirt werden. Dieser Minister wird für alles bas verante wortlich fein, mas jene Befehle und Decrete der Berfaffung und den Gesehen Zuwiderlaufendes enthalten tonnen.

Kap. 2. Bon ber Regentschaft. §. 48. Die Regentschaftsfälle, die für Rufland anerkannt sind oder sein werden, so wie die Machtvollkommenheit und Borrechte des Regenten, werden dem Konigreiche Polen gemeinschaftlich sein und nach denseiben Grundschen angeordner werden. §. 49. Im Falle einer Regentschaft ist der Minister Staatsserertair, unter perfinsicher Berantwortlichkeit, verpflichtet,

bem Statthalter die Einsegung einer Regentschaft fur Ruge land angugeigen. §. 50. Gobald der Statthalter Die Er: öffnung über die Regentschaft für Rugland und den Bericht bes Ministers, Staatsfecretairs erhalt, ruft er ben Genat jur Bahl der Glieder der Regentschaft des Ronigreichs ju: lammen. 6. 51. Die Regentschaft des Konigreiches wird aus dem Regenten Ruflands, aus vier vom Genate ernanns ten Gliedern und aus dem Minifter Staatsfecretair bestehen. Sie wird in der Sauptstadt des russischen Reichs ihre Resis beng nehmen. Der Regent führt den Borfis. 6. 52. Die Macht der Regentschaft des Konigreichs ift gleich der bes Kos nigs; mit Ausnahme jedach, daß fie feine Senatoren ernennen kann; daß alle ihre Ernennungen der Bestätigung des Königs unterliegen, fo daß er fie, bei Untritt feiner Regierung, miderrus fen kann, und daß fie ihre Decrete im Damen des Konigs bes fannt macht. S. 53. Die Ernennung und Abberufung des Statthalters hangt von der Regentschaft, mahrend ihrer Staateverwaltung, ab. f. 54. Der Konig wird fich bei Ules bernahme der Regierung von der Regentschaft über ihre Umts: führung Rechenschaft ablegen laffen. 6. 55. Die Glieder der Regentschaft des Konigreichs find mit ihren Dersonen und Gutern für alles das verantwortlich, was fie gegen die Ber: faffung und die Gefege gethan haben follten. §. 56. Wenn ein Glied der Regentschaft ftirbt, fo wird der Genat vom Statthalter jufammenberufen, um ju ber erledigten Stelle zu wählen. Die Regentschaft ernennt den Minister Staats secretair. 6. 57. Die Glieder der Regentschaft werden, vor ibrer Abreife nach der Sauptftadt Ruglands, vor dem Ges nate den Eid ablegen: die Berfaffung und die Gefete treus lich zu achten und zu befolgen. 6. 58. Der Genat von Rufland wird denfelben Eid in Gegenwart der Glieder der Regentschaft des Konigreichs leiften. 6. 59. Der Minifter Staatsfecretair mird ju gleichem Gibe verpflichtet fein. 6. 60. Die Urtunge der Sidesleiftung des Regenten wird dem Ges . nate von Polen jugestellt werden. 6. 61. Die Urkunde der Eidesleistung des Ministers Staatssecretairs wird gleichfalls bem Senate von Polen jugefandt. 6. 62. Die Urtunde der Eidesleiftung der Regentschaftsglieder wird von dem Senate von Polen dem Regenten von Rufland übermacht.

Rap. 3. Bom Statthalter und vom Staats, rathe. §. 63. Der Staatsrath, unter bem Borfibe des Konigs oder seines Statthalters, besteht aus ben Ministern, ben Staatsrathen, bem magtre de requêtes, und ben

Derfonen, die es bem Ronige gefallen wird, befonders bagu su berufen. 6. 64. Der Statthalter und ber Stagterath beforgen, in Ubmefenheit des Konigs und in feinem Das men, die öffentlichen Ungelegenheiten des Ronigreiche. . 65. Der Staaterath theilt fich in den Bermaltungerath und in Die allgemeine Berfammlung. §. 66. Der Bermaltungerath wird jufammengefest aus dem Statthalter, den Ministern, bie an ber Spite ber funf Regierungebepartements fteben, und aus andern Perfonen, die vom Ronige insbesondere bat ju berufen werden. S. 67. Die Glieder bes Bermaltungs rathes haben confultatorifche Bota. Die Meinung des Statthaltere allein entscheidet. Er wird feine Befchluffe im Rathe nach Borfchrift ber Conftitutionsacte und in Gemaß! heit der Gefete und foniglichen Bollmachten nehmen. Gedes Decret des Statthalters muß, um verbindlich ju fein, im Bermaltungerathe gegeben und von einem Minifter, der ein Departement hat, contrafignirt fein. 6.69. Der Statthafter fchlagt dem Ronige, jufolge einer befonders baraber abzufaf: fenden Borfchrift, zwei Candidaten fur jeden erledigten Dlas eines Ergbischofs oder Bifchofs, Schators, Minifters, Obers richters, Staatsrathes und maître de requêtes vor. 6. 70. Der Statthalter legt in die Bande Des Ronige in Wegenwart des Senats folgenden Eid ab : "Ich fowore jum allmachtigen Gott, die Angelegenheiten Polens, im Ramen des Ronigs und nach Borfdrift der Berfaffungeurtunde, der Gefete und ber toniglichen Bollmacht zu verwalten, und bem Konige die mir anvertraute Gewalt juruckzugeben, for bato Se. Majestat es fur bienlich erachten wird." Benn ber Ronig fich nicht im Ronigreiche befindet, fo wird bie Urfunde des vom Statthalter in die Bande bes Ronigs abe gelegten Gides bem Senate burch ben Minifter Staats: fervetair jugeschieft werben. §. 71. 3ft der Ronig gegens wartig; fo wird bie Gewalt bes Statthalters fufpendirt. Es bangt fobann vom Ronige ab, mit ben Miniftern inst befondere ju arbeiten, oder den Bermaltungerath aufammen ju bernfen. 6. 72. Wenn der Statthalter flirbt, oder bet Ro: nia es nicht fur bienlich findet, einen ju ernemten; fo wird er ihn ad interim durch einen Draffdenten erfeben. 6. 73. Die allgemeine Versammlung des Staatsrathes wied aus den im 6. 63 bezeichneten Gliedern jufammengefest fein. In ibm wird ber Konig ober ber Statthalter, und in ihrer Abmer fenheit das erfte Glied des Staatsrathes, nach der in ben 66. 63 und 66 festgefesten Ordnung, den Borfis fabren.

36: Biefungefreis ib: 1. Mie Gefetebentwürfe und alle Amordnungent, welche die allgemeine Bermaleuity des Landes betreffen, ju erertern und abjufaffen : 2. über die gerichtite de Antlage aller pom' Konige emannten Bermaftungsbeame ten, die ber Pflichevergeffenheit im Dienftfachen bezüchtige worden, su entideiben, mit Musnahme berer, die allein ber Buriebiction: bes hohen Rationalhofes ungerworfen find 3. 3. aber bie Falle bes Colliderns ber Inristitetionen ju ertens nen ; 4. phitith bie von jedem Gumtzweige ber Bermaltung abgelegte Rechenfthaft ju prafen; Bulber Me Migbrauche an wachen, welche die Conftitutionsurfunde verlegen tonnen, und aus thren Beobachenngen burather einen allgemeinen Bas richt ju bilden, den fie an den Gomberain einschieden wird, Bansis et bie Gegenftande bezeichnes welche ihrer Batut nach uneweber an ben Benat ober an ben Buidtag auf feinen Ber fehl verwiesen werbeit follen. S. 74. Die allgemoine Bere fammlung des Staatstathes tifte in Berathichlagung auf Befehl bee Konigs, bes Statifulvens, ober in Folge bes Anfuchens, bas ein Dubartementehampt ben organischen Gefeben gemaß gemacht heben wiebt b. 75. Die Befdiaffe ver allgemeinen Werkanunlung des Stantsvathes unterliegen ber Beftatigung des Ronigs ober bes Stateffalters. Dietes nigen, welche auf die gerichtliche Antlage ber Beamten und auf die Collision der Jurisdictionen Brung haben, werden fogleich vollzogen.

Rap. 4. Bon ben 3meigen ber Bermalfung. 5. 76. Die Bollsiehung der Gefetz ift nach den gewannten verfichiebenen 3meigen ber bffemlichen Bermatting nimers traut: 1. der Comthission des Euleus und des Affentlichen Uns terriches: 2. ber Commiffion der Juftig, gewählt unser ben Stiebern bes oberften Gerichtshofes; 3. ber Commiffion bes Immern und bee Polizeit 4. der Commission des Relegest 6. ber Commiffion der Finangen und des Schapes. vetschiebenen Commissionen werden lede von einem bagu ere nuntiten Minifter profibert und geleitet werden. 6. 77. Es ift ein Minifter Stanteffecretair ernannt, ber beständig sich bei der Person des Abnies befinden wird. 6. 78. Eine Mer dentammer wird eingerichtet, beauftragt mit ber Definitivece visten der Rechnungen und der Absolution der Rechwanger pfichtigen. Sie wird blos vom Ronige abhängen. § . 79% Gin vrganisches Geseh wird die Zusammensehung und ben Birtungstreis der Commission bes öffentlichen Unterrichts und der gerichtlichen Bierarchie feststen. 6. 30. Die Comi

missionen des Innern, bes Arlegs und der Finanzen werden aus einem Minister und den Staatsrathen, Generaldirector ren, den Berfügungen der organischen Gesetzt gemäß, zus sammengesetzt sein. S. 84. Der Minister Staatssecretakr legt dem Könige die Geschäfte vor, die ihm von dem Statts dalter zugeschielt werden, und stellt dem Statthalter die Der erete des Königs zu. Die auswärtigen Berhältnisse, in so weit sie das Königseich Polen betressen, sind ihm anvertrank. H. 82. Die Minister, die ein Departement haben, und die Glieder der Regierungscommission sind dem hohen Nationals hose verantwortlich und stehen unter seiner Gerichesbarkeit für jede begangene Berlehung der Constitutionsurkunde, der Gesehe und der Becrete des Königs.

Kap: 5. Bon: ben Palatinalverwaltungent. 6. 83. In jedem Palatinate wird eine Palatinalcommission Statt haben, bestehend aus einem Prasidenten und den Commission, welche beauftragt sind, die Befehre der Regier rungszommission nach einer besondern Borschieft zu vollziehen, 5. 84. In den Stadten wird es Municipalobrigteiten geben. Ein Schultheis wird in jeder Commune mit Bakziehung der Regierungsbefehle beauftragt sein und das leste Blieb der Staatsverwaltung bilben.

#### Biertes Buch.

#### Bon ber Rationalrepräsentatión.

Rap. 1. Bom Landtage. S. 85. Die Mationals reprafentation wird zusammengesest fein nach ber Borfdeift des &. 31. 6. 86. Die gesetgebende Gewalt rubt in ber Perfon des Konigs und in den beiden Kammern des Land, tages, nach Borichrift deffelben 6. 31. 6. 87. Der ordents liche Landtag versammelt sich aller zwei Jahre zu Warfchan gu ber Beit, welche ber Ronig in ber Bufammenberufungs schrift festfegen wird. Die Sigung bauert 30 Tage. Der Ronig allein kann sie prorogiren, gjourniren und auflhsen. 6. 88. Der Konig ruft einen außerorbentlichen Landtag gur fammen, wenn er es fur dienlich findet. 4. 89. Ein Dit glied des Landtages tann mabrend der Dauer deffelben mes der verhaftet, noch von einem Eriminalgerichte gerichtet wer den, ohne ausdrückliche Bewilligung ber Kammer, ju well cher es gehört. 6. 90. Der gandtag berathichlagt über alle Entwurfe burgerlicher, peinlicher ober Bermaltungegefebe, die ihm von Seiten des Konigs durch den Staatsrath zw

geftellt werben. Er berathichlagt über alle Entwürfe, bie ihm der Konig guftellen lagt, um Mederung ober Aenberung in die Befugnisse der constitutionellen Aemter und Gewalten zu bringen, als da find: des Landtags, des Staatsraths, der gerichtlichen Hierarchie und der Regierungscommissionen. 9. 91. Der Landtag berathschlagt in Folge der Mittheilungen bes Souverains: über Vermehrung oder Berminderung ber Steuern, Abgaben und anderer öffentlichen Lasten; über die Abanderungen, die damit vorzunehmen waren; über die bes fte und gerechtefte Urt der Bertheilung; über die Abfaffung des Sudgets der Ausgaben und Einnahmen; über die Eine richtung bes Mangipftems; über die Aushebung ber Retruten; endlich über alle Gegenstände, die ihm vom Souves rain zugestellt werden. S. 92. Der Landtag berathichlage auch über die Mittheilungen, die ihm von Seiten des Ros nigs in Folge des Generalberichts gemacht werden, womit die Berfammlung des Staatsrathes durch ben §. 73. beaufe tragt ift. Endlich, nachdem über alle diefe Gegenstände ein Beschluß gefaßt worden ist, empfangt der Landtag auch bie Eröffnungen, Bitten, Borftellungen und Beschwerden, Die von den Landboten und Abgeordneten der Communen für das Wohl ihrer Committenten eingebracht worden. Er übers schieft dieselben dem Staaterathe, der sie dem Souverain vorlegt. Nachdem diese Eingaben durch den Staatsrath dem Konige zugestellt' find, verathichlagt ber Landtag über bie Gefegesentwurfe, wozu jene Beichwerden Beranlaffung ges geben haben. 6. 93. In dem Falle, wo der Landtag fein nemes Budget beschließt, behalt das alte Gefet Rraft bis mr neuen Sigung. Jeboch bort bas Budget nach vier Jahren von felbst auf; wenn der Landtag in diesem Zeite raume nicht zufammenberufen wurde. 6. 94. Der Landtag tann fich nur mit ben Begenftanden befchaftigen, die in feis nem Wirtungstreife liegen, ober burch die Zusammenberus fungefdrift angebeutet werden. 6. 95. Die beiben Rame mern bergebichlagen öffentlich. Die tonnen fich jedoch in eine besondere Committee, auf Berlangen eines Behntheils ber gegenwartigen Mitglieder, verwandeln. S. 96. Die im Staatsrathe abgefaßten Gefegentwurfe werden dem Landtage, auf Befehl des Ronigs, durch Mitglieder jenes Stathes über: 6. 97. Es hange vom Ronige ab, Die Gefebent: würfe entweder vor die Kammer des Senats oder vor die Kammer der Landboten bringen zu laffen. Ausgenommen find: die Entwurfe ju Finanggefegen, welche vorläufig in die Sauffeld's Milg. Gefch. b. neueft. Beit, 4. 2086. 2. Abth.

Rammer der Landboten gebracht werben muffen. 6.98. Zur Erdrerung der Entwiese mablt, jede Rammer burch Abstime mung drei Commissionen. Sie bestehen aus drei Bliedern im Senate, und aus funf der Rammer der Landboten. Diefe Commissionen find die Commission der Finangen, die Commission der burgerlichen und peinlichen, und die Commiffion der organischen und administrativen Gesethebung. Bede Rammer theilt dem Staaterathe Die gemachten Bemets tungen mit. Die Commissionen treten mit dem Staatsrache in Mittheilung. 6. 99. Die auf Befehl des Ronigs über brachten Entwurfe tonnen nun vom Staatsrathe, in Folge der Bemertungen, abgeandert werden, welche ihm die dau befugte Commission des Landtages wird mitgetheilt haben. 6. 100. Die Glieder des Staatsrathes in den beiden Kams mern und die Commissionen der Kammern haben allein das Recht, geschriebene Reden zu halten. Die andern Glieber konnen nur Reden aus dem Stegreife halten. 5. 101. Die Blieder des Staatsrothes haben das Recht, in den beiden Rammern Gis ju nehmen und das Wort ju begehren, wenn über die Entwürfe der Regierung berathschlagt wird. baben tein Stimmrecht; ausgenommen wenn fie Senatoren, Landboten oder Abgeordnete find. 6. 102. Die Entwurfe werden nach Stimmenmehrheit entschieden. Man aibt seir ne Buftimmung mit lauter Stimme. Ein Gelebenemurf, der auf diese Art von einer Rammer mit Stimmenmehrbeit angenommen wurde, wird an die andere Kammer gebracht, welche auf diefelbe Art berathichlagt und beschließt. Bleichheit der Stimmen hat die Annahme des Entwurft zur Folge. §. 103. Ein Entwurf, der von einer Rammer angenommen worden ift, tann von ber andern nicht abgean bert werden; er muß simpliciter angenommen oder verwor fen werden. S. 104. Ein von beiden Rammern angenom mener Entwurf wird dem Ronige jur Sanction vorgelegt §. 105. Wenn ber Konig die Sanction ertheilt, fo wird der Entwurf jum Gefete. Der Ronig befiehlt die Befannt machung deffelben in den vorgeschriebenen Formen. Benn der Ronig die Bestätigung verweigert, so fallt der Entwurf burch. S. 106. Der Gentralbericht über die Lage des Lans des wird im Staatsrathe abgefast, dem Senate überfcid und in den vereinigten Kammern gelefen. . §. 107. 3ed Rammer wird diefen Bericht durch ihre Commission prufer laffen und darüber ihre Meinung dem Konige vorlegen Der Bericht tann gedruckt werden.

Rap. 2. Bom Senate. 6. 108. Der Senat ber fteht aus den Pringen von faiferlichem und toniglichem Bes blute, aus den Bischofen, den Palatinen, den Kaftellanen. 6. 109. Die Zahl der Senatoren kann nicht die Salfte der Bahl der Landboten und Deputirten überschreiten. §. 110. Der Ronig ernennt die Senatoren. Ihre Burde ift lebens, langlich. Der Genat ichlagt dem Ronige durch den Statte halter zwei Candidaten für jeden erledigten Plag eines Ses nators, Palatins, oder Kastellans vor. 6. 111. Um als Candidat für die Stelle eines Senctors, Palatins oder Ras stellans erwählt werden zu konnen, muß man volle fünf und dreißig Jahre haben, eine jahrliche Steuer von zweis taufend fl. polnifch jahlen, und die durch die organischen Gefebe erforderten Bedingungen in fich vereinigen. 6. 112. Die Prinzen vom Geblute haben mit dem Alter von achte gebn Jahren bas Recht, im Senate ju figen und ju ftime men. 6. 113. 3m Senate wird das erfte feiner Glieder nach ber Ordnung, die durch ein besonderes Decret bestimmt werden wird, den Borfit fuhren. §. 114. Außer feiner ges feggebenden Eigenschaft hat der Genat auch noch andere, Die besonders bezeichnet werden. 6. 115. Um feine gesethgebene de Eigenschaft auszuüben, tann der Senat fich nur, in Folge ber Zusammenberufung des Konigs, mahrend Des Landtags versammeln. Um seine andern Pflichten zu erfüllen, wird er von feinem Prafidenten jufammenberufen. §. 116. Der Senat entscheidet über den Antrag jur gerichtlichen Berfole gung der Sengtoren, der Minister, die ein Departement haben, der Staatsrathe und Requetenmeifter, in Betreff welcher, wegen Pflichtvergeffenheit in Ausübung ihrer Amtse pflicht, von Seiten des Ronigs ober des Statthalters, und in Folge einer Antlage der Landbotenkammer jener Antraa gemacht worden ift. §. 117. Der Genat entscheidet endlich über die Legitimität der Provinzial : und der Communials versammlungen, und über die der Bahlen; so wie auch über die Formirung der Bürgerlisten sowohl für die Provinziale als für die Communialversammlungen.

Rap. 3. Bon ber Kammer ber Lanbboten. §. 118. Die Rammer ber Lanbboten besteht 1. aus fieben und fiebzig Landboten, die von den Provinzialversamms lungen der Abelichen (Didtinen) zu Landboten für einen Bezirk ernannt werden; 2. aus ein und funfzig Abgeordeneten der Communen. In der Kammer führt ein Marschall ben Borsig, der aus ihren Mitgliedern gewählt und vom

Ronige ernannt wird. . 5. 119. Das gange Gebiet bes So nigreichs Polen wird, jum Behuf der Nationalreprafenta: tion und ber Bahlen, in fieben und fiebzig Begirte ein: getheilt. Rerner wird es in ein und funfzig Commu nenfprengel abgetheilt; acht für die Stadt Barichau und brei und vierzig für das übrige Land. 6. 120. Mitalieder ber Landbotenkammer bleiben feche Jahre lang in ihren Functionen. Alle zwei Jahre wird ein Drittheil davon erneuert. Demgufolge wird, doch nur fur das erfter mal, ein Drittheil ber Glieder der Landbotentammer nur wei Jahre, und ein anderes Drittheil nur vier Sahre in Wirtsamfeit bleiben. Das Bergeichniß ber ju biefen beis ben Epochen austretenden Glieder wird durch das Loos ger bildet. Die austretenden Glieder konnen zu jeder Zeit wie; ber ermählt werden. §. 421. Um ju einem Gliede der Land, botenkammer mabibar ju fein, muß man ein Alter von vole lig breifig Jahren haben, aller Burgerrechte genießen und eine Steuer von hundert fl. polnifch jahrlich gabien. 6. 122. Rein öffentlicher Civil ; oder Militarbeamter tam jum Gliede der Landbotenkammer gewählt werden, ohne vorläufig die Einwilligung der Behorde erhalten ju haben, von der er abhängt. §. 123. Wenn ein Landbote oder ein Abgeordneter, der vor seiner Wahl kein vom öffentlichen Schake befoldetes Amt befleibete, feitbem eines angenom men hat; so wird eine neue Provinzial , oder Communial versammlung jusammenberufen, um jur neuen Wahl eines Landboten oder Deputirten ju Schreiten. 6. 124. Der St. nig hat das Recht, die Landbotenkammer aufzulosen. Benn er diefes Recht ausubt, fo trennt fich die Kammer, und ber Ronig ordnet binnen zwei Monaten neue Wahlen-von Land boten und Abgeordneten an.

Kap! 4. Von den Provinzialversammluns gen des Adels (Didtinen). §. 125. Die adelichen Grundeigenthümer von jedem Bezirke, auf einer Didtine verssammelt, wählen einen Landboten und zwei Glieder zu dem Palatinatsrathe, und entwerfen ein Verzeichniß der Candisdaten für die Verwaltungsstellen. §. 126. Diese Provinzialversammlungen können nur in Folge der Zusammenheruchung des Königs zusammentreten, der den Tag, die Dauer und den Gegenstand ihrer Berathschlagungen kestset. §. 127. Rein Adelicher kann zugelassen werden, in einer solchen Verschammlung zu stimmen, wenn er nicht in das Bürgerbuch der Adelichen des Bezirks eingetragen ist; wenn er nicht

ben Gennß seiner Burgerrechte hat; wenn et nicht vollig ein und zwanzig Jahre alt; und wenn er nicht Grunds eigenthümer ist. §. 128. Das Buch der Abeligen des Bezirks wird vom Palatinatsrathe entworfen und vom Senate vidimirt. §. 129. In den Provinzialversammlungen führt ein vom König ernannter Marschall den Borsis.

Rap. 5. Bon den Communalversammlungen. 6. 130. In jedem Communassprengel wird eine Communals versammlung Statt haben, die einen Abgeordneten zum Lande tage, ein Mitglied des Palatinatsrathes wählt und ein Bergeichniß von Candidaten für die Berwaltungsstellen ente S. 131. Bu ben Communalverfammlungen werden jugelaffen: 1. Alle Burger, die Grundeigenthamer und nicht adelich find, und von ihrem Grundeigenthume eine Steuer bezahlen, welche fie auch fein moge. 2. Jeder gabrifant und Wertstattsherr; jeder Kaufmann, der ein Waarenlager von zehntaufend fl. polnisch an Berth befist. 3. Alle Pfarrer und Vicarien. 4. Die Professoren, Lehrer und ans dere Personen, welche mit dem offentlichen Unterricht bes auftragt find. 5. Jeder Runftler, der fich burch feine Tas lente, feine Kenntniffe, oder die Dienfte ausgezeichnet hat, die er dem Sandel oder den Runften geleiftet. S. 132. Reiner tann jugelaffen werden, in den Communalversamme lungen ju stimmen, wenn er nicht in das Burgerbuch der Bemeinde eingeschrieben ift; wenn er nicht den Genuß seis ner Burgerrechte und ein Alter von vollen ein und zwane gig Jahren hat. 6. 133. Das Bergeichniß der abstimmens ben Eigenthumer wird durch den Palatinatstath, das der Kabrikanten, Kaufleute und der durch ihre Talente und Diene fte ausgezeichneten Burger von der Commission des Innern; endlich das der Pfarrer, Dicarien und der offentlichen Lehe rer, von der Commission des Cultus und des Unterrichts entworfen. §. 134. Die Communalversammlungen ha jum Prafes einen vom Konige ernannten Marfchall.

Rap. 6. Bom Palatinatsrathe. §. 135. In jedem Palatinate wird ein Palatinatsrath sein, bestehend aus Rathen, die von den Provinzials und Communalvers sammlungen gewählt werden. §. 136. Im Parlamentsrathe wird der alteste Rath den Borsis führen. §. 137. Die vorszüglichsten Befugnisse des Palatinates sind: 1. die Richter für die ersten beiden Instanzen zu wählen; 2. zur Entwerzfung und Reinigung der Verzeichnisse der Candidaten zu den administrativen Stellen mitzuwirken; 3. das Bohl des Pas

latinates zu beforgen. Alles in Gemäßheit der Verfügungen einer befondern Berordnung.

#### Fünftes Bud.

Bom Stanbe ber Richter, ober ber gerichtlichen Dietarchie.

6. 138. Der Stand ber Richter ift verfassungemäßig unabhangig. 6. 139. Unter der Unabhangigfeit der Richter perfteht man die Rahigfeit, seine Meinung beim Uttheil frei zu aufern, ohne babei weder durch die oberfte Daacht, noch burch ministertelle Gewalt, noch durch irgend eine Rebens rudficht geleitet ju merden. Jede andere Ertlarung ober Auslegung von ber Unabhangigfeit ber Richter wird Migbrauch erflart. §. 140. Die Gerichtshofe bestehen aus Richtern, die nach Borfchrift bee organischen Statutes er: wählt werden. 6. 141. Die vom Konige ernannten Richter find unabsebbar und auf Lebenszeit. Die gewählten Richter find gleichfalls unabsetbar fur die Dauer ihrer Function. 5. 142. Rein Richter tann abgefest werden, als durch Ber foluß einer gerichtlichen, dazu befugten Inftang im Falle einer bewiesenen Pflichtvergeffenheit, oder wegen jedes ans bern bestätigten Berbrechens. 6. 143. Die Disciplin der ernannten und erwählten Magistrate, fo wie die Bestrafung ihrer Bergeben, insoweit sie auf den öffentlichen Dienst fic begieben, ftebt dem oberften Gerichtshofe gu. S. 144. Frier bensrichter. Es wird Friedensrichter für alle Rlaffen der Bewohner geben; ihre Function ist die eines Verschnungs: Magiftrate. '6. 145. Reine Streitsache tann por ein bur: gerliches Gericht erfter Inftang gebracht werden, wenn fie nicht vorher dem betreffenden Friedensrichter vorgelegt mur be, mit Ausnahme berjenigen, bei welchen, nach Borfchrift Gesetts, eine Suhne nicht Statt haben barf. 9. 146. Berichtehofe erfter Juftang. Aur Streitsachen, well che nicht funfhundert fl. polnisch überfteigen, werben in jeder Commune und in jeder Stadt Civil; und Polizeiger richtehofe bestehen. S. 147. gur Streitsachen über funfe hundert fl. polnifch werden in jedem Palatinate mehrere Gerichtehofe erfter Inftang und Affifengerichte fein. Es werden überdies Sandelsgerichte Statt finden. §. 149. Rur Criminal : und Buchtpolizeifalle werden in jedem Pala: tinate mehrere Criminalgerichtshofe bestehen. §. 150. Ap: pellationshofe. Es wird wenigstens zwei folche Bei

richtshofe im Königreiche geben; sie werben in zweiter Instanz über die von den Civil: Eriminal: und Handelsges richtshofen in erster Instanz abgeurtheilten Fälle entscheiden. S. 151. Ober ster Gerichtshof. Es wird einen obersten Gerichtshof zu Warschau für das Königreich geben, der in letzter Instanz über alle bürgerliche und Eriminalfälle, Staats, verbrechen ausgenommen, entscheiden wird. Er wird zum Theil aus Senatoren, die der Reihe nach darin sien, zum Theil aus Richtern bestehen, die vom Könige auf Lebens, zeit gewählt werden. S. 152. Hoher Nationalhof. Ein hoher Nationalhof wird über die Staatsverbrechen und die von den großen Beamten des Königreiches begangenen Bergehen urtheilen. Ihre Verfolgung vor Gericht wird von dem Senate verfügt S. 116. Der hohe Nationalhof ber steht aus allen Gliedern des Senats.

#### Gedftes Bud.

#### Bon ber bewaffneten-Macht.

§. 153. Die bewaffnete Macht wird aus einem in effectivem Dienst stehenden besoldeten Heere und aus Milizen bestehen, die bereit sind, dasselbe nothigen Falls zu verstärzten. §. 154. Die Stärke des Heeres, das auf Kosten des Landes zu erhalten ist, wird vom Souverain bestimmt, mit Rücksicht auf das Bedürfniß und in Verhältniß zu den in dem Budget dazu ausgeworfenen Summen. §. 155. Das Cantonniren der Truppen wird mit vereinigter Rücksicht auf die Sinwohner, auf das Militärsystem und auf die Staatszverwaltung angeordnet werden. §. 156. Das Heer wird die Farbe seiner Unisorn, seine besondere Tracht und alles, was mit seiner Nationalität in Verbindung steht, beibes halten.

#### Siebentes Buch.

#### Allgemeine Berorbnungen.

S. 157. Die Güter und Einkunfte der königlichen Krosene werden bestehen: 1. in den Krondomainen, die insbesons bere für Rechnung des Königs durch eine Kammer oder durch Beamte, nach seiner Wahl verwaltet werden sollen; 2. in dem königlichen Palaste von Warschau und in dem sächsischen Palaste. S. 158. Die öffentliche Staatsschulb ist verbürgt. S. 159. Die Strafe der Confiscation ist aufges hoben und kann in keinem Falle wieder eingeführt werden.

6. 160. Die bargerlichen und militarifchen Orden Polens, namlich bes weißen Ablers, des heil. Stanislaus und des Militarfreuzes, find beibehalten. S. 161. Die gegenwartige Berfaffungsurtunde wird burch die organischen Statuten wei ter entwickelt werben. Die, welche nicht unmittelbar nach Befannemachung der Berfassurfunde festgesett werden, follen im Staaterathe vorlaufig erertert werden. 6. 162. Das erfte Budget wird in Bollgiehung gefest, bis es von dem Souverain und den beiden Kammern gemildert ober abgeandert fein wird. 5. 163. Alles, was nicht der Gegen Rand eines organischen Statutes oder eines Coder ift, so wie alles, was nicht der Berathichlagung des Landtages in Folge feiner Befugniffe unterliegt, wird durch Decrete des Ronies ober burch Berordnungen ber Regierung geregelt. ganischen Statuten und die Codices tonnen nur vom Gous verain und ben beiden Kammern des Landtages abacandert 6. 164. Die Gesete, Decrete und Berordnungen bes Ronigs werden im Gesethlatte abgedruckt. Gin Decret des Konigs wird die Formen ihrer Befanntmachung bestimmen. 6. 165. Alle frubere Gefete und Einrichtungen, bie ber gegenwärtigen Conftitutionsurfunde zuwider laufen, fim aufgehoben. Da wir in unferm Bemiffen überzeugt find, daß die gegenwärtige Verfaffungsurfunde unsern väterlichen Abfichten entspreche, welche jum 3mede haben, allen Clafe fen unfrer Unterthanen des Konigreiches Polen den Frie ben; die Eintracht und die au threr Bohlfahrt fo nothige Einheit zu erhalten, und die Gluckfeligkeit, die wir ihnen ju verschaffen munschen, ju befestigen; so haben wir ihnen gegenwartige Berfaffungsurtunde gegeben und geben ihner dieselbe, die wir für und und unfre Machfolger anneh men, und machen es überdies allen bffentlichen Gewalte jur Pflicht, ju ihrer Bollziehung mitzuwirfen. Gegeben it unferm toniglichen Schloffe ju Barfcau ben 15. (27.) Die vember 1815.

Alerander.

#### Allgemeines

# Ramen: und Sachregister.

(Die romischen Bablen bezeichnen ben Banb, bie lateinischen Buchftaben a. und b. bie erfte und zweite Abtheilung jebes Banbes,
bie arabischen Bahlen bie Seite.)

Abo, Frieden ju, I. a. 417. Machen, Frieden zu, I. a. 254. Frieden ju, I. a. 365. Rongreß zu, I. a. 365.

- Kongreß ju Aufhebung der Offupation von Frank, reich, IV. a. 148. — Beitritt Frankreich's gur Alliang der großen Machte, b. 148. — Prototoll, 148. — Er: flarung, 149.

Agnadello, Schlacht bei, I. a. 107.

21lberoni, I. a. 311.

Albuhera, Schlacht bei, III. b. 314.

Albuquerque, Alfonso, I. a. 214.

Alcala de Zenares, Bundniß zu, zwischen Spanien und den Miederlanden. IV. b. 163.

Aldenhoven, Schlacht bei, II. a. 45. 21lepei, I. a. 284.

Algier, Uebereinfunfte mit Sardinien und Reapel. IV. b. 313. — Mordfzene ju Bona, 313. — Bombardirung durch die Englander. 314. — Friedensvertrag. 314.

Alkmar, Kapitulation zu, II. b. 191. Allahabad, Bertrag von, I. a. 443.

211meida, I. a. 214.

Allmonacio, Schlacht bei, III. b. 224.

Allemark, Baffenftillstand ju, I. a. 205.

Altona, Vergleich ju, zwischen Danemark und Gottorp. I. a. 283.

Altransfadt, Frieden zu, I. a. 383.

My Bey, I. a. 430.

Amberg, Schlacht bei, II. a. 215. Amerika, Entdeckung von, I. a. 4.

nordwestliches, Streit zwischen Spanien u. Enge land. I. b. 402. — Uebereinfunft vom Cofurial. 403.

Amiens, Frieden gu, II. b. 252.

- Kongreß ju, II. b. 252.

Anderlecht, Gefecht bei, II. a. 12. Undruffow, Baffenstillstand ju, I. a. 286. Angengaum, Frieden ju, III. a. 577. 2(nna, I. a. 343. Mranda, I. a. 399. Aranjuez, Revolution von, III. b. 42. 43. 44. - Bentraljunta von, III. b. 141. los Arapiles, Schlacht von, IV. a. 66. Arcole, Schlacht bei, II. a. 209. Armada, Diederlage der unüberwindlichen, I. a. 163. Arragon, Bereinigung mit Castilien, I. a. 75. Artlenburg, Konvention von, III. a. 98. Aspatschai, Schlacht am, III. b. 557. Uspern und Eflingen, Schlacht bei, IH. b. 173. Alschaffenburg, Frieden ju, II. b. 233. 21 siento, I. a. 348. 2(signate, I. b. 67. 75. II. a. 194. Affye, Schlacht bei, III. a. 573. Affrakan, mit Rufland vereinigt, I. a. 198. Auerstädt, Schlacht bei, III. a. 306. Augsburg, Konfession von, I. a. 122. Frieden von, I.a. 124 Bundniß ju, L. a. 265. Mujala, Bund von, II. a. 312. Austerlitz, Schlacht bei, III. a. 241. Avignon und Vengissen, Einverleibung mit Frankreid. I Uzow, Eroberung durch Peter I. I. a. 286.

**B.** 

Badajos, Frieden ju, II. b. 244

Baden, Frieden zu, I. a. 307.

— Aufhebung der Stände zu, III. a. 416.

— Rüftungen. III. b. 446. — Oeffentlicher Umerricht. 446. — Finanzzustand. 447. — Konstription. 447.

— Nangordnung. 447. — Napoleonisches Gesebuch. 447.

— Rabinetsrath, Minister, Staatsrath. 447. — Einthülung in Kreise. 447. — Finanznoth. 448. — Tab bei

Großherzogs Karl Friedrich. 448. — Karl Friedrich Lub. wig, Großherzog. 448. — Rriegssteuer. IV. a, 571. — Militärpflichtigfeit

571. — Berbet der geheimen Berbindungen. 571.

Ruftungen; Landwehr und Landsturm. 572. - Berfpres

den einer Berfaffung. 572.

Baden, Bittschrift mehrerer Stadte um Einführung einer ftandifchen Berfaffung. IV. b. 263. - Buficherung derfele ben. 264. — Maasregeln gegen den Abel. 264. — Maris mum. 264. — Ertlarung über die Erbfolge der Grafen von Sochberg. 264. — Saus : und Familienstatut, 264. -- Streit mit Baiern. 264. - Briefmechfel. 264. Resultat des Nachener Rongresses. 265. — Reue Berfale fung. 265.

Baiern, Uebereinfunft zu Wien. I. a. 392. — Krieg.

393.

Ucbereinfüufte mit Frankreich über die Entschäbie gungen. III. a. 55. 57.

- Befegung der Entschädigungen. III. a. 58. Uebereintunft mit Frantreich u. Preugen. III. a. 61.

- Bergrößerung. III. a. 414. - Bermaltung. 415.

- Aufhebung der Stande. 416.

Bestimmung der Verhaltniffe der Mebiatifirten. III. b. 394. — Zollordnung. 394. — Familienschutzeld. 395. — Berpachtung der Poften. 395. - Geheimerathstollegium. 393. - Eintheilung in Rreife. 394. - Deue Berfaffung. 394. - Benfuredift. 394. - Neue Gerichteordnung, 395. - Einrichtung der Polizei. 396. - Allg. Chitt über die Bers baltniffe der Dediatifirten, 398. - Militarifche Eintheis lung. 398.

Uebereinfunft mit Defterreich ju Paris über Ente

schädigungen. IV. a. 366.

Erwerbung von Burgburg und Afchaffenburg. IV. a. 407. - von Ifenburg. 407. - Uebereintunft mit Defterreich, Preugen und Rufland. 407. - nicht beftas

tigt. 408.

Rriegsmacht. IV. a. 560. - Organifation ber Bers waltung. 561. — Errichtung einer Gendarmerie. 561. — Bestätigung der Abelstitel. 561. — Errichtung eines Obers rechnungshofs. 561. — Lotterieanleihen 561. — Ruftune gen, 562. — Bertrag von Ried; Anstrengungen gegen Brankreich. 562. — Gezwungene Anleihe. 563. — Erho: hung der Steuern. 563. — Strafgesebuch 563. — Burs gerrecht, den Juden ertheilt. 563. — Neue Organisation ber Armee. 564. — Beibehaltung ber Konfcription. 564. — Steuereinrichtungen. 564. — Berbot geheimer Gefells icaften. 564. — Befdrantung ber Preffreiheit. 565.

Baiern, Unterhandlungen mit Desterreich über Abtretungen und Entschädigungen. IV. b. 134. — Uebereihkunft ju Man chen. 135. — mit Darmstadt. 136.

— Entlaffung von Montgelas. IV. b. 254. — Ber anderungen in der Berwaltung. 254. — Konfordat mit

dem Pabste. 255.

— Eugen Beauharnois, Herzog von Leuchtenberg. IV. b. 255. — Berfassung und Berwaltung der Gemeinden. 255. — Berfassung. 255.

Bar, Konfoderation von, I. a. 423.

Barbaresten, Unterhandlungen der Englander mit denste ben. IV. b. 312. — Uebereinkunfte zwischen Algier, Sardinien und Neapel. 313. — zwischen Tunis, Sardinien und Neapel. 313. — Mordszene zu Bona, 313. — Home bardirung von Algier durch die Englander. 314. — Fried densvertrag. 344.

Barrierevertrag zu Utrecht. I. a. 310.

Zuffündigung desselben. I. a. 395. Bartbelemy St., Erwerbung von, durch Schweden. I. a. 453.

Basel, Frieden zu, zwischen Frankreich und Preußen. U.
182. — Bessen Kassel. 183. — Spanien. 186.

Baffille, Ersturmung ber, I. b. 37.

Betadia, Brundung deffelben. I. a. 224.

— Erwerbung durch die Englander. III. b. 908. Batavische Republik. Krieg mit England. II. a. 239. — Finanzverwirrung. 239. — Zentralversammlung in Haag. 239. — Aufhebung der Generalstaaten. 239. — Nationalversammlung. 239. — Einheit und Untheilbarka der Republik. 240. — Verwerfung der Versassung durch das Volk. 240. — Zweite Nationalversammlung. 240.

- Revolution. II. b. 48. — Reue Berfall

- Gebietender Einfluß von Frankreich. II. b. 143. — Revolution im Sagg. 144.

fassung. 274. — Berfassungsentwurf. 274. — Beitritt is dem Bandnisse von St. Floesonse. 275. — Uebereinkunst Brantreich. 275. — Werlust von Ceplon. 275.

— Reue Berfassung; Schimmelpennink, Racht

pensionar. III. a. 187. 188.

- Berhaltniffe mit Frankreich. III. a. 262.

Uebereinkunft zu Paris mit Frankreich. 262. — Ludwig Buonap. König. 263.

Batavische Republik, Neue Verfassung. III. a. 417. — Revolution. 418. — Annahme der Verfassung. 419.

— Uebereinkunft mit Preußen. III. a. 420. — mit Frankreich. 421. — Willkührlicher Sinkuß von Krankreich. 421. — Binanzustand. 421. — Theilnahme an dem Kriege gegen England. 422. — Verbot der Sinkuhr englischer Waaren. 422. — Veränderungen in dem Perssonal der Regierung. 423. — Finanzunth. 423. — Ues bereinkunft mit dem Prinzen von Oranien. 423. — Verhältnisse zu Frankreich; Unzufriedenheit. 424. — Neue Anleihe. 425. — Entwurf einer neuen Verfassung; Schims melpennink, Nathspenssonar. 425. 426. — Annahme dels selben. 427. — Einführung derkelben. 427. 428. — Waasregeln gegen den Handel mit England. 428. — Mosnarchische Verfassung, 429.

Batyne, Schlacht bei, III. b. 566.

Bauerkrieg, I. a. 122.

Bauten, Schlacht bei, IV. a. 123. 124. 125.

Baylen, Schlacht bei, III. b. 98.

Bayonne; Bertrage von, zw. Buonaparte und der königl. fpan. Familie. III. b. 76. 77. 78.

- Junta zu, III. b. 82.

- Bertrag von, zwifden Suonaparte u. Barfcau.

Befreiungskrieg von 1813 und 1814. Ruftungen Buo, naparte's. IV. a. 87. - Confeription von 300,000 Mann; Rohorten. 87. - Senatustonfult über Ronffrip. tion von 350,000 Mann. 88. - Befehung von Rouiges berg durch die Ruffen. 90. - Rudjug Murat's nach Doe fen. 90. — Eugen Beauharnois, Oberbefehlshaber. 90. — Rucktehr Murat's nach Mcapel. 90. — Allgemeines Aufe gebot in Barfchau. 91. - Einnahme von Pillau durch die Ruffen. 91. - Aufruf Bittgenftein's an die Preugen. 91. — Besetzung von Barschau durch die Ruffen. 92. - Gefecht bei Ralifd. 92. - bei Birte. 92. - Rudgug Eugen Beauharnois's nach Berlin. 92. — an die Elbe. 92. — Besehung von Berlin durch die Ruffen: 93. Ruftungen Preußens. 95. — Bundniß zwischen Rugland und Preußen ju Ralifch. 96. - Uebereintunft ju Brede lau. 97. — Bentraltommiffion. 97. — Zweite und dritte Uebereintunft ju Kalifch. 97. — Anordnung von Landwehr

und Landsturm in Preugen. 99. - Rriegsertlarung Preu fens an Frankreich. 99. — Konskription von 180,000 Mann. 100. — Chrengarden. 100. — Abfall Meflen burg's von Frankreich. 102. - Befegung von Samburi und Labect durch die Ruffen. 102. - Boltsbewegungen 102. - Gefechte bei Belgig und 3uterbod. 105. - Um terbandlungen amifchen Prengen und Cachfen. 105. Aufruf Rutusow's von Ralifd. 105. - Bittgenftein's von Berlin und Leipzig. 106. — Raumung von Dresben burd die grangofen. 106. - Streifpartbicen auf bem linten Elbufer. 106. - Gefect bei Laneburg; Morand. 107. - bei Modern. 108. - bei Langenfalze und Benfried. 108. - Antunft ber ruffischen Sauptarmee an ber Elbe. 109. — Eroberung von Thorn und Spanbau. 109. - Streitfrafte Buonaparte's. 109: - Beobachtungsari meen. 110. - Suonaparte ju Maing. 111. - ju Er: furt. 111. - Gefecht bei Bettin und Salle. 112. - bei Beigenfels. 112. — bei Poferna; Befferes. 113. — bei Rudmarsdorf, 113. - Ochlacht bei Lugen ober Groß gorichen. 114. 115. - Gefecht bei Dalle. 116. - Rud jug der Berbundeten über Die Elbe. 117. — Gefecht bi Coldiz und Roffen. 118. — Buonaparte ju Dresden. 118. - Ronig von Sachsen; Unterhandlungen mit Defterreid 118. — Rudtehr deffeiben nach Dreiden. 119. — Um bergang der Aranzosen über die Elbe. 119. — Gefecht bei Bischofswerda. 120. — Sendung Bubna's nach Dresden. 121. — Acuferungen des Monitors, 121. — Gefcche be Ranigswarthe. 122. - bei Beiffig. 122. - Echlade to Baugen und Burfchen. 123. 124. 125. - Aufruf Zeich rich Wilhelm's. 126. — Gefecht bei Reichenbach und Ran fersborf: Duroc. 126. — bei Sapnau. 127. — Bo fegung von Dreeben durch die Frangofen. 128. - Gefet bei Luckau. 128. — Ueberfall von Balberstadt. 129. von Leipzig. 129. - Bug Bandamme's und Davouff's gen Samburg. 129. - Befegung von Samburg. und beck durch Brangofen und Danen. 131. - Unterhandin gen über einen Waffenstillftand. 131. - ju Pladwit 132. - ju Gerbersdorf. 132. - Baffenftillftert Poifchwis. 132. - Uebereinkunft ju Reumartt. 183 -Ueberfall des Lagow'ichen Korps. 135. - Gefeche Berbzig. 136. — Theilnahme Schwedens an dem Rei ge. 137. — Unterhandlungen. 137. 138. — Sandi zwischen Schweden und England. 139. — Landung al

Schweben in Pommern. 139. 140. — Unterhandlungen der Berbundeten mit Danemart. 141. — Bundnig gwis Schen Danemart und Frankreich. 141. 142. — Bertrage gu Reichenbach zwischen England, Preufen und Rufland. 142. — Föderativgeld. 143. — Uebereinkunft darüber ju London. 144. — Berhaltniffe von Defterreich. 144. — Sendung Bubna's nach Paris. 145. — Beffenberg's nach · London. 145. — Lebzeltern's nach Bilna. 145. — Mars bonne's nach Bien. 145. — Sendung Schwarzenberg's nach Paris. 147. — Kaiser Franz zu Gitschin. 147. — Senbung Stadion's an die Berbundeten, Bubna's nach Dreeben. 147. — Unterhandlungen über öfterreichische Bermittlung. 148. 149. — Uebereinfunft zu Dresden über einen Kongreß. 150. — Kongreß zu Prag. 151. — Streitigkeiten. 151. - Auflosung des Kongreffes. 152. - Rriegserklarung Desterreich's an Frankreich. 152. Erklarung Maret's. 153. — Operationsplan der Berbuns deten. 154. — Armeen. 155. — Frang, Alexander und Friedrich Wilhelm ju Prag. 155. — Ankunft Morcau's. 155. — Kriegemacht Buonaparte's. 156. 157. — Antunft Murat's ju Dresden. 157. — Buonap. ju Mainz. 158. Auftundigung bes Baffenstillstandes. 159. - Bor: dringen Blucher's in Schlessen. 160. — Gefecht bei Sies beneichen. 161. - bei Goldberg und Liegnig. 161. Schlacht an der Lagbach. 162. 163. — Gefecht bei Golds berg. 163. — bei Lowenberg. 164. — Gefecht bei Groß: beeren. 165. — bei Sagelberg. 165. — Bordringen Das voust's nach Schwerin. 166. — Ereffen bei Neu Bukow. 166. - Ruckjug Davouft's. 166. - Gefecht bei Sollens dorf und Giefhubel. 167. — Ochlacht bei Dresden. 167. 168. 169. — Moreau's Tod. 169. — Ruckzug der Bers bundeten nach Bohmen. 169. - Schlacht bei Rulm; Bandamme. 170. - Schlacht bei Guterbod und Dennes. wis. 172. — Gefecht bei ber Gobrde. 173. — Buonas parte's Aufbruch nach Schleffen. 174. — Rudtehr nach Dresden. 174. — Bergebliche Berfuche gegen Bohmen. 175. — Gefecht bei Rulm. 175. — Buonaparte gegen Blucher. 175. — Rucktehr nach Dresden. 176. — Uns tunft Bennigsen's ju Zittau. 176. — Gefechte bei Lugen, Beigenfels und Derfeburg. 177. - bei Freiburg. 177. bei Merfeburg. 178. — bei Altenburg. 178. — Bug Czernitschew's gegen Raffel. 179. — Einnahme deffelben. 179. — Auflösung von Weftphalen erklart. 179. faalfelb's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 2066. 2. Abth.

Radtehr von Dieronymus nach Raffet. 179. - Bunde niffe zwifden Defterreich, Ruftand und Preufen ju Eds plis. 180. — Borlaufiges Bandnif gwifthen England u. Defterreich ju Edplig. 181. - Rene Ronffription von 280,000 Mann. 182. - Blucher's Elbubergang bei Bat: tenburg; Gefecht. 184. — der Nordarmee bei Aden und Roflau. 184. — Bereinigung Glucher's mit der Rords armee. 184. - Bordringen Ochwarzenberg's aus Bih, men. 185. — Ruckjug Macdonald's auf das linke Cib. ufer. 185. — Aufbruch Buonaparte's von Leipzig. 186. - Gefecht bei Lindenthal. 186. - Buonaparte gu Dus ben. 186. - Marich von Tauengien nach Berlin. 187. - Treffen bei Bethau. 187. - bei Liebertwolfwis. 188. - Ochlacht bei Leipzig; bei Bachau. 189. 190. 191. 192. 193. 194. - bei Dodern. 194. - Gefechte bei Goblis und Eutritich. 196. — Enticheidungsichlacht. 197. 198. 199. 200. 201. - Erftirmung von Leipzig. 202. 203. - Gefecht bei Freiburg. 205. - Einnahme von Gotha. 206. - von Gifenach. 207. - Berttag ju Ried gwir fchen Defterreich und Baiern. 207. — Krlogserklarung Baiern's an Frankreich. 208. — Schlacht bei hanau. 209. 210. — Ruding Buonaparte's über den Rhein. 210. -Erfturmung von Sochheim. 211. - Ginnahme von Brei men. 212. — Elbabergang Rarl Sohann's bei Boiken, burg. 213. - Einnahme non Lubed. 213. - Gefecht bei Bornhovet. 213. - bei Sehestedt. 213. - Baffen: fillftand. 243. - Frieden ju Riel gwifchen Danematt, Schweden 214 - u. England. 214. - ju Bannover gwir fchen Danemart und Rufland. 214. - ju Berlin gwifchen Danemart und Preußen. 215. - Befegung des Großbert jogthums Berg durch Bulow. 215. — Aufruf deffeiben an die Gollander. 215. — Aufruhr gu Amfterdam. 215. - Rofacten ju Amfterdam. 216. - Regierungsausschuf. - Ankunft des Pringen von Oranien. 216. -Einzug in Amfterdam. 216. Aufruf zu ben Baffen. 216. - Erfturmung von Arnheim. 216. - Einnahme von Breda, Billemsstadt und Gertrundenburg. 216. - Er: oberung von Zamost und Modfin. 217. — von Danzig. 217. - von Stettin. 217. - von Dresden. 218. von Torgan. 218. — von Wittenberg. 219. — Ein Schließung von Magdeburg und hamburg. 219. - Rapi eulation von Erfurt. 219. — Abführung des Konigs von Sachsen als Gefangener nach Bertin. 220. — Abban:

fung des Fürsten Primas. 220. — Auflösung des Rosinigreichs Westphalen. 220. — Rudtehr des Kurfürsten nach Kaffel. 220. — Biederherftellung von hannover, Braunschweig und Olbenburg. 220. — Burgburge Ente sagung dem Rheinbunde. 220. — Beitritt Beimar's ju dem Bunde gegen Frankreich. 220. — Bertrag zwifden Desterreich und Burtemberg ju Gulda. 220. — Beitritt Preufens. 220. — Bertrag zwischen Defferreich in. Darms ftadt. 220. — u. Maffair Lippe Dermold, Rucktritt vom Rheinbunde. 220. — Beitritt Baden's zu dem großen Bunde. 220. - Beitritt der fleineren deutschen Fürften ju Frankfurt. 221. - von Seffen Kaffel. 221. - Uebers einkunft zu Leipzig über die Bentralverwaltung. 222. 223. — Plane. 223. — Generalgouvernements. 223, 224. — Ausschuß für das Bertheidigungswesen. 225. — Italien: Einnahme von Billach und Fiume. 228. — Gesecht bei Feistriß. 228. — Einnahme von Laibach. 228. — Ges fecht bei Bruneken. 228. — Einnahme von Tribent. 228. - von Trieft. 229. - Gefechte bei Colognola und Cale biero. 229. — bei Rovigo. 229. — Marat; Unterhands lungen mit Defterreich. 229. — Rucktritt von dem Kons tinentalfusteme. 230. — Befegung von Rom durch die Reapolitaner. 230. - Ertlarung der Berbundeten von Brantfurt. 251. - Unterhandlungen berfolben mit Buo: naparte. 252. — Berhandlungen mit der Schweiß. 258. - Uebereinfunft ju Lorrach. 258. - Erflarung an die Soweit. 258. - Durchzug der Berbunderen durch die Schweit. 259. - Aufhebung ber Bermittlungeurfunde. 259. — Neuer Schweißerbund ju Burich. 259. — Mufs ruf Ochwargenberg's an die Frangofen. 259. — Einnahe me von Landefron und Blamont. 259. - von Reufchas tel und Benf. 259. - Uebergang Blucher's über ben Rhein. 260. — Gefechte bei Espinal. 261. — Rheine abergang der verbundeten Monarchen bei Bafel. 262. — Gefecht bei Loenhout und hoogstraaten. 262. — bei Merren. 262. — Einnahme von Langres. 263. — von Nanch. 264. — Einmarich der Desterreicher in Savoyen. 264. — Bergeblicher Angriff Bubna's gegen Lyon. 265. — Einnahme von Chalons an Det Saone und Dijon. 265. - Gefecht bei Fontnines. 266. - Gefecht bei St. Die zier. 267. — bei Brienne. 268. — Schlache von la Rothière und Dienville. 268. 269. 270. — Ruding Buonaparte's nach Tropes. 270. - Plan der Berbuns - **Gg**2

beten. 271. — Eroberung von Bitry. 272. — Gefecht bei Chalons an der Marne. 272. - Einnahme deffels ben. 272. — Befturjung ju Paris. 272. - Rudjug Buonaparte's von Tropes. 273. - Befegung beffelben burch die Berbundeten. 273. — Unterhandlungen. 274-- ju Chatillon an der Seine. 275. - Antunft der Bourbanifchen Pringen auf dem festen Lande. 276. -Befecht bei Chatcau Thierry. 276. - bei Champaubert. 277. — Schlacht von Montmirail. 278. — Gefecht bei Desle. 278. — Rampf bei Bauchamp. 279. — Rudyng Blucher's nach Bergeres. 279. — Erfturmung von Gens. 281. - Gefechte bei St. Bilaire und St. Aubin. 281. - Eroberung von Rogent. 281, - Befegung von fon tainebleau. 281. - Beffurjung ju Paris. 282. - Ger fecht bei Rangis. 282. — Kampf bei Montereau. 282. - Friedensentwurf. 283. - Gefecht bei Mery an der Seine. 284. — Bordringen Augercau's gegen Genf. 285. - Unterhandlungen; Gendung des Fürsten Wenzel Liche tenftein an Buonap. 285. — Einnahme von Tropes durch Buonap. 285. — Unterhandlungen' über Baffenftilftam ju Lufigny. 286. — Einschließung von Antwerpen, 287. - Marich Bulow's. 287. - Gefecht bei Dulchy le Che teau. 288. - Einnahme von Soiffons durch die Berbau deten. 289. — Gefecht bei Eraonne. 289. — Schlach von Laon. 290. — Gefecht bei Bar fur Aube. 290. 291. - bei Bar fur Seine. 291. - bei Laubrecelles. 291. - Befetung von Sens. 291. - Rongreß von Chatil Ion. 291. - Bundniß ju Chaumont zwischen England, Defterreich, Rufland und Preugen. 292. — Beftimmun über die funftige Berfaffung von Deutschland. 292. -Uebereinfunft von Bafel; Generalgouvernements. 292. -Gefecht bei Rheims; St. Prieft. 293. — Auflosung be Kongreffes von Chatillon. 294. — Erflarung ber Bo bandeten von Bitry. 294. — Bereinigung des verbande ten Sauptheers ju Arcis für Aube. 295. — Gefecht be Arcis. 296. - Bug Buonaparte's gegen den Rhein. 296. - der Berblindeten gegen Paris. 297. - Graf von Ar tois zu Befoul. 298. — Gefecht bei Bitry. 298. -Frang zu Dijon. 299. — Gefecht bei Macon. 299. -Kampf bei Lyon, 299. — Einnahme beffelben burch het fen Somburg und Bianchi. 299. — Gefechte bei gen Champenoife. 300. - bei Ferte Gaucher. 301. - be Berte fous Jouarre. 301. — Gefecht bei St. Digier ; Bin

zingerode. 302. — Rudmarich Buonaparte's nach Bane doeuvre. 303. - Bermittlungegefuche bei Defterreich. 303. Bertheidigungsanftalten ju Paris. 304. - Gefechte bei Clay und Bille Parifis. 304. — Flucht ber Regents Schaft nach Pricans. 304. — Schlacht vor Paris. 306. — Rapitulation von Paris. 307. — Einmarich der Bers bundeten. 308. — Eroberung von Kuftrin. 308. — von Gortum. 308. — Bergeblicher Sturm gegen Bergen op Boom. 308. — Belagerung von Antwerpen. 308. — Italien; Darat. 317. — Bundniß mit Defterreich. 318. — Feindseligkeiten gegen Frankreich. 319. — Aufruf an Die Stalianer. 319. — Rudzug Eugen Beanharnois ger gen ben Mincio. 320. — Befanntmachung Bellegarde's an Die Italianer. 320. - Uebereintunft zu Bologna zwischen Bellegarde und Durat. 320. — Baffenftillftand amischen England u. Murat. 320. - Defterreichische Beftatigung bes Bundniffes mit Murat. 321. - Gefecht am Mincio. 321. - Gefecht bei Borghetto. 322. - Befignahme von Dlor . bena durch Nugent. 322. — Kriegserklarung Murat's ges gen Frankreich. 322. — Einnahme von Ancona durch Das rat. 322. — Besignahme von Tostana. 322. — Ucbers einkunft mit Fouche. 322. - Gefecht bei Reggio. 323. — Landung Lord Bentint's ju Livorno. 323. — Aufruf Des Kronpringen von Sigilien. 323. — Aufruf Bentint's an die Italianer. 323. — Busammentunft Murat's mit Bellegarde zu Rovere. 324. — Unternehmen Bentint's gegen Genua. 324. — Kapitulation von Genua. 324. — Wiederherstellung der alten Verfassung. 325. — Einnahe me von Borgo San Dominico. 325. - Gefecht bei Dias cenza. 325. - Baffenstillstand zu Schiarino Rizzino. 325. Ruckjug Eugen Beauharnois nach Mantua. 326. -Revolution ju Mailand. 326. — Ermordung des Grafen Prina. 326. — Borlaufige Regierung. 326. — Erflarung der Gelbstständigkeit des Konigreiche Italien. 327. — Neue Uebereinkunft zu Mantua. 327. - Bekanntmachung Eugen Beauharnois. 327. — Abreife deffelben nach Dunchen. 327. — Befignahme im Namen der Berbundeten. 327. — Auflösung des Wahltollegiums zu Mailand. 327. — Bee fignahme für Desterreich burch Bellegarde. 327. - Uebers eintunft ju Turin gwischen Bellegarde, Bentint und Bors ghefe aber Baffenftillfand und Raumung von Piemont. 328. — Uebereinfunft über Tostana. 328. — Untere handlungen Buonaparte's mit dem Pabfte. 328. - Abs

führung des Pahftes nach Kigrencela. 329. — Ueberlies ferung an die Defterreicher. 329. — Defret Buonapars te's über Restitution von Rom und Trasimene. 329. Einzug, des Pabstes in Rom. 329. — Buonap. ju Tropes. 329. — Antunft ju la Cour de France. 330. — Sens dung von Caulaincourt nach Paris, 330. — Mockkehr Buonaparte's nach Fontainebleau. 330. - Partheien in Krankreich und zu Paris. 331, 332, 333, 334. — Cal: legrand; Umtriebe der Rayalisten. 334. — Berathung ber Berbunderen bei Talleyrand. 335. — Erflarung Alexan: ders und der Berbundeten, nicht ferner mit Buonaparte unterhandeln ju wollen. 336. — Departementerath ber Seine und Munizipalitat von Patis fundigen Buonaparte ben Gehorsam auf. 336. — Provisorische Regierung vom Senate angeordnet. 336. — Absehung Nap. Buonaparte's durch den Senat erflart. 336. - Beitritt, des gefetge: benden Korpers. 337. — Nap. Buonaparte ju Contair nebleau. 338. - Uebereinfunft Marmont's mit Schwars genberg. 339. — Tagsbefehl Buonap. an die Truppen. 339. — Angebotene Abdantung ju Gunften feines Sohi nes. 339. — Wechselnde Plane. 340. — Desorganifa tion der Armee. 341. — Bergebliche Unterhandlungen Macdonald's und Nen's zu Paris. 341. — Borlaufige Entfagung Buonap, gegen Elba. 341. — Neue Verfali fung vom Senate entworfen. 341. — Uebereintunft der vorläufigen Regierung mit Schwarzenberg über Waffen: ftillstand. 342. — Regentschaft ju Blois. 343. — in Orleans. 344. — Auflosung berselben. 344. — Abreise von Marie Louise nach Deutschland. 345. — Latitia und Kefch nach Rom. 345. — Joseph, hieronymus und Lud mig nach der Schweis. 345. — Bertrag ju Paris gwi ichen Buonap, und den Berbundeten über Bergichtleiftung und Elba. 345. 346. - Beitritt England's. 347. Allgem. Waffenstillstand ju Paris. 347. — Reife Buot naparte's nach Elba. 349. 350. 351. 352. 353. — Ein fdiffung ju St. Rapheau. 353. — Frieden von Paris. 358. — Erganzungevertrag bes Bundniffes von Chau: mont zu London. 366. — Uebereintunft zwischen Deftere reich und Baiern zu Paris. 366. Beldite, Schlacht bei, III. b. 226.

Belchite, Schlacht bet, 111. b. 226. Belgien, Eroberung von, durch Dumourier. II. a. 12. — Einverleibung mit Frankreich. II. a. 55.

- Bereinigung mit Holland. IV. a. 367.

```
Belgrad, Schlacht Bei, I. a. 312.
          Frieden ju, I. a. 346.
          Croberung von, I. a. 463.
Bell, III. b. 536. 537.
Bellegarde, Eroberung von, II. a. 77.
Belle Alliance, Schlacht bei, IV. b. 59 --- 63.
Bencoolen, Niederlassung zu, I. a. 289.
Benevent, Tallenrand, Fürst von, III. a. 259.
Berefins, Uebergang über die, IV. a, 49. 50.
Berlin, Frieden 411, zwischen Danemark und Preußen. IV.
 a. 215.
Berg, Großherzogthum; Murat, Großherzog; Stande,
 .III. a. 417. — Sonstription. 417.
 – an Karl Buonap. III. b. 240.
     - Konstription: III. b. 451. — Französische Werwals
  tung; Beugnot. 451. — Aufhobung ber Leibeigenfchafe.
  451. - Eintheilung in Departemente. 451. - Roberer.
  451. - Frang. Gerichtsverfaffung u. napoleonisches Ges
 fesbuch. 451.
    - Mothstand. IV. a. 575. - Unruhen. 575. - Ges
  neralgouvernement. 575.
Bergen, Gefecht bei, II. b. 189.
Bernadotte, Thronfolger in Schweden. III. b. 725.
Bibelgesellschaften, IV. b. 153.
Bill der Rechte, I. a. 275.
Biron, I. a. 344.
Blenheim, Schlacht bei, I. a. 304.
Board of controll, I. a. 444.
Bohmen, Bereinigung mit Desterreich. I. a. 83.
Bogesund, Schlacht von, I. a. 195.
Bombay, Erwerbung von, durch die Englander. I. a. 289.
Borodino, Schlacht hei, IV. a. 22. 23. 24.
Boston, Auflauf zu, I. a. 446.
Botany Bay, I. b. 420.
              Miederlaffung von, I. a. 450.
Bourbon, Erwerbung von, durch Frankreich. I. a. 350.
          Eroberung durch die Englander. III. b. 905.
Brasilien, Entdeckung desselben. I. a. 214.
           I. a. 289.
           Sit des portugiesischen Sofes. III. b. 886.
```

Braunschweig Gels, Herzog von, III. b. 187. 195.

Breda, Frieden ju, I. a. 253.

Rongreß ju, I. a. 364.

Bremen und Verden, an Hannover. I. a. 335. Breslau, Frieden zu, I. a. 362. Bretagne, Vereinigung mit Frankreich. I. a. 79. Bromsebroe, Frieden zu, I. a. 206. Brune, Ermordung, IV. b. 196. Brusseler Kompromiß, I. a. 152. Bucaniers, I. a. 293. Buenos : Ayres, englische Erpedition gegen dasselbe. III a. 543. fgb. stehe: Kolonialwesen, span. Amerika. Junta. III. b. 824. 857. Bucharest, Frieden zu, III. b. 357. Frieden ju, III. b. 574 - 578. Buchdruckerkunst, Erfindung der, I. a. 9. Bukowina, Erwerbung durch Desterreich. I. a. 391. Buonaparte Napolione, siehe Napoleon Buonaparte. Burte Comund, I. b. 267.

C. Calcutta, Miederlaffung ju, I. a. 289. Caldiero, Schlacht bei, III. a. 239. Calmar, Union von, I. a. 193. - Trennung berfelben. 193. 195. Aufhebung der Union von, I. a. 195. Cambray, Ligue von, I. a. 106. — Frieden von, 122. Rongreß ju, L a. 314. Campara, Schlacht bei, II. a, 209. Camperduin, Schlacht auf der Sohe von, II. b. 20. Campo Sormio, Frieden ju, II. a. 232. Campomanes, I. a. 399. Canada, Organisation desselben. I. b. 355. Candiatischer Krieg. I. a. 190. Cap Breton, Eroberung von, I. a. 376. Caraccas, Junta superma. III, b. 823. Carabobo, Schlacht von, IV. a. 750. Carara, fiehe: Maffa. Carbonari, IV. a. 510. 511. Carthagena, Junta. III. b. 849. 854. — Unabhangigi feitserflarung. 854. Cafa Lanzi, Kapitulation von, IV. b. 31. Cassano, Schlacht bei, II. b. 168. Caffiglione, Schlacht bei, II. a. 205.

Castiglione, Baffenstillstand zu, II. b. 233. Castilien, Bereinigung mit Arragon. I. a. 75. Ceylon, Riederlassungen der Portugiefen auf demfelben. I. a. 214. - der Hollander. 224. Eroberung durch die Englander. II. a. 336. Mevolution auf, IV. a. 780. Chacabuco, Schlacht bei, IV. b. 332. Charlottenburg, Baffepstillstand ju, III. a. 3211 Chateau en Cambresis, Frieden ju, I. a. 149. Chateau Goutier, Schlacht bei, II. a. 91. Charillon, Schlacht bei, II. a. 90. Songreß zu, IV. a. 275. — Auflosung. 294. Chaumont, Bundniß von, IV. a. 292. Erneuerung des Bundnisses von, IV. b. 20. 21. Chauvin, I. a. 120. Chili, Junta. III. b. 824. 866. 868. Choczim, Schlacht bei, I. a. 287. Chollet, Uebereinkunft von, IV. b. 77. Cinera, Rapitulation von, III. b. 105. Clichy, Club von, II. a. 229. Clion, I. a. 443. Cocossa, Schlacht bei, III. a. 257. Colbert, I. a. 250. Collin, Schlacht bei, I. a. 375. Colombo, Christoph, I. a. 215. Conde, Eroberung durch die Desterreicher. II. a. 79. Cordeliers, I. b. 81. Cortez, Fernando, I. a. 216. Corunna, Schlacht von, III. b. 54. Crespi, Frieden ju, I. a. 123.

D

Croix St., Erwerbung von, durch Danemark. I. a. 351. Cromwell Oliver, I. a. 187. 188. — Alchard. 188.

Czaslan, Schlacht bei, I. a. 362.

Danzig, III. b. 4.

— Alte Berfassung, Biederherstellung berfelben. III.
b. 500. — Nothstand. 500. — Belagerungsstand. 501.

— Handelstammer. 501.

Darmstade, Schuldenlast. III. b. 448. — Rapoleonisches Gesethuch. 448. — Französische Maaße und Gewichte. 448. — Aufhebung der Leibeigenschaft. 449.

| Darmfradt, 260gben. IV. a. 673 Errichtung von                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Landwehr und Landsturm. 573. — Finangnoth. 573. pepe:                                   |
| Bessen adammstade.                                                                      |
| Danemark, Ginfluß der Reformation. I. a. 185.                                           |
| - Reiftign IV. I. a. 172.                                                               |
| - Rriftiern II. I. a. 194 Friedrich, 195 Frieden ju Malmo; Aufhebung ber Union von Cale |
| - Frieden zu Malmo: Aufhebung ber Union von Cale                                        |
| mar. 195, - Protestantismus. 195 Rriftian III.                                          |
| 195. — Dreifkonenfrieg. 200.                                                            |
| - Rrieden zu Glorad, I. 2. 205.                                                         |
| Rudeden zu Bromsebroe. 1. a., 206.                                                      |
| Trieden in Moldin Les 2007.                                                             |
| - Griedrich I. I. a. 208 Frieden zu Ropen                                               |
| hanen. 208.                                                                             |
| - Revolution; unumschränkte Monarchie. I. &                                             |
| 200 — Chnigsgelek, 210                                                                  |
| - Streit mit Solfftein Wotterp. I. a. 283 -                                             |
| Bergleich zu Altona. 283.                                                               |
| %ricorio IV. 1, a, 329.                                                                 |
| Rriftian VI.; Friedrich V. I. a. 416. — Juliane Marie. I. a. 434. — Miliany mit Ruff    |
| land, 434. — Beendigung des Streits mit Gottorp. 434.                                   |
| Rushakuna dad Oflanonhandeld I. h. 351.                                                 |
| beralität. 314. — Aufhebung ber Leibeigenschieft in den                                 |
| berglitat. 314 Aufhebung ber Leibeigenfchaft in ben                                     |
| Bergogthumern. 314. — Bergleichstommiffionen. 314.                                      |
| San not Grafen Brunkorff, 345.                                                          |
| - Streit mit England wegen Bistation fonvopits                                          |
| ter Schiffe. II. b. 290. 291. 292.                                                      |
| - Schlacht von Kapenhagen. II. b. 303.                                                  |
| - Beitritt ju den Hebereinfunften von Petersburg                                        |
| und Moskau. II. b. 310. — Innere Berwaltung. II. b. 313. — Beschrän                     |
| fung der Preffreiheit, 313. — Aufhebung der Leibeigen                                   |
| schaft in den Herzogthumern. 314. — Bermehrung ber                                      |
| ttokonnen urmee. 315.                                                                   |
| Sandal TTT a 457 Militararganilalion.                                                   |
| 457 — Gebähung der Abgaben, 458. — Wollfubite and                                       |
| pebung der keiveigenichaft in den Igerkogihumern zo                                     |
|                                                                                         |
| — Sundrif mit Frankreich zu Kontainebleau. III.                                         |
| b. 17.                                                                                  |
|                                                                                         |

Danemark, Krieg mit England, III. b. 584 flehe: apge lisch = danischer Arieg van 1807. Krieg mit Schweden. III. b. 629. fiehe; enfe sische schwedischer Krieg von 1808. fgb.

Eod Kristian des VII. III. b. 732. — Bere mehrung der Ariegsmacht. 733. — Erweiterung des Das nebrogordens. 733. — Maasregeln gegen den englischen Handel. 734. — Universität in Morwegen, 735. — Rus ftungen. 735. - Rurs. 736. - Univerfitat ju Rriftias nia. 736. — Neue Erweiterung des Danibrogordens. 736. Frieden mit Spanien zu London, IV. a. 369. Reichsbank. IV. a. 645. — Bermandlung dete selben in eine Privatbant. 646. — Erdffnung ber Unis versität zu Kristiania. 646. — Bersuft von Norwegen. 647. — Finanznoth. 647. — Staatsschulb. 648. — Bergichtleistung auf Norwegen. 648. Bedrangte Lage deffelben. IV. h. 295. - Red: nung des Königs und ber Konigin. 296: ... Handelsvere trag mit Nordamerika. 296. — Besiknahme von Lauens burg. 296. — Verfassungsausschuß zu Ropenhagen. 296. - Bermandlung der Reichsbant in eine Nationalbant. 297. — handelsvertrag mit Preußen. 298. Dego, Schlacht bei, II. a. 200. Deig, Schlacht bei, III. a. 588. Deismus, Robespierre's, II. a. 116. 117. Demetrier, falsche, I. a. 203. Demokraten und Köderglisten, II. b. 328. Dennewitz, Schlacht bei, IV. a. 172. Deogaum, Frieden ju, III. a. 576. Dessau, Bund zu, I. a. 122. Detringen, Ochlacht bei, I. a. 369. Deutscher Bund, geheimer, III. b. 365. Deutschland, innere Lage. I. a. 84. — Ewiger Landfries de. 85. — Meichstammergericht. 86. Abdankung Kaiser Karls V. I. 2. 124. Einfluß der Reformation. I. a. 133. protestantische Union. I. a. 164. 170. - Ras tholische Ligue. 164. 173. 30 jahriger Rrieg. I. a. 173. Schlacht auf dem weißen Berge. I. a. 174. Schlacht bei Lutter am Barenberge. 175. - Frieden

Schlacht bei Leipzig. I. a. 177. — bei Lützen.

ju Lubeck. 175.

| 177 Briebenspraliminarien ju Samburg. 178                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frieden ju Denabrud und Dunffer. 179.                                                                                     |
| Done Chlond heffandiger Reichstag. I. a. 180.                                                                             |
| Berfall ber Reichsverfassung. I. a. 189.                                                                                  |
| Einfluß von Frankreich. I. a. 248.                                                                                        |
| Bildung eines evangelischen Rorpers. I. a. 277                                                                            |
| - Hannover; neunte Rur. I. a277.                                                                                          |
| And TITE Calley I a 264                                                                                                   |
| - Sart VII. Ruffet. I. a. 301 Gürstenbund. I. a. 397 innerer Zustand. I. a. 406 Seicksourochten über die Sinverseibung de |
| innerer Zustand. I. a. 406.                                                                                               |
| Reichsgutachten über die Einverleibung be                                                                                 |
| Besigungen beutscher Furften im Elfaß mit Frankreich. I                                                                   |
| Deligungen veutscheit Auften im Com ommerste -                                                                            |
| b. 114. — Ratifitationebetret. 114.                                                                                       |
| Bewegungen in Luttich und Nachen. I. b. 270                                                                               |
| - Einverleibung von Bafel, Belgien und Lat                                                                                |
| tich mit Frankreich. II. a. 237.                                                                                          |
| norddeutsche Affogiation. II. a. 238.                                                                                     |
| Lage. 11. b. 269. — autiolung der noto                                                                                    |
| beutschen Afforiation. 275.                                                                                               |
| Entschädigungsgeschäft. III. a. 52. — Bah                                                                                 |
| 211 Polln und Munfter. 53. — Reichedeputation. 53                                                                         |
| itekereinkunft imischen Krankreich und Valern. 55. –                                                                      |
| Unterhandlungen zu Paris. 56. — Besondere Uebereit                                                                        |
| tanfte mit Frankreich. 57. — Uebereintunft gw. Frank                                                                      |
| reich und Rußland. 57.                                                                                                    |
| - Eröffnung der Sigungen der Reichsbeputa                                                                                 |
| tion III. a. 58. — Entschädigungsentwurf. 58. — Par                                                                       |
| theien 50 — Deputations chluß. 60. — Verweigerte Ve                                                                       |
| Karioung des Kaisers. 60. — Uebereinkunft zw. Frank                                                                       |
| roich Arenken und Baiern. 61. — Zweiter Entichad                                                                          |
| annagnian 69 — Erster Deputationshauptichluß. 62. –                                                                       |
| Zweiter Deputationshauptschluß. 63. — Auflosung de                                                                        |
| Reichsdeputation. 63.                                                                                                     |
| _ Bertrag mit Frankreich über die Rheinschiff                                                                             |
| fahrt. III. a. 144.                                                                                                       |
| Berfügung über die Guter des deutschen Or                                                                                 |
| dens. III. a. 261. — Besegung von Frankfurt. 261.                                                                         |
| Uebergabe an den Kurerzfanzler, 261. — Kardinal Veld                                                                      |
| Roadjutor besselben. 261.                                                                                                 |
| Deputition of literature AOT.                                                                                             |

- Errichtung des Rheinbundes. III. a., 277. Unabhängigfeitserflarung der Rheinbundsfürften. 278. -

Erklärung Bacher's und der Rheinbundsfürsten zu Res gensburg. 278. — Abdankung Kaisers Franz. II. 278. — Unterhandlungen über einen nordischen Bund. 279.

Deutschland, Beitritt von Wurzburg juin Rheinbunde. III.

— Beitritt Sachsen's zum Rheinbunde als Ko.
nigreich. III. a. 332. — der sachsischen Herzoge. 332.

- Beitritt Anhalts, Schwarzburg's, Lippe's u.

Baldecks jum Rheinbunde. III. a. 333.

— Berschwinden der geistlichen Fürsten. III. a. 392. — Rurerzkanzler. 392. — Berminderung der Reichsestädte. 393. — Neue Kurfürsten. 393. — Rheinschiffe sahrtsoftrod. 394. — Einführung der neuen Kurfürsten. 395. — Streit über die neuen protestantischen Birisstims men. 395. 396. — Reichseitterschaft. 397. — Berfahren von Baiern. 397. — Unterhandlungen. 397. 398. — Berfahren anderer Fürsten. 399. — Subdelegation zu Resgensburg. 400. — Frieden zu Presburg. 401. — Rheinsbund. 402. — Abdankung Kaisers Franz II. 403.

- Beitritt Oldenburg's jum Rheinbunde. III.

b. 130.

- Rest von Hannover an Westphalen. III. b. 257. Abtretung des südlichen Tyrols an Italien. 258. Frankfurt, Großherzogthum; Eugen Beauharnois. 258. Einverleibung der Hansestadte und anderer Theile von Norddeutschland mit Frankreich. 258. 259.
- Bestand des Rheinbundes. III. b., 389. Beränderungen des Besisstandes. 389. Deutscher Orzden. 390. Hannover an Westphalen. 390. Großzherzogthum Frankfurt. 391. Beränderungen des Bessisstandes von Baiern. 391. Würtemberg. 392. Baden. 392. Darmstadt. 392. Würzburg. 391. 392. Berg. 393. Vereinigungen mit Frankreich. 393. Unmittelbar französsischen Besitzungen. 393. Abtretungszvertrag zwischen Frankreich und Westfalen. 394.

- Bundesatte. IV. a. 386. 387. 388.

- Stimmung. IV. a. 548. 549.

- Beffen homburg, Mitglied des deutschen Bun, bes. IV. b. 138.
- Erbsfnung des Bundestages. IV. b. 243. Stimmung. 243. Wartburgsversammlung. 243. Dissidenten in Polen, I. a. 339. 422.

Dresden, Frieden zu, I. a. 364.

246.

Dresden, Schlacht bei, IV. a. 167. 168. 169. Dreikronenkrieg, I. a. 200. St. Domingo, Entbedung deffelben. I. a. 215. Blibuftiers; Boncanits. I. a. 293. Revolution von, I. b. 360 u. fgd. Revolution von, I. b. 384. II. a. 320. frang. Erpedition gegen baffelbe. II. b. 335. fgb. fiehe Zayti. Dornberg, III. b. 184. Bubienta, Gefecht bei, I. b. 336. Bantirchen, Antauf von, I. a. 252. Dupleir, I. a. 442. Egypten, Erpedition nach, fiehe: Revolutionstrieg, frans 30fischer, II. b. 96. fgb. — II. b. 192. - englische Expedition gegen, III. b. 553. 554. 555. El Arisch, Uebereinfunft von, II. b. 248. Ælba, an Nap. Buonaparte, IV. a. 346. Elbing, Uebereinkunfte von, III. b. 2. 3. Ællwangen, Universität, mit Tubingen vereinigt, IV. b. 261. England, Heinrich VII. I. a. 80. — Berfaffung. 81. Einfluß der Reformation. I. a. 136. Elifabeth. I. a. 162. — hintichtung von Maria Stuart. 163. — Niederlage der Armadd. 163. 3atob I. I. a. 171. teligiofe Spaltung. I. a. 186. - Rarl I. 186. Bargerfrieg. 187. — hinrichtung Karls I. 187. — Die ver Cromwell, Protektor. 187. — Navigationsakte 187. - Rrieg mit Holland und Spanien. 187. - Eroberung Von Jamaita. 187: — Tob Oliv. Cromwells. 188. Abdantung Rich. Cromwells. 188. — Karl II. 188.

Rari II. Erneuerung der Ravigationsafte. I. a.

Jakob II. I. a. 272. — Revolution; Wilhesm

- Anna. 1, a. 302.
- Robert Balpole. I. a. 315. 316.
- Bereinigung von Schottland. I. a. 321. — Georg 1.

Anna. I. a. 302. — Marlborough. 302.

III. 274. - Bill der Rechte. 275.

321. — Tilgungsfonds. 322. "

England, Streit mit Frantreid über Neufchottland. I. a. 371. — Bundniß mit Preußen. 374.

— Schuldenlast. I. a. 403. — Pitt's Ellgungs, sonds. 404. — Krieg mit Nordamerika. 447. — mit Frankreich. 447. — mit Spanien und Holland. 447. — Gefungennehmung Bourgoyne's bei Saratoga. 447. — Sieg bei Guadeloupe. 447. — Erfangennehmung von Cormvallis. 447. — Frieden zu Versailles. 447.

— Revolutionare Stinmung. I. b. 266. — Gemuthefrantheit des Königs. 266. — Will. Pitt. 266. — Edmund Surte. 267. — Never Tilgungsfond. 268.

Revolutionare Stimmung. II. a. 241. - Brittis

icher Nationaltonvent. 241. — Fremden, Bill. 241. Maasregeln gegen aufrührerische Umtriebe. 242. — Gus: venfion der Sabeas: Corpus: Afte. 242. — Mordanschlag gegen den Ronig: 242. — Statute jur Sicherung bes Rorins. 242. — Liefer Stand der Stocks. 242. — Ber: befferte Lage der Katholiten. 243. — Gefellschaft vereis nigter Frlander. 243. — Suspension der Baargablungen der Bant. 243. — Meuterei auf der Kanalftotte, 244. - Aufruhr auf der Flotte in der Rore. 245. - Rie card Parter. 246. — Subsidienspftem, 246. — Mus, hungerungefpitem gegen Frankreich. 247. - Befchrankuns gen der Neutralen. 247. — Kriegeregel von 1756. 248. Gahrung in Irland, II. b. 276. — Kongreß. 277. - Berfammlung zu Dublin. 277. - Gefellichaft ber ver: einigten Frlander. 278. — Ratholischer Konvent. 279. - Direttorium. 280. - Suspenfion der Sabeas : Ror; pus Atte. 280. — Infarrettionsafte. 280. — Cambden. 280. — Insurreftion. 282. — Cornwallis. 283. — Ber: haftung Napper Tandy's. 284. — Bereinigung Irland's mit England. 284. 285. — Bereinigungsatter 286. — Beranberung des englischen Titels. 287. — Abdantung Piet's. 287. — Neues Ministerium. 287. — Gabrung in England. 288. — Zweite bewaffnete Neutralität. 289. - Befftation tonvopirter Schiffe. 289. - Streit mit Das nemart und Schweden. 290. - Borfan mit bet Fregutte Saufruen. 290. und Freya. 291. — Unteitandlittigen mit England. 292. — ttebereinfunft. 292. — 3weite bewaffe nete Rentralität. 293. — Streit mit Rufland: 294. — mit Odweden. 295. — mit Preufen: 296. — Berträge zwischen Rufland, Dunemart, Schweden und Preufen. 296. — Ertfarung England's. 298. — Schwarge. 298. — Schiffshetsvertrag zwischen Rußland und Schweden. 299. — Besetung von Hamburg u. Lübeck. 300. — u. Haterhandlungen mit Danemark. 301. — Schlacht von Kopenhagen. 303. — Waffenstillstand. 304. — Uebereintunft vor Hamburg. 306. — Ausberbung der Embargos. 307. — Uebereinkunft mit Rußland; Ausbebung der bewaffneten Neutralität. 307. — Vertrag zu Moskau. 308. — Beitritt Danemarks. 310. — Schwedens. 310. — Uebereinkunft mit Schweden. 311. — Staatsschuld; Anwachs derselben. 311. 312.

— Berhaltnisse mit Frankreich; Spannung. III. a. 81.

82. 83. — Berzögerte Räumung des Vorgebirges der guten Hönung. 85. — Bersammlungen. 86. 87. — Berweigerte Räumung von Malta. 88. — Botschaft des Klinigs an das Parlament. 88. — Acuberungen Bnonaparte's gegen Whitworth. 89. — Räumung von Egypten.

90. — Unterhandlungen über Malta. 90. 91. 93. 93. — Ultimatum. 94. — Abreise Whitworth's von Paris.

94. — Wiederausbruch des Kriegs. 95. siehe: Krieg zwisschen England und Frankreich.

- Rriegeerklarung gegen Preußen. III. a. 276.

— Unterhandlungen mit Frankreich; For. III. a. 281 — 287. — Abbruch berfelben. 288. — Erklärung. 288.

- Sendung Morpeth's. 291.

- Frieden mit Preußen zu Memel. III. a. 291.

— Finanzzustand. III. a. 433. — Anschlag gegen Georg III.; Despard. 434. — Hinrichtungen. 435. — Inruhen. 437. — Em Met und Konforten. 438. 439. — Bewegungen zu Dublin. 439. — Insurection zu Dublin. 440. 441. 442. — im Norden. 443. — Besorgnisse vor einer französsichen Landung. 444. 445. — Neues Ministerium; Pitt. 446. — Unterhandlungen über eine Regentschaft. 447. — Pinis Vertheidigungsplan. 447. — Pitt's Tod. 448. — Sunanzzustand. 449. — Auswärtige Verhältnisse. 450. — Neues Ministerium; For; Grenrille. 452. — Neuer Bettheidigungsplan. 453. — For's Tod. 454. — Bill über theidigungsplan. 453. — For's Tod. 454. — Bill über einstellichen Katholiten. 455. — Sturz des Ministeriums. 455. — Neues Ministerium: Portland, Canning. Castlereagh, Perceval. 456.

rechte. III. a. 507 — 518. — über verlette

Hoheitsrechte. 518. - Unterhandlungen mit Derbamarte

England, Bundniß mit Spanien, III, b. 211.

- - Bundniß mit Portugal ju Rio Janeiro. III. b.

- - Gemuthetrantheit Georg's III. III. b. 802.

Pring von Ballis, Regens. 302.

— Theilnahme an dem Kriege Rufiland's gegen die Pforde. III. b. 547: fgd. fiehe: xussischer curtischer

Arleg seit 1806: fgb.
— Antwort auf den französischen Friedensantrag. III.
b. 349. — Erklärung über die Seerechte. III. b. 350.

- Frieden mit Schweden ju Darpbroc. III. b. 356.

- mit Rufland. 356.

— Bedrängnisse nach dem Frieden von Tilste. III. b. 508. — Irland; Insurrektionsbill. 509.

- Berftartung ber Landmacht. III. b. 509. - Biri tung des Kontinentallpftems. 510. 511. - Bemibun, gen der ielandifchen Ratholiken. 511. 512. — Rrieg; Une gufriedenheit. 512. - Budget. 543, - Berftartung ber Armee. 513. — Antinge gegen den Bergag von Port; Bardle. 514. 515. 516. - Dundas, Oberbefehlshaber. 517. — Zweikampf zwifchen Canning und Castlereagh. - Reues Minifterium. 518. - Regierungsjubis laum George IIL 549. — Gall Jones und John Deaf ne. 520. — Berhaft von Burdett. 520. 521. 522. — Finanzzustand. 523. — Stockung des Handels. 524. — - Irland; Ratholiten. 524. 525. 526. — Krankheit des Ronigs. 527. 528. 529. — Regentschaft. 530. — Be: fchrantungen 530. 531. - Berlegenheiten bes Sanbels. 532. — Maasregeln über das Geldwefen. 533. — Berjog von Yort, Oberbefehlshaber. 534. - Beranderungdar Dulbungsatte. 535. — Bell und Lancastersche Lehre methode. 536. 537. — Irland; Beffeslen Pole. 538. — Bersammlungen der Katholiten ju Dublin. 539. 540. --Umenhen der Manufakturarbeiter in Nottingham; Enddis ften. 541. — Regentschaft ohne Beschränkungen. 541. — Castlereagh, Minister d. auswärtigen Angelegenheiten. 542. - Migverhalenisse zwischen dem Prinzen Regenten und seiner Gemahlin. 543. - Ermordung Perceval's. 543. Ariedensvertrag mit der Pforte. III. b. 659.

- Ruieg mit Danemark. III. b. 581. siehe: englisch danischen Krieg von 1807.

 England, Berhaltniffe mit Brafilien. III. b. 887. Krieg mit Nordamerita, fiche: Trieg zwischen England und Mordamerika. Alexander und Friedrich Wilhelm in England. IV. a. 365. — Ergangungevertrag des Bundniffes von Chaus mont ju London. 366. Uebereintunft mit den Niederlanden über die Ro: Ionien. IV. a., 368. - mit Schweben. 369. Bildung eines neuen Ministeriums, IV. a. 593. 594. 595. — Unruhen unter ben Fabritarbeitern. 596. - Julandifche Ratholiten. 597. - Auflbfung bes Par: laments. 597. - Reues Parlament. 597. - Bieder: herstellung der Rube im Innern. 598. — Streitigkeiten swifden dem Pringen Regenten und beffen Gemablin. 598. - Berhandlungen im Parlamente über die Rathor liten. 599. 600. — Stimmung ber Katholiten. 601: — Drange - Gefellichaften. 602. - Berhandlungen über die Fortbauer der offindischen Rompagnie. 602 - 607. ;-Erneuerung des Freibriefs berfelben. 608 - 612. - Su nangplan von Banfittaeb. 613. - Budget. 613: - Fi nangguffand. 615. - Rriegemacht. 617. - Dighelligter ten in ber toniglichen Familie. 617. - Abreife ber Be mahlin des Regenten. 617. — Angelegenheit der irlandifchen Ratholiten. 618. 619. — Berhandlungen über die Rorngesete, 619 - 624. - Tumult ju London. 625. - Reues Korngesets. 626. - Militarifcher Geift. 627. Erweiterung des Bathordens. 628. Biederherstellung der freundschaftlichen Berhalt niffe mit den Niederlanden. IV. a. 638. - Buonap. Gefangener ju St. Selena. IV. b. 85. Parlamentsaften. 85. Spannungen im Innern. IV. b. 273. - Buftand bei Aderbaues u. ber Industrie. 274. — Unruhen in Durham u. Morthumbertand. 275. — Unruhen in Irland. 275. — In furreftionsatte. 275. — Berhandl. über die Emanzipation der Ratholiten. 275. — Allgem. Berfammlung der Katholic ten ju Dubtin. 276. — 3weite Berfammlung baf. 276. - Schreiben des Rardinals Litta an den D. Popn:

ter. IV. b. 276. — Steigende Bedrängnisse des Acker baues, der Gewerbs und des Handels. 277. — Aufher bung der Malz: und Einkommsteuer. 278. — Kinanzzuftand. 278. — Unruhen unter den Fabrikarbeitern in England. 279. — Alte Opposition, Berhaltniß derselben. 279.

- Mabical : Reformers; neue Oppositiont. 280. - Spar fields: Berfammlungen. 281. - Auflauf des Pobels ges gen die Bant und ben Lowers 281. - Sette ber Spens reaned: 284. - Evans. 282: - Irland; Unruhen. 282. - Erneuerung ber Fremden : Bill. 282. - Bermah. fung der Pringeffin Charlotte. 282. — Angriff auf den Prinzen Regenten. 283. — Suspension der Sabeas ? Corpus Afte. 283. — Ausdehnung ber Afte für bie Sie cherheit der Person des Ronigs auf den Pringen Regens ten. 283. - Berfügungen gegen tumultuirende Berfamme lungen und bebattirende Gesellschaften. 283. — Berlans gerung der Suspenfion ber Sabeas Corpus : Afte. 283. - Gunftigere Aussichten fur Ackerbau, Fabriten u. Sans bel. 284. — Auswanderungen. 285. — Finanzzustand. 285. — Beranderung des Mangfustems. 286. — Sine tendes Anfehen der alten Opposition. 286. - Umtriebe der Radical : Reformers. 287. — Luddisten. 287. — Uns tersuchungen. 288. — Erneuerung der irlandischen Insurrettionsatte. 288. — Tod der Prinzessin Charlotte. 288. — Aufhebung der Suspension der Sabeas : Corpus: Afte. 289. - Erneuerung ber Fremden Bill. 289. -Auflösung bes Parlaments. 289.

— Sandelsvertrag mit Notdamerika. IV. b. 316.
— Uebereinkunft mit demfelben über die auf dem Chams plain; und Ontario; See zu unterhaltende Seemacht. 320.
— Unternehmen gegen Algier, siehe: Barbaresken

und Allgier.

Englisch danischer Arieg von 1807. Verhältnisse zwischen Danemark und Kankreich. III. b. 580 — 583

- Rustungen in England. III. b. 584. — Flotte unster Cambier im Sunde. 585. — Sendung von Jackson nach Kiel. 585. — Antrage England's. 586. 587.

— Reise des Kronprinzen nach Kopenhagen. III. b. 587. — Jackson zu Kopenhagen. 587. — Landung Cathseart's zu Webeck. 588. — Proklamation. 589. — Das nisches Manifest. 589. 590. — Einschließung von Kopenshagen. 591. — Treffen bei Kidga. 592. — Bombardisrung von Kopenhagen. 592. — Kapitulation. 593. — Entführung der dänischen Flotte. 594. — Englisches Mas nisest. 594. — 597. — Verhandlungen Englands mit Odspenart. 597. — Räumung von Seeland durch die Engsländen. 598. — Rriegserklärung England's gegen Dänes marks 598. — Kriegserklärung England's gegen Dänes marks 598. — Bündniß zwischen Dänemark und Franks

reich ju Containebleau. 599. — Befehung von Milland und Geeland burch Bernadotte. 599. - Berhalmiffe gwit ichen England und Aufland. 600. — Unterhandfungen. . 601 - 604. - Rriegeerflarung Ruflande gegen, Enge land. 604, 605. 606. — Bieberherftellung ben bewaffnes neten Meutralitat durch Rufland. 607. - Begevertiarung England's. 607 - 611. Mefuet, Bufanmentunft von, III. b. 129. 134, 135. Meturial , Urbereintunfe vom, L. b. 403.

- : Derfcworung nom, III. b. 34. 35. 36-Espinofa, Schlacht bei, III. b: 144. Rylau, preufifch, Schladt bei, III. a. 334

Jamars, Schlacht bei, II. a. 79. Samilienpatt, 1. a. 378. Seodor II., I. a. 285. Ferrol, Gefecht auf ber Sohe von. III. . 219. Seuisians, I. b. 80. 101-Sinnland, Rufland einverleibt, III. b. 624. Alibustiers, I. a. 293. Bleurus, Ochlacht bei, II. a. 139. Blovens, Medicis. I. a. 97. - Herzogthum, I. a. 113. - Frieden ju, II. b. 242florida Blanca, I. a. 399. Jocsani, Schlacht bei, L a.: 463: Höderalisten und Demokraten. II. b. 328. Roderativgeld. IV. a. 143. 144. Bodevativiystem, franzosisches. III. a. 264: 265. Soligno, Baffenstillstand ju, II. b. 242. Sontaineblean, Bundnif ju, I. a. 363. Draliminarien ju. I. a. 379. Uebereinfunfe zwischen Frankreich und Defter reich. III. a. 253. Jonsenai, Schlacht bei, 1. a. 364.

Soladt bei, II. a. 74. Sornua, Rampf bei, I. a. 103.

Jeantfurt, Großherjogthum, III. b. 258. 391.

Großhenzogehum, Schut : und SideigBeiteberb nung der Juden, III. b. 449. - Einführung des napor teonifchen Gefebbuche, 449. - Organifation der Bermali

eing: 449. - Schiffbenbilgung: 450. - Denet ber Abe gaben. 450. C. (2007) 1. 1990 Brofferzogthum, neue Organisation bes bffente Achen Unterriches, IV. v. 574. - Ronfordienweben. 574. — Generalgouvernement. 574. + Scade, Biebererlangung ber Gelbftfeindigfeit, IV. a. 574. Franklin, I. a. 447. Seanbeich, Ludwig XI, I. a. 79. — Rarl VIII. 79. 100. Bereinigung von Bretagne. 79. Raris VIII. Bug gegen Meapel. I. a. 101. Endwigs XII. Bud gegen Mailand. I. a. 104. Gefangennehmnng Ludwig Moro's. 105. - Zug ger gen Reapel. 195. - Bertrug mit Ferdinand dem tather Afchen. 106. - Eroberung und Berluft von Reapel. 406. Frang I. I. a. 109. — Jug nach Italien. 109. — Schlaise wen Marignano. 109. - Eroberung von Mais land. 109. — Ewiger Frieden mit der Schwals ju Freis burg. 109. Brang I. Rriege mit Rarl' V. I. a. 411. -Schlacht von Pavia. 112. From I. ftirbt. I. a. 123. Einfluß der Reformation. I. a. 140. Durgertriege. I. a. 159. - Bugenotten. Frice den von Rochelle. 159. — Ligue. 160. — Ermordung Beinrid's III. 160. - Beinrich IV. 160. - Edift von Rantes. 169. — Ermordung Deinrich's IV. 161. Maria von Medicis. I. a. 170. - Wertrag von St. Deenehoulb. 170. byrenkischer Frieden. I. a. 183. Einnahme von Rochelle. I. v. 184. - Maja: rin. 184. — Fronde. 185. Eudwig XIV. I. a. 243. Colbert und Louvois. I. a. 250. - Antauf von Dantirden und Mardyt. 252. - Frieden ju Bres ba. 25% Rrieg mit Spanien. I. a. 253. - Eriplealliang. - Frieden ju Nachen. 254. Rrieg gegen bie Berein. Dieberlanbe. I. a. \$54. Frieden gu Minnwogen. I. a. 259. Reunionstammern. I. a. 261. - Begnahme von Strafburg. 262. - von Luremburg. 262. - Sheit

| mit Imnogeng XI. 263; mel Sanbel mit ber Pfalg. 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -, Biderrufung des Chittes von Mantes. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grantveich, Bricg gegen Raifer und Reich. d. a. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bem: Dabfte, ben Berein. Rieberlanden, Spanten u. Eng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| land. 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Frieden mit Savoven, I. a. 267 ju Rys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wyt. 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Streit der Jansenisten. I. a. 2721 milian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tod Ludwigs XIVI II N. 340.: - Dergog Phi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lipp, Regent. 310 Bundviß mit England316:11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Ludwig XV. pRandingl Flenen. I. a. 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Bulle Unigenitus, I. a. 324: : Bant von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cam. 321. And Martin Date in the continuent of t |
| - Bundniß mit Defterrich. L a, 370. 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 Dankamente, Opposition derfelben, Imalia00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Ludwig XVI. 400. — Schuldenlaft, 400. — Magu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| friedenheit. 401:11 30, 3.1.1 11.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Theilnahme an dem werdamerifanischen Extege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Co. L. a. 447: Service and March 1980 (1981) 1881 (1981)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I. a. 447.  - Suftand von , I. b. 1. — Finangdruck 2. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Hofabel. 3.1 — 'Landadeli. 4. — Berichtsadel. 4. — Prå:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| laten. 4. — Niedere Geiftlichkeit. 5. — Dritter Stand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. — Hof. 7. — Maurepas. 8. — Turgot. 9. — Necker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. — Compte rendu. 10. — Jolier de Fleuty, d'Ormes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| son. 11 Calonne. 11 Erfte Berfammlung der Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tabeln. 11 Lomenic de Brienne. 13 Lit do Su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ftice. 14. — Bermeisung des Parlaments; Buckfehr def                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| felben. 14 3weites Lit de Juffice. 14 Screir mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dem Parlamente. 15. — Soluß des Parlaments über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| die Grundgesetze der Monarchie. 16. — Editt über die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aufhebung der Parlamente, 16. — Angetundigte Zusam menberufung der Reichsstande. 16. — Reder, General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| menberujung der Reichsstande. 16. — Recker, Generau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| direktor der Finanzen. 17. — Ankundigung des Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tags. 17. — Zweite Bersammlung der Notabeln. 19. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doppelte Reprasentation des dritten Standes. 20. — 3w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sammenberufungsbriefe der Stande. 20. — Bahlen; Mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rabeau. 21. — Berfammlung der Stande zu Berfail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ich. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Eröffnung des Reichstags. I. b. 25 Streit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| incher die Berififation der Bollmachten, 25. — Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| des dritten Standes ju einer Nationalversammlung. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| m Siepes: 26 Königliche Sigung. 28. — Eid im Ball'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hause zu Berfailles. 28. — Beschlusse ber Mationalver:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

fammlung. 31. — Partheien unter ben Stanben: Bre' tagnescher Rtub. 32. - Bereinigung der brei Stande. 33. — Bersammlungen von Truppen zwischen Paris und Berfailles. 33. — Gahrung. 34. — Berweisung Refe ters. 35. - Breteuil. 35. - Unruhen gu Paris; Bers 10g von Orleans; Camille Desmoulins. 36. - Burger: milig. 37. - Dreifarbige Rotarde. 37. - Ersturmung ben Baftille. 37. - Unentschloffenheit bes Bofes. 38. -Erfdeinung des Konigs in der Nationalversammlung. 39. =- Auswanderungen. 39. - Buruckberufung Meders. 39. - Ludwig zu Paris. 40. - Mecker zu Paris. 41. Anarchie; Ausschweifungen. 42. - Errichtung von Mas tionalgarben. 43. - Ertfarung der Menfchen : und Burs gerrechte. 44. - Aufhebung des Feudalwefens. 44. -Rechte: und linke Gette in der Nationalversammlung, 46. — Berathichlagungen über eine neue'Berfaffung. 47. — Eine Rammer. 47. - Beto. 48. - Gahrung ju Paris; franzoffiche Garde. 50. — Bantetts ju Berfailles. 52. - Bug bes Pobels nach Berfailles. 54. - Angriff auf bas Schloß; Ermordung ber Leibgarden. 58. - Entfuhe rung des Königs nach Paris. 58. — Mationalversammlung ju Paris. 60. — Einziehung der geiftlichen Gater. 62. — Departementaleintheilung. 63. — hinrichtung von Favras: 66. — Einziehung der tonigl. Domanen. 66. — Affignaten ; Entstehung berfelben. 67. - Einverleibung von Rorffe. 69. - Einverleibung der Befigungen deuts fcher Zurften im Elfaß. 69. — Auswandrungen. 69. — Stimmung im Auslande. 71. — Erklarung Ludwigs in ber Nationalversammlung: 72. — Aufhebung ber geiftlis chen Orden und der Rlofter. 74. - Ertheilung des Buri gerrechts an die Juden. 74. - Aufhebung der Parlas mente. 74. - Einführung der Geschworenen , Gerichte. 74. - Affignaten; Papiergeld. 75. - Aufhebung ber Distontotaffe. 75. - Abdantung Recter's. 77. - Ins nere Unruhen. 77. — Defret iber bas Recht bes Rries ges und Friedens. 78. — Partheien in der Nationalvers sammlung. 78. — Jakobiner. 79. — Klub von 1789; der Unpartheifchen; der Feuillans. 80. - Danton: Mar. Robespierre; Marat. 81. — Klub der Cordeliers. 81. — Bestimmung der Zivilliste, 83. - Abschaffung des Erbe adels. 83. - Bundesfest auf dem Margfelde. 84. - Une ruben. 85. - Erflarung ber Berfauflichteit fammtlicher Nationalauter. 86. - Burgerliche Berfaffung der Geifts

tichfeit: 86. - Geschworene und ungeschworene Priefter. 87. - Berichtshof ju Orleans, 87. - Enge bes Konigs. 88. - Mirabeau; beffen Tod. 89. - Abreife ber Tans ten des Königs. 90. - Unruhen ju Paris; chevaliers du poignard. 90. - Berhinbette Reife bes Konigs nach St. Cloud, 91. - Flucht Ludwigs und des Grafen von Provence von Paris. 93. — Drouet. Berhaftung Lud: wig's gu Barennes. 93. - Ruttehr nach Paris. 95..-Suspenfion der tonigl. Bewalt. 97. --- Bernehmung Des Ronigs und ber Rouigin. 97. — Berfahren der Matio: nglversammlung. 98. — Lossprechung des Königs. 99. — .. Tumult auf bem Margfeiber 99. - Rlub ber Feuillans. 201611- Beschluß über die Michtwählbarkeit der Mitglie: der der eriten Nationalverfammlung. 102. — Michaffung aller Ritterorden. 104. - Uebetreichung der Berfaffung -dem Konige. 105. - Aunahme berselben. 105. - Alle gemeine Amnestie. 106. - Berfassung. 107. - Aufber bung ber Rlubs. 108. - Ochluß der tonftituirenden Das tionalversammlung. 108. — Auswanderungen. 108. Unterredung des Grafen Artois mit Raifer Leopold ju Maneua. 109. - Dlan. 109. - Bildung bewaffneter 4 Saufen von Ausgewanderten; Robleng. 110. — Sendung non Daveprier. 111. — Calonne und Breteuil zu Robi - leng. 114. - Beschwerden des Raisers ub. d. Einverleibung ber Befigungen deutscher Surften im Elfaß. 113. - Ber: . haltniffe mit Ochweden, Opanien, ber Ochweiß. 114. -Rreisschreiben Raiser Leopold's. 114. - Bertrag von Man: tua. 114. - Erflarung von Pilnis. 115 - Schreiben der Prinzen an Ludwig. 116. - Ertlarung über Entjagung aller Eroberungsfriege. 117. - Neue Kreisnote Leovold's. . 117. - Rupland. 118. — Vereinigung von Avianon u. Bendiffin. 119. — Protoffation des Pabstes. 120. — Ger fengebende Versammlung. 122. - Debatten über bas Beremontel. 124. - Eroffnung der Sigungen burch den Ronig., 125. — Maasregeln gegen die Ausgewanderten. 125. - Detion, Mare von Paris. 127. - Befdluß gegen die tidschwurigen Priester. 128. — Ronftitueionelle Barde, 128. — Rugungen, 130. — Aufhebung des Klubs der Revillans. 1801 - Adresse an die Franzosen. 131. – , Unterhandlungen mit Oesterreich. 132. — Eröffnung des boben Rationalgerichtshofes zu Orleans. 133. — Krieger rischer Eifer der Nationalvers. 134.: — Noteuwechfel mit Defterreich. 137. — Ministerwechlel. 141. — Siakobinic

. fche Minfter Daudurief. -442. - Berhandlungen mit Oefterreich. 148. 4 Kriegertidrung gegen Oefterreich, 144. - Mormanbe und Beranlaffungen. 146. - Urjachen bes fchlechten Ausgangs beffelben für die Berbundeten, at61. Argwohn gogen ben Sof. 188. - Benrlaubung ber tonftitutionellen Garde. 189. # Ausfchuß ber ellgemeinen Sicherheit. 190. - Defret gegen die unbeeidigten Price fter. 190. - Swaleung im Ministerium, 192. - Bes folug über Errichtung eines Lagers unter ben Maiern von Paris. 191. . Beranderung bes Ministeriums. 1927 -Abbantung Damourier's 193. 4 Chreiben Lofanctre's an Die Nationalversammlung, 193. — Berpflichtung ber Bars iger jum porforlichen Dienste in der Rationalgarde. 494. -Desorganifation berfelben. 195. - Infurrettion des Pos Sels ju Paris; Matseiller. 198. - Petion und Mas mmel abgesest. 201. — Bieder ringesett. 201. - Aufs rührerische Abreffen. 203. - Bewaffnung des Pobels mit Diten. 205. - Lafanette in Paris. 205. - Perition von 20,000 Burgern en die Rationalversammking. 206. - Auffolung des Generalitabes ber Nationalgarde. 207. Sendung von Dallet du Dan. 207. - Antrag : Las monrette's. 208. — Abbantung fammtlicher Minister. .. 210. - Das Baterland in Gefahr erklart. 240. - Feier . Tes Bundesfeites. 214. — Berfich einer Gegenrevolution in den Cevennen, 212. — Entfernung ber Linientruppen ans Paris. 212. — Greigende Gabrung. 213. — Ans .. Flage find Freifprechung Lafapette's. 214. - Geftionen für permanent erflart. 214. - Unfunft foderieter . Dars feiller. 215. — Manifest bes Bergoge von Braunschweig. 215. - Defret über die fremben Goldaten, Die thre Rahnen verlaffen wurden. 216. - Ochreiben bes Rierigs an die Rationalversammlung, 216. - Berhandlungen thet Die Abfreung des Ronigs. 217. -- Infurrettion ; Erfidrs mung ber Tuilerien; Ermotbung ber Odweiber am 10. August. 219. — Berufung eines Mationalkonvents. 225. - Suspension ber tonigl. Bewalt. 226. - Neue Mis nifter. 226. — Ausschweifungen des Pobels. 228. — Bes fangenschaft der tonigl. Familie im Tempel. 228. - Ma: ntieft der Rationalversammt. 229. — Lafapette. 234. Flucht beffelben. 232. - Reues Staatssiegel. 233. -Burgerrecht, den fremten Philasophen ertigili. 233. -Befchluß gegen die eidfcwinigen Priefter. 233: 3- Abe Schaffung der gutsberelichen Ricchte. 233. - Mener pains

: lider Gerichtshof. 234. - Borfching Jean Debry's Aber Errichema eines Rorps von Königsmörbern. 234. — Saus b fuchungen und Berhaftungen ju Paris: 234. - Befchluf : Aber Abfegung der Dumieipalität von Paris; vergeblich : 235. — Mord der Gefangenen gu Paris. 236. — Um . laufsichreiben Danten's, 240. - Ermordung der Gefan genen von Orleans. 241. - Defret über die Sicherheit der Gefangenen. 243. - Krondiamanten, geftohlen. 243. "- Anfhebung bes Maltefer Drbens. 243. - Oching der - Sigungen ber gefengebenben Berfammlung. 243. - Ros " bespierre. 243. - Philipp Egalité. 245. - Auswartiger Rrieg. 246. 11 15 11 15 grantveich, Republit, Nationalfonvent. II. a. 1. - 26-Schaffung bes Konigthums. 1. — Partheien. 2. — Berg: . Gironber 2. - Diftatur; Foberalism. 3. - Einheit und "Untheilbarteit ber Republik. 3. — Absehung aller richters ichen und Berwaltungsbehörden. 4. - Todesftrafe gegen bewaffnete Ausgewanderte, 4. - Einführung des Burs gertitels. 4. - Abschaffung des Ludwigsfrenzes. 4. -Einverleibung von Savopen und Migga. 5. - Verben - nung ber Ausgewanderten. 8. - Befchluß über Revolu tionirung der ereberten gander. 12. - Damouries ju Pa: ris. 15. — Ludwig; Trennung von feiner Familie. 15. - Untersuchungsausschuß. 16. - Bericht Balage's. 17. - Boricht Dailhe's im Ramen bes Gefengebungsans: schusses. 17. — Eiserner Bandschrant. 17. — Rampf ber Gironde und des Berges. 19. - Aufbebung der Uns werleslichteit des Konigs. 19. — Berufung deffelben vor bie Schranken. 19. — Ausschuß zur Entwerfung ber Anklage. 19. - Bericht Lindet's. 19. - Untlageatte, 20. Ludwig vor den Schranken. 20. — Bertheidiger Ludwigs: - Bronchet, Malesherbes, de Sege, 23. - Befchluß uber! Unterftugung aller Bolter; welche frei fein wollten. 24. . - Ludwig jum zweiten Dale vor ben Schranten; Beti theidigung. 25. - Testament. 25. - Rampf ber Pare theien 26. — Berbannung der Bourbons. 27. — Bet Kimmung der Ordnung der Fragen aber Ludwig. 27. — Todesurtheil Ludwig's. 29. - Berlangter Aufschub, vers worfen. 31, 32. — Berfundigung bes Todesurtheils an - Lubwig. 32. - Hinrichtung Ludwig's. 33. 34. - Abdantung Roland's. 35. - Dache, Dare von Paris. 35. - Kriegi mit England, Holland und Spanieni. 87. — Befdlus Aber Bermehrung ber Kricgemacht. 37. - Berfegung ber

A.: Mentonalgarde in beständiges Aufgehot. 37. — Aushehung-20 Dong 300,009 Mann. 37. Wendee; Insurettion bei - Rennes :: 53. - Charette, Stofflet, Catineau. 53. -Ancyfennung Ludwig's des 17ten. 53. — Chatillon. 53. D'Elber. 53. - Burgerfrieg, 54. - Gefechte, bei Cho. tet,, Berin, und Caron. 54. . - . Roefita; Paoli. 55. -Einverleibung von Belgien. 55. — Berfaffungeausschuß Jung pon Abgeordneten in die Departements. 56. -: :ra intendes Unfchen der Gironde, 57. - Bewaffnung der ... Ohnehofen mit Diten und Flinten. 57. - Gezwungenes Unleben gegen die Reichen 58 .- Unflage und Freifpres Todung Marat's. 58. - Berhaftung der Bourbons; Dre enteaner Entfernung nach Marfeille. 59. - Aufhebung der Unverleglichfeit der Konventsmitglieder. 60. - Wohl: fahrtsausschuß. 60. - Maximum. 60. - Musschuß der . 3wolfer, 61. - Revolution vom 31. Dai. 61. - Grun: ... dung des Terrorismus. 63. - Belagerung des Ronvents; na Sturt der Gironde. 64. 65. 66. - Flucht der Giron: inifen, nach Caen. 67. - Felix Mimpfen. 67. - Gefecht bei Bernon. 68. - Unterwerfung von Caen. 68. - Char: 11. Jotte Corday; Ermordung Marat's. 68. - Berhaftung pon 73 Konventemitgliedern. 69. - Neue Berfaffung; Beganit de Sechelles. 69. - Befanntmachung derfelben. 69. — Loon; Unruhen. 70. — Marfeille. 71. — Ge: ., fect bei Avignon; Carteaur. 72. - Einnahme von Mars feille. 72. - Toulon; Befignahme durch Englander und Donnier. 73. - Bordeaux; Tallien. 73. - Bendee, Solage bei Fontenai; Lescure, Laroche Jacquelin, Beaus -damp. 747 - Schlacht und Eroberung von Saumur. 74. Belagerung von Mantes. 74. - Gefecht bei Parthes Einnahme von Chatillon. 74. - Gefecht bei Bihiers. 74. — Luçon. 74. — Chantaunan. 75. — Carnot; Aufgebot in Daffe; Barrere. 81. - Requifition ber jung gen Mgunfchaft. 81. - Schreckensherrichaft, Wohlfahrte: ausschuß. 82. - Robespierre; Danton. 82. - Erfla: rung des Revolutionszustandes. 83. - Suspension der 37. Merfassung. 83. — Revolutionare Regierung. 84. — Ges ift ber Berdachtigen. 84. - Revolutionare Musschuffe. 184. — Revolutionare Armeen. 84. — Bergroßerte Ges ned. 86. — Prozef der Konigin. 86. — Hinrichtung Cuftis felben. 87. - Berurtheilung und Sinrichtung der Biron:

bisten. 88. — Hirrichtung Orleans's. 89. — Befcluß aber ben Krieg in ber Bendee. 89. — Schlacht bei Core fou. 89. - bei Monmigu. 90. - bet Chatillon. 90. bei Mortagne und Cholet. 90. - Webergang ber Ben: beer über die Loire. 90. - Schlacht bei Chateau Gou: tier. 91. - bei Laval. 91. - Bergeblicher Angriff ger gen Grandville. 92. - Gefecht bei Det. 92. - Schfact bei Mans. 93. - und Saverrap. 93. - Eroberung von Moirmoutter. 93. - Befecht bei Dtacheevalt. 98. - Cari rier : bollifche Rolonnen. 93. - Belagerung von Eron; Dubois de Crance. 94. . Misfall. 95. Crobetang. 95. - Collot & Gerbois, Courbon und Baignet. 95. -Bermuftung Lyons. 96. - Borbeaur. 96. - Louion. 97. - Eroberung, 99. - Safen bes Berges; Berftorung, 99. - Gefes über die unbebingten Requifitionen. 99. -Danton; Rucktrhr nach Paris, 104. — Camille Desi moulins; Ansschuß ber Milbe. 105. - Phelippeaur. 105. - Berhaftung von Jabee D'Eglantine, Bagire und Cha, bot. 106. - Rattion bon Bebert, Chaumette und Ana, Garfis Cloves. 100. - Aufhebung fammilicher Alaber mien und gelehrten Gefellschaften, 107. - Berfterung ber Graber der Konige. 107. — Abschaffung bes driftlichen Rafenders. 107. - Befdrantung ber Reier ber Gonn : und Refttage. 107. — Abschaffung des chriftfichen Got tesbienftes. 108. - Tempel der Bernunft. 108. - Ber fchliefung ber Kirchen. 108. - Berbannung ber unbeei bigten Priefter nach Cavenne. 108. - Hinrichtung von Hebert, Anacharsis Cloots und anderen. 109. - Ber haftung von Danton und seinen vornehmsten Unbangern. 109. — Hinrichtung berselben. 1119. — Richtigkelt bet Ronvents. 110. — Robespierre; Jutobinertlub; Reinie gungen: 111. — Organifation ber Revolutionsregierung. 111. — Lage der Befangenen; complots de prison. 112. - Konventebeputirte in ben Departements. 113. - Din richtungen. 113. - hinrichtung bei Pringeffin Elifabeth. 114. - Pitt, für einen Zeind bes Menfchengefchiechts ertfart. 115. — Befchluß über hinrichtung gefangener Englander und Sanoveraner, bestgteichen der feinbition Befanungen in ben frang. Restungen, 115. - Spaleune im Bobifahrteausschuffe. 115. - Berbot ber Gemaltible rigteiten gegen die Breiheit des Kuftus. 116. - Befdluf übet bas Dafein bes fochften Befeits und bie Unfterb " lichteit ber Seele, 116. — Abfchaffung ber bisherigen

religibfen Gebrunge: 146: - Einführung ducht neuen Ruleus. 117. - Reft des bochften Befens, 117. - Bers mebere Gewalt des Repolutionsgerichts. 117. - Bache fende Svaltung im Bohlfahrtsausschuffe. 118. - Bers haftung pon Ratharine Theos und Dom Gerle. 119. -Collet d' Herbois, Prafident des Rationalkonvents. 121. - Berbindung gegen Robespierre : Fouche, 121. - Bor--fclag einer Diktatur burch St. Juft. 121. — Angriff auf Robespierre im Konvente. 121. — Reunter Thermis ber; Stury Robespierre's; Tallien. 123. — Benfoliefung des Jatobinerflubs. 126. — Erfturmung des Stadebeute fee. 126. — Berhaftung Redesplerre's, Hennic's u. f. w. 127. - Dinrichtung berfelben. 127. - Aufruf Barrere's; Fortbauer ber Schreckensberricaft. 128. - Bicbereroffs nung bes Jatobinertlube. 128. - Reue Organifation ber Musschaffe. 128. - Erneuerung des Revolutionseribunals. 129. - Befchräntung der revolutionaren Ausfchaffe. 129. - Auffliegen bes Dubervorrathe in der Ebene von Bres nelle. 129. — Mordversuch gegen Tallien. 129. - Freron, Bertheibiger ber Preffreiheit. 130. — Antlage gegen Cars rier. 130. - Bataillon der jungen Leute. 130. - Erfturs mung bes Jatobinerflubs. 134. - Aufhebung deffelben. 131. — Antiage gegen Billaud, Collot D'Derbois, Rabier und Barrere. 131. - Meue Einrichtung des Appolutiones gerichts. 131. - Bieberaufnahme ber 73 verhafteten Rone veneschieder. 132: - Aufbebung bes Marimums. 132. der unbedingten Requisitionen. 132. - Befchluß über Ers richtung von Beimarschulen u. einer Mormalfchule. 132. -Lyon, Toulon und Marfeille erhalten ihre Ramen wieder. 132. — Den Benbeern wied Amnestic angeboten. 133. — Befdug über die hinrichtung gefangener Englander, Bas noveraner und Spanier jurudgenommen. 133. - Benbet : Charette in der Bocage. 133. — Treffen bei Liandie. 133. - bei Din Beliard. 134. - Chonans. 434. - Canclaur, Soche. 135. — Abgeordnete des Konvente nach der Ben-Dee, 185. — Frieden ju Jansnape bei Maured. 135. — Brieden zu Mabifais. 135. — Mangel und hungerenoth zu Paris. 156. — Anflage gegen Billand, Collot b' Berbois, Garrere, Amar, Babier, David und Boulland. 156. — Biederaufnahme ber Girondiften in den Konvent. 157. — Bewegungen des Pobels, 157. — Befdluß über Berlegung des Konvents, 157. - Infurrettion gegen ben Ronvent. 167. - Berurtheilung ber Angeflagten, 158. - Ausschuß

4ur Enwerfung organischer Gefete: 158. - Reactionen ju Epon. 459. - Steigende Gabrung. 159. - Raftun: gen des Konvents. 159. - Berfaffingsaliefduß. 160. -Infurrefeion gegen ben Konvent; Borftagt St. Antoine. 160. — Ermordung Ferant's. 161. — Fincht des Kon: vente. 162. - Sprengung der Terroriften. 162. - Anariff gegen die Worftadt St, Antoine, 163 - Entwaffnung der: selben, 164. — Berurtheilung ber Radelbführer. 164. — Regettionen, 164. — Beheime Mordgefellichaften. 165. — Entwurf der neuen Berfaffung. 167. — Annahme deffelben von dem Konvente. 167. - Abschaffung ber Zeugniffe bes Burgerfinns, 168. - Auffefung: Der Boltegefellichaften. 168. - Befdluß über Bieberermahlung von zwei Dritt teln der Konventsglieder, 168, - Beichluß über die Ein richtung der Urverfammlungen. 169. - Spannung: Um aufriedenheit ber Ocknonen ju Paris -169. - Ruftungen des Konvents; heilige Phalanc. 170. - Mapoleon Suonaparte, Anführer. 170. - Ochtuß über Berlegung bes Siges ber Regierung. 171. - Befanntmachung der neuen Berfaffung. 171. — Berfammlung ber Seteion Lepelle tier. 172. - Barras, Oberbefehlshaber des Ronvents. 172. - Danican, Anführer ber Geftionen, 173: - Un: terhandlungen. 173. - Angeiff Buonaparte's auf die Settionen. 174. - Diederlage berfelben. 174. - Dap. Snor naparte, Divisionegeneral, 175, — Kriegegerichte, 175. Deue Einrichtung bes öffentlichen Unterrichts. 476. -Allgemeine Amnoftie. 475. - Schluß ber Sittingen bes Ronvente. 176. - Erflarung der Freihrit ber Gottesver chrungen, 176. — Graf von Provence, Ludwig 18, 177. + Ausgewanderte. 177. - Berhaftung Cormartin's. 177. - Biederausbruch des Burgerfriegs; Chonans. 177. -Landung der Ausgewanderten in der Bay von Quiberon, 178. - Boche. 479. — Mieberlage der Ausgewanderten. 479. - Sinrichtung berfelben, 180. - Eroberung der Infel D'Den. 180. — Raumung derselben. 180. — Erdfimma ber Sigungen der gesetgebenden Rathe. 187. — Babi des Direttorjume, 187. - Gittenlofigteit. 188. + Barger trieg im Beften. 189. - Gefangennehmung und Rim richtung Stofflet's. 190. - Charette's. 190. - George, 190. — Auswechselung der Tochter Ludwig's XVI. im Bafel. 191. — Fattionen; Anarchiften, 191. — Schlie: Bung des Jatobinertlubs. 192. - Berfchworung von Drouet. Baboeuf und and, 192. - Berfuchte Infurveftion. 192.

- hinrichtung von Babocuf und Barthe. 198: - Bere maltung ber Direttoren. 193. - Afffanaten. 194. - Res ffriptionen. 194. - Territorialmandate. 194. - Aufbes bung des gezwungenen Kurfes des Papiergeldes. 195. -- Ersparniffe. 195. - Emigrirtenlifte; Rudtehr der Aussgewanderten. 196. - Staatsglaubiger. 196. - Steuere fpftem: Grundsteuer. 197. - Aufwands, und perfonliche Steuer. 198. - Einregiftrirunger und Grempelfteuer. 198. - 3olic. 198. - Spannung im Innern. 223. - Romplot von Daverne du Presle, Grottier und Villeurnois. 226. -Pichegen, Prafibent des Raths ber 500. 227. - Unters handlungen doffetben mit dem Prinzen von Conde. 227. - Barthelemy, Direttor. 228. - Spaltung im Diret: torium. 228. — Triumvirat. 229. — Rlub von Clichy. 229. — Augereau gu Paris. 229. — Befchluß über Bies berherstellung der Nationalgarde. 230. — Revolution vom 18. Fruftidor, 230. - Berbannungen nach Capenne. 231. - Manifest des Triumvirats. 231. grantreich, Republit, Bereinigung von Beltelin, Chiaven: na und Bormio mit ber gisalpinischen Republik, II. b. 172. - Bergebliches Gefuch von Benedig um Einverleibung mit der zisalpinischen Republik. 2. — Innere Lage von Frank: reich. 15. - Staatsbantrot. 15. - Bezwungenes Unles hen. 16. - Berbannung der Bourbons, 16. - Antrag auf Berbannung der vormahligen Ablichen. 16. — Berwors fen. 16. - Den Ablichen ein Theil ber Bargerrechte ges nommen. 16. - Strenge gegen die jurudgetehrten Aus: gewanderten. 17. — Deue Bahlen. 17. — Jatobiner. 17. - Billtahr bes Direttoriums. 19. - Berhaltniffe mit Nordamerita. 21. - Berbot der Einfuhr englischer Bagren. 21. - Ronfistation d. Baaren auf amerit. Schiffen. 21. --Amerit. Bevollmächeigte ju Paris. 22: 4 Ronfistation aller englischen und amerif. Waaren. 22. - Bereinigung Bn Dublhaufen. 88. - von Benf. 89. 90. - Fattianen. 138. - Ronffriptionsgeset. 139. . . Innere Unruhen. 140. — in Belgien. 141. — Gefet gegen bie Berbanne ten. 141. — Defizit. 142. — Salzfteuer. 142. — Bes waltsame Einmischung in die batavischen Angelegenheiten. 143. — Gewaltsame Ginmischung in Die zisalpinischen Angelegenheiten. 145. 146. 147. - in die figurischen Angelegenheiten. 148. - in die romifchen Angelegenheizen. 148. - Uebereintunfs mit ber Ochweis. 149. - In: tunft Rap. Buonaparte's zueParis. 199. — Siepes, Die

reffer, 199. - Fultionen. 199. - Abdantung von Treils Barb. 199. - Revolution vom 30. Prairial. 200. Moner Ducos und be Moulins, Direktoren. 200. - Jas tobiner. 200. - Berfchliegung der Klubs derselben. 201. . - Gezwungene Anleihe von 100 Millionen. 201. Wefce über die Geiffelm. 202. - Baterland in Gefahr eutlart. 202. - - Unruhen im Westen. 202. — Chouaus: Bendeer: Rrotte: Gronde Caboudal : d'Antichamp. 203. — Burgerfrieg. 204. - Ueberfall non Mantes. 204. - Un: ruben im Guben. 205. - Map. Buonap. ju Paris. 205. . -- Plan von Stepes. 206. - Zusammenkunft bei Ler mercier. 206. — Nevolution vom 18. Arumite. 206. 267. - Abbankung von Barras. 208. — Gigungen ju St. Cloub. 209. - Siepes, Roger Dicos und Rap. Buo: naparte, Ronfuls. 211. - Minifter. 212. - Reue Ber: fuffung. 213. - Ronfulatbregierung. 213. - Bereinis gung ber Partheien. 245. - Organisationen. 215. 246. 217. - Frieden gut Montfaucon. 218. - Binrichtung Frotte's. 218. — Kinanzen. 218. — Bankrot. 219. — Bermaltung; Prafette; Maires, 220. — Befchrankun: gen der Preffreihoit. 221. - Aufhebung des Gefetel "aber die Geiffeln. 221. - Berfügungen über die Ansges wanderten; Schließung der Lifte derfelben. 221. - Er: richtung eines Prifemenths. 222. - Brief Buonap. an Georg 3. 222. - Piet. 222. - Abfall Ruflands von ber Realition. 223. - Oubfibienvertrag jw. England u. Wirtemberg, 224. - Refervoarmee zu Dijon. 225. 226. - Bertrag mit Nordamerifa. 234.

der Koalition. 223. — Subsidienvertrag zw. England u. Wirtemberg. 224. — Reservaarmee zu Dijon. 225. 226. — Vertrag mit Nordamerika. 234.

Jeantreich, Republik, Movdanschlag gegen Nap. Buornap. III. a. 2. — Borkall mit der Höllenmaschine. 3. — Hinrichtungen. 4. — Perdaderungen im Ministerium. 5. — Berhaftung von Ausgewanderten zu Gaireuth. 6. — Berbannung von 429 Burgern. 6. — Geseh über Spezialgerichtshöse. 7. — Amardnung derselben. 8. — Geseh über Errichtung einer Schuldentilgungskasse. 8. — Unterhandlungen mit dem Pabste. 9. — Nationalkonseit zu Paris. 9. — Abschließ des Konkorhats. 19. — Natistaztion desselben. 10. — Generaldirektion der kirchlichem Angelegenheiten. 11. — Konkordat, Staatsgeseh. 11. — Geseh über den diffentlichen Unterricht. 12. — Senatusskonsalt über Schließung der Emlgrantenliste. 15. — Ausschung zur Entwerfung eines neum Gesehbuchs. 16. — Entwurf desselben. 17. — Inrinkfnahme desselben. 17. —

Acuferungen gegen die Opposition. 17. - Senatustone fult über Eliminirung von 20 Tribunen und 60 Mitalies bern des gefengebenden Rorpers. 18. - Untunft des Erb. pringen von Parma ju Paris. 19. — Bertrag gw. Frant, reich und Spanien über Parma. 20. — Tod bes Bergogs von Parma. 20. — Besignahme bes Landes durch Frants reich. 20. — Berhaltniffe mit Piemont. 21. — Einverleis bung deffelben. 22. - Berhaltniffe mit der gisalpinischen Republit. 23. — Ronfulta ju Lyon. 23, — Neue Bers faffung der italian. Republik. Buonap. Prafident. 24. — Neue Berfassung der ligurischen Republik. 26. — Lucca; neue Berfaffung deffelben. 27. — Befegung von Ballis, 28. 32. — Einladung an die Ochweiß jur Bereinigung. 29. — Unabhangigkeit von Wallis. 33. — Raumung der Schweiß durch die Frangofen. 35. 36. - Rapp gu Bern. 41. - Aufruf Buonap.'s. 41. - Befegung der Schweiß. 43. — Note Talleprand's an Cetto. 44. Belvetifche Abgeordnete gu Paris. 45. — Unterhandluns gen. 45. 46. 47. — Bermittlungeurfunde der Ochweis. 48. 49. 50. - Berhaltniffe mit Deutschland. 52. - Une terhandlungen ju Paris über die Entschädigungen. 54. — Uebereinkunft mit Baiern. 55. — Matthieu. 56. — Ues bereinkunfte mit Preußen. 57. — Uebereinkunft mit Rußs land über den Entschädigungeplan. 57. - Hebereinkunft mit Preußen und Baiern. 61. - mit Defterreich. 62. - Senatuskonfult über Verlangerung von Buonaparie's Ronfulat. 65. - Eroffnung der Stimmregifter über defe fen lebenslängliches Konfulat. 66. — Wiedereinführung des Megerhandels und der Stlaverei. 68. - Chrenlegion. 68. 69. — Nap. Buonap. lebenslänglicher Ronful. 70. Organ. Senatuskonfult der Berfaffung. 71: 72. 73. -Billtuhr. 74. — Frieden mit Algier und Tunis. 75. — Lage der Partheien. 77. — Berhaltniffe mit England, Rederfrieg. 78. 79. 80. - Streitigfeiten über Malta. 81. - Cord Whitworth ju Paris. 82. - Schaftiani's Levantische Mission. 83. — Reisebericht. 85. — Unters redung Nap. Buonap. mir Whitworth. 86. - 3meite Unterredung. 89. — Unterhandlungen über Malta. 90 — 93. — Englisches Ultimatum. 94. — Abreife Whitworth's von Paris. 94. — Wiederausbruch des Krieges. 95. siche: Arieg zwischen England und Frankreich. 95. - Errichtung von Senatorien. 112. - Gerüchte über einen neuen Titel Buonaparte's. 112. - Spannung mit Saalfelb's Allg. Gefch. d. neueft. Zeit, 4. 286. 2. Abth. ,

Morean. 143. - Meue Einrichtung des Nationalinst tuts. 114. - Deue Ordnung der Lngeen. 114. - Pref swang. 115. - Bewegungen in der Bende. 116. -Kinangen. 116. — Bant von Frankreich. 116. richtung von Sandelstammern. 117. — Generalhandels rath. 117. - Manufateur , und Gewerhstammern. 117 - Unterhandlungen mie Ludwig XVIII. über Berzicht leiftung. 118. — Anfchlage gegen ihn. 119. — Jakobu ner. 119. — Moreau: Dichegru; George. 120. 121. -Landung von Dichegrit und George. 121. - Bericht Re gnier's über eine neue Berfchworung. 122. - Berhafe tung Moreau's. 122. — Dichegra's und George's. 123. - bes Bergogs von Enghien ju Ettenheim. 123. 124. - Ermordung beffelben. 125. - Rote Talleyrand's an bie babifche Regierung. 125. — Note Aufland's ju Rei geneburg, 125. - Ochmeden's, 126. - Beschuldiguns gen Francis Drate's u. Spencer Smith's. 126. - Ber: haftung Daniel Thum's. 126. — Zierhenanischer Bund. 126. - Senatustonfult über Errichtung eines befonderen peinlichen Gerichts. 127. - Tod Dichegra's. 128. -Moreau; Berlaumdung deffelben; Erklarungen. 129. -Bertheidigung Moreau's. 129. — Fallung des Urtheils. 130. — Berbannung Moreau's. 131. — Hinrichtung -George's. 131. - Maasregeln gegen die Ausgewander ten. 132. - Berhaftung Rumbold's. 133. - Freilasfung deffelben. 133. - Umlaufichreiben Talleprand's. 133. Brankreich, Raiferthum, Bufchrift des Senats an Dar. Buonap. III. a. 135. — Untwort beffelb. 135. — Untrag des Tribun's Curec. 136. — Widerspruck Carnot's. 136. 137. — Bericht von Jard Panvillier's. 138. — Org Senatustoufult über die erbliche Kaifermarde Rap. Bus: nap.'s. 139. - Org. Genatustonfult über ben gefengeben den Korper. 141. - Abschaffung der revolutionaren Bei rechnung. 143. - Unerfennung bes Raifertitels Day Buonaparte's. 143. — Protestation Lubmigs XVIII. 143 - Meife Buonap. an die Mordtufte. 143. - ju Nachen 143. - ju Maing. 143. - Ausschuß über bas Schul Denwefen des linten Iheinufers. 144. — Bertrag abe bie Rheinschiffahrt. 144. - Rronung Buonaparte's burd Pins VII. ju Paris, 145. 146. — Bekanntmachung bo burgerlichen Gesethuches. 146. - Weue Einrichtung be Rechtsichulen. 146. — Zussepung großer Preife fur Bif fenschaften und Runfte. 147. - Erbarung Buonaparte'

im gefengebenden Korper. 147. — Meuferungen Chams pagny's. 148. — Sochfte Behörden, 149. — Minifte, rium ber geiftlichen Angelegenheiten. 150, - Meichsmare Schälle. 150. — Spannung mit Aufland. 150. — Abe reise Markoff's von Paris. 151. — Berhaftung von Chris ftin und Bernegues. 151. - Unterhandlungen mit Rufe land. 152 — 157. — Abreise Oubril's von Paris. 157. - Ausfall gegen Schweben. 158. - Spannung. 158. 159. - Piet. 159, - Berhaltniffe gwifden England u. Spanien. 159 - 163. - Berhaltniffe mit Defterreich. 166. — Gewaltthatiger Einfluß auf Holland. 166. Berfahren gegen Genua. 166. — Verhaltniffe ber italias nifden Republit. 170. - Eugen Beauharnois, Staatss erztangler. 171. — Bericht Talleyrand's. 172. — Konige reich Italien. 173. - Aronung Rap. Buonaparte's ju Mailand als Ronig von Stalien. 177. — Elife Buoftap. Fürstin von Piombino. 179. — Einverleibung von Bei mea. 180 — 183. — Borläufige Berwaltung. 183. Suonap, 311 Genna. 184. — Rücktehr nach Frankreich. 184. — Hieronnmus Buonap.'s Zug nach Algier. 185. — Bacciochi, Fürst von Lucca. 185. 186. — Einverleibung von Parma. 187. — Neue Verfassung von Holland; Rathspensionar Schimmelpennint. 187. 188. — Berhalts niffe mit Preufen. 188. - Meugerungen über den Ros nig von Schweden. 189. — Umtriche zu Konstantinopel. 189. — Errichtung großer Reichslehne. 258. — Dotas tionen. 258: - Ernennung Joseph's jum Ronige beiber Sigilien. 254. - Engen Beauharnois's jum Thronfolger in Italien. 257. — Fefth, Coabjutor des Aurergtanglers. 261. — Uebereinfunft mit Holland. 263. — Buonap. Konig von Solland. 263. — Foderativfystem. 264. 265. — Bermahlung Eugen Beauharnois's mit Amas lie Anguste von Baiern. 265. - der Stephanie Tafder mit bem Rurpringen von Baben. 265. - hieronymus, frans gofifcher Pring. 266. - Napoleon der Große. 266. -Familienstatut. 266. — Berlegenheiten der Bant. 268. - Wiedereinführung des gregoriamischen Kalenders. 268. - Prefimang. 269. - Rirchliche Anordnungen. 269. -Katechismus. 270. — Berfammlung jubifcher Abgeordnes ten ju Paris. 270. - Bufammenberufung eines großen Sanhebrin's. 271. — Berhaltniffe mit Preußen. 271. — Vertrag mit Preußen zu Paris. 274. — Konstriptio: nen. 356. — Uebereinfinift ju Baris über Errichrung 9 i 2

des Rheinbundes. 277. — Erflarung Bacher's ju Regensburg. 278. — Frieden mit Rufland burch Outril. 279. - von Alexander nicht bestätigt. 280. - Unter handlungen mit England. 281 - 287. - Abbruch derfet ben. 288. — Unterhandlungen mit Preußen. 292. Preußisches Ultimabum. 292. Brangofisches Kaiferthum, Uebereintunft gu Elbing. III. b. 2. — Zweite Uebereinkunft ju Elbing. 3. — Dritte Uebereintunft ju Elbing. 3. — Berfaffung von Barfcan 4. — Danzig. 4. — Königreich Beftphalen. 7. — Ba: faffung. 8. — Bererng mit holland ju Fontainebleau 9. Bertrag mit Defterreich ju Fontainebleau. 10. — Gier ben Infeln. 10. — Einmarich ber Franzosen in Tostana. 11. — Befignahme. 12. — Rap. Buonap. Befduker bes Rheinbundes. 12. — Aufhebung des Tribunals. 13. - Napoleonisches Gesethuch. 14. - Oberrechnungshof. 14. — Entwurf eines handelsgefegbuchs. 15. — San hedrin. 21. — Beranderung in den oberften Behorden. 21. — Berhaltniffe mit Spanien. 22. 23. 24. — Ber sammlung einer Armee zu Bayonne. 25. — Berhalmife mit Portugal. 25. — Bertrag mit Spanien gu Fontus nebleau. 27. - 3weite Uebereinfunft. 28. - Berhand lungen mit Portugal. 29. — Erbadel. 106. — Kaifeth de Universitat. 106. - Organisation der Juben. 107.-Bereinigung von Rehl, Raffel, Befel und Blieffingen 108. - Einverleibung von Parma, Piacenza und Ed tana. 108. — Regierungsjunta. 109. — Generalgound nement der Departements jenfeits der Alpen. 109. -Streitigkeiten mit bem Pabfte. 110. - Forderungen 8m naparte's. 111. - Befegung von Rom durch Diolis. 112. - Breve des Nabstes an Buonap. 114. - Ertis rung Champagny's. 115. — Gefangennehmung des Pak ftes. 116. - Gewaltthatigfeiten der Frangofen im Sur chenftaate. 118. 119. 120. - Ronftription. 121. - Zeufer rungen über die Berhaltniffe mit Defterreich. 123. - Ri stungen gegen Spanien. 124. — Berhältniffe mit Defice reich. 125. siehe: Westerreichischer Krieg von 1809 Zusammentunft Buonaparte's mit Alexander ju & futt. 129. 130. — Bertrag mit Preufen. 130. 132. 133 - Uchereinkunft mit Preugen über die Oberfestungen : f. w. 134. - Friedensantrag an England von Frank reich und Ruffland. 135. - Antwort England's. 135. Abbruch der Berhandlungen, 136. 137. — Berhandlunge mit Desterreich zu Erfurt. 137. — Eröffnung bes gelete gebenden Rorpers durch Buonap. 139. — Abreise Buornap.'s nach Spanien. 140.

Frankreich, Raiserthum, Ginverleibung bes Rirchenstaats. III. b. 233. — Aeußerungen Buonap.'s über die Bers haltniffe mit dem Pabfte. 236. 237. 238. — Senatus, tonfult über Einverleibung des Kirchenstaats. 239. — Tose tana, Generalgouvernement. 240. — Cleve und Berg dem alteften Sohne Ludwig Buonap.'s. 241. — Morde anschlag gegen Buonap. Fr. Stapfi. 240. — Eröffnung des gefetgebenden Rorpers durch Buonap. 241. — Buonap. Bermittler der Schweiß. 243. — Orden der brei golder nen Bliefe. 243. - Reue fürftliche Titel. 243. - Buos nap.'s Chescheidung. 244. 245. - Bermahlung mit Mas rie Luife von Defterreich. 246. - Frieden mit Ochweden gu Paris. 247. — Berhaltniffe mit holland. 248. Uebereinkunft ju Paris. 252. — Einverleibung von boll. Brabant, Zeeland, Schouwen und einem Theil von Gels bern. 252. — Einmarsch der Frangosen in Solland. 253. — Abdankung Konigs Ludwig. 254. — Bereinigung von Holland mit Frankreich. 255. - Organ. Senatus, Konfult darüber. 256. — Einverleibung von Wallis. 237. - Uebereinkunft mit Bestphalen über Abtretung des Rests von Sannover. 257. - Frankfurt, Großherzogthum; Eus gen Beauharnois. 258. - Einverleibung der Sanseftabte und anderer Theile von Morddeutschland. 258. 259. -Bersuch, Ferdinand VII. von Balençan zu entführen. 291. - Tarif von Trianon. 293. - Detret von Fontainebleau. 293. - Onftem der Ligengen. 295. 296. 297. - Strens ge Polizei. 297. - Einrichtung des Buchhandels und ber Buchdruckerei. 298. — Beschräntung der Tagblätter. 298. - Bermehrung der Staatsgefangniffe. 299. - Bereinis gung der peinlichen Juftig mit der burgerlichen. 299. -Tabatemonopol. 299. — Konstription. 300. — Ertlarung über ben reprafentativen Rarafter bes gefeggebenden Rors pers. 300. — Macht Buonaparte's. 300. 301. — Acui Berungen beffelben. 302. 303. - Berhaltniffe mit Ruße land. 327. 328. — Ronftription, 328. — Geburt des Sonigs von Rom. 328. — Befchluffe über Runtelruben und Baibbau. 329. — Preife für bie Erfindung von . Mafdinen. 330. — Errichtung bes Reunionsordens. 330. - Departement ber Lippe. 330. - Berhaltniffe mit bem Pabste. 331. — Nationalkonzil zu Paris. 331. — Kars

dinal Kesch, Prassont. 332. — Konkordat für ausgehos ben erklärt. 333. — Auslösung des Konzis. 337. — Spannung mit Rußland. 338. — Verhältnisse mit Preus fien. 340. 341. — Uebereinkunft über konsiszirte Schiffe. 341. — Vähndnis. 342. — Uebereinkunfte. 342. 343. — Vericht Maret's über die Seerechte. 345. — Fries densantrag an England. 349. — Antwort England's. 349. — Unterhandlungen mit Rußland. 350 — 353. — Absreise Buonap.'s nach Oresden. 352. — Verhältnisse mit Schweben. 353. — Unterhandlungen. 354. — Ueberfall von Pommern. 355. — Organisation der Nationalgarde; Kohorten. 357. — Wilitärkonvention mit der Schweis. 358. — Buvuap. zu Oresden. 359. siehe: russisch französischer Krieg von 1812.

französischer Krieg von 1812. Srankreich, Kaiserthum, Maximum für das Getreide. IV. a. 77. — Ministerium des handels und der Mas nufakturen. 77. — Erschwerung der Auswanderung und Des Eintritts in fremde Dienste. 78. - Detret über Sai pitulationen. 78. — Verschwörung von Malet. 78.—81. - Mislingen derselben. 81. - Hinrichtung Malet's nebst anderen, 81. — Berhaftungen. 81. — Berbannungen. 82. — Acuberungen Buonap.'s u. der frangofischen amt lichen Blatter aber den Rrieg. 82. 83. 84. - Pabft ju Fontainebleau. 84. — Aorläufiges Konkordat. 85. — Ber kanntmachung deffelben. 86. — Protestation des Pabstes. 86. — Ruftungen. 86. — Freiwillige Reiter. 86. — Konstription von 300,000 Mann. 87. — Senatuston: fult über Ronffription von 350.000 Mann. 88. - Bud: get. 89. — Gefet über die Regentschaft, 89. — Ber baltniffe mit Preußen. 93. - Rriegsertlarung Preußen's an Frankreich. 99. - Konftription von 180,000 Dann. 100. — Ehrengarden. 100. — Aufhebung der Berfase fung in den hanscatischen Departements. 101. — Marie Luife, Regentin. 111. - Marie Luife im Senate. 181. - Konstription von 280,000 Mann. 182. - Senams, konsult über den Frieden mit Schweden. 182. tunft Buonap.'s ju St. Cloud. 248. — Ronstription von 300,000 Mann. 249. - Senatustonfult über Ernen nung des Prafidenten des gesetgebenden Korpers. 250. - Eröffnung des gesetgeb. Korpers. 250. - Unterhand: lungen mit den Berbundeten. 252. — Bericht Kontaner's im Senate. 253. — Abreffe deffelben. 254. — Bericht Laine's im gefengebenden Korper. 254. — Rede Rapi

nonard's. 255. — Aenserungen Buonaparte's. 256. — Ernennung außerordentlicher kaiferl. Kommissarien. 257. — Beschluß über Bildung neuer Kohorten der Nationaligarde. 257. — Missungen. 266. — Marie Luise, Regenstin. 267. — Abreise Buonap.'s zur Armec. 267.

Srankreich, Adnigreich, Buonap. auf Elba. IV. a. 355. 356. — Landung Ludwigs XVIII. zu Calais. 3.77. — Richtanerkennung der vom Senate entwörfenen Berfassung, zu St. Duen. 357. — Einzug zu Paris. 357. —

Frieden von Paris. 358.

— Berfassung vom Senate entworsen, Ludwig Stanisl. Xavier, König. 341. — Einzug des Grafen Artisis zu Paris. 347. — Allgemeiner Waffenstillstand mit den Berbündeten zu Paris. 347. — Abreise Buonap.'s nach Elba. 349.

Charte constitutionnelle, IV. a. 364. Ludwig XVIII. zu Paris. IV. a. 472. hof; Ausgewanderte. 473. — Abel. 473. — Geiftliche feit. 473. - Maffe des Bolts. 473. 474. - Memec. 475. - Umtriebe ber Musgewanderten gegen die neue Berfaffung. 477. 478. — Partheien. 478. — Busams menschung des Ministeriums. 479. — Berfaffungsurtun. de. 480 — 485. — Bildung der Parsfammer. 485. — Staatsrath. 486. — Gesegentwurf über die Preffe. 486. - Annahme beffelben. 487. - Darftellung der Lage des Reiche. 488. 489. — Finanznoth. 489. — Budget. 490. - Bivillifte. 491. - Beforgniffe der Raufer der Ilne tionalguter. 491. - Berhandlungen der Kammern über Entschädigung der Ausgewandeuten. 491. 492. — Ber: befferungen der Lage der Beiftlichkeit. 493. - Urmee; Chrenlegion. 494. - Mievergnugen der Eruppen. 493. - Umtriebe der Hoflinge und Ausgewanderten. 495. -Umtriebe jur Wiederherstellung Bnonap.'s 496. — Der minziation von Will. Planfair. 496. — Steigende Gahe rung. 407. - Befdwerden über vermeintliche Berlenuns, gen ber Berfassung. 498. 499. 500. — Grannung. 500. 501. — Feier des Todestags Ludwig's XVI. 502. — Staatsschuld. 503. — Unzufriedenheit der Armee: 503. 504. - Urfachen ber allgemeinen Gabrung. 504. 505. - Benehmen der Rammern. 506. - Neue Ginrichtung des difimilichen Unterrichts. 50%. — Neue Organisation des Raffationshofes. 507. - Bestimmungen über die Che renlegion. 508.

Frankreich, Konigreich, Buonaparte auf Elba. IV-b. 2. 3. - Umtriebe. 2. 3. - Abfahrt Rap. Buonap.'s von Elba. 5. — Landung deffelben bei Cannes. 5. — Marfc über Graffe nach Ceranon. 6. - über Castellane, Barrome, Digne nach Maligeai. 6. 7. - über Sisteron nach Gav. 6. 7. — Aufrufe an das Bott und die Armee. 8. 9. - Ruftungen ju Grenoble; Abfall Labedonere's. 10. . - Buonap.'s Einzug in Grenoble. 11. - Außerordent liche Zusammenberufung der Kammern und Achtserklärung Buonap.'s. 11. - Abreise des Grafen von Artois nach Lyon. 11. — Tagsbefehle von Maison und Desolles. 12. - Aufruf Soult's an die Armee. 12. - Mobilifirung der Nationalgarde. 12. — Bestürzung zu Paris. 12. — Abdankung Soult's. 12. — Clarte, Kriegsminister. 13. - Buonap. ju Grenoble. 13. - Defrete deffelben über die Verwaltung der Justiz und die Organisation der Na: tionalgarde. 13. — Aufbruch nach Lyon. 13. — Stime mung der Truppen zu Lyon. 14. - Anfunft des Serjogs von Orleans und des Marschalls Macdonald daselbst. 14. — Abreife der Pringen von Lyon. 14. — Flucht Macdonald's; Abfall der Truppen. 14. — Einzug Buo nap.'s ju Lyon. 14. - Defrete Buomp. 8 von Lyon neue Verfaffung angefündigt. 15. — Aufbruch von Lyon. 15. — Romplot der Generale Drouet Erlon, Lefebre Desnouettes und der Gebruder Lallemand, vereitelt. 16. - Men, Angouleme, Berry. 17. - Abfall Ney's. 17. - Beschwörung der Verfassung durch den König und die Prinzen. 17.' — Flucht Ludwigs von Paris. 17. Schließung der Kammern. 18. — Einzug Buonap.'s ju Paris. 18. — Ludwig nach Gent. 18. Frankreich während der hundert Tage, IV. b. 18. -Angouleme; Kapitulation von Pont St. Esprit. 19. — Einschiffung ju Cette. 19. — Scrzog von Bourbon; Einschiffung ju Nantes. 19. — Machricht von Buonap.'s Landung, ju Wien. 19. — Ertlarung, der acht großen Mächte gegen ihn: 20. siehe: Krieg gegen Mapoleon Buonaparte von 1815. — Lage Buonaparte's. 33. — Ministerium. 35. — Freisinnige Neußerungen. 35. — Be: ichluß des Staatsrathe über die ju befolgenden politifcen Grundfage. 36. 37. — Antwort Buonap.'s. 38. — Er: neuerung der Befchluffe der Nationalversammlungen ge: gen die Bourbons. 38. — Amnestie. 38. — Biderlegung ber Erflarung der acht großen Dachte. 39. - Bericht

Fouche's. 40. — Gutachten des Staatsraths. 40. Schreiben Buonap.'s an die Monarchen. 40. - Bere weigerte Annahme deffelben. 41. - Bericht Caulaine court's. 41. - Bericht des Ausschusses des Biener Kons greffes. 41. - Ruftungen. 42. - Reorganisation ber Rationalgarde. 42. — Errichtung von Freischaaren. 42. - Koderationen. 43. - Polizeileutnants. 43. - Außers ordentliche Bevollmächtigte. 43. - Bufagurfunde ju ben Berfaffungen. 43. - Ankundigung eines Maifeldes. 44. - Saltung beffelben. 45. - Annahme der Berfaffung erflatt. 46. - Unruhen in der Bendec. 47. - Protes ftarion Laine's. 47. — Eroffnung der Kammern durch Buonap. 48. 49. — Regentschafterath. 50. — Abreife Buonap.'s gur Armee. 50. - Rucktunft beffelben nach Paris. 64. - Schlachtbericht. 64. - Permanengertlas rung der Rammern. 64. — Berfamml. im Elpfce Bours bon. 66. — Berhandlungen ber Kammern. 67. — Buos nap,'s Thronentlagung. 67. — Regierungsansichuß; Fous de. 68. - Sendung von Bevollmächtigten. 68. - Ber: gebliche Unterhandlungen derfelben. 68. — Partheien. 69. — Beichluß den Kammern über Napoleon II. 69. — Aufruf des Regierungsausschuffes an das Bolt. 69. — Paris in Belagerungsstand ertlart. 73. — Berhandluns gen über einen Berfaffungsentwurf. 73. - Ertiarung der Rechte des frang. Bolks. 73. - Rapitulation von Pas ris. 74.

Frankreich, Abnigreich. Tweite Restauration. Aucktehr Ludwig's nach Paris. IV. b. 77. — Uebereinkunft von Chols let. 77. - Buonap. ju Malmaison. 80. - Abreise. 81. Intunft zu Rochefort. 81. — Uebergabe an die Enge lander. 82. — zu Torban. 83. — zu Phymouth. 83. — Protestation. 84. - Bertrag über ihn ju Paris. 84. -Abfahrt nach Gr. Belena. 85. - Antunft bafelbft. 85. - Unterhandlungen der Armee mit Ludwig XVIII. 86. - Auflosung derfelben ertlart. 86. - Ansgefahrt. 87. - Uebereinfunft ju Paris über eine Demarkationelinie. 91. 92. - Burudnahme ber Runftichage burch die Bers bundeten. 93. - Unterhandlung mit England über den Stlavenhandel. 94. - Abichaffung deffelben. 95. - Fries densunterhandlungen. 97. — Abdankung Kouche's und Talleprand's. 101. - Neues Ministerium; Richelien. 101. - Borlaufige Uebereintunft über die hauptpunkte des Friedens. 102. — Uebereinkunft über die Zahlungen. 102.

103. — über die Offupationsarmee. 104. — über Aber Aber Aber tretungen. 104. — Friedensvertrag. 140. — Uebereins kunft über die Bezahlung der Entschädigungssummen. 113. — über die Berpstegung der Offupationsarmee. 115. — über die Forderungen englischer. Unwerthanen an Frankseich. 146. — über die Forderungen wegen Nichtvollsstreckung des neunzehnten und folgenden Artikels des erssten Pariser Friedens. 118. — Kommissonen zur Liquis dirung der Reklamationen. 121.

Frankreich, Königreich. Zweite Restauration. Gränzvertrag mit Portugal. IV. b. 140. — Verminderung der Offupationsarmee, 141. — Sercitisseiten über die Restlamationen. 142. 143. 144. — Uebereinkunft über Berzminderung der von Frankreich zu leistenden Jahlungen.
146. 147. — Uebereinkunft mit England über die Restlamationen der englischen Gläubiger. 147. — Aushebung der Offupation. 148. — Beitritt zur Alianz der größen Mächte. 148.

Schließung der Kammern durch Ludwig XVIII. IV. b. 175. — Ludw. XVIII. ju Gent. 176. — Manifeft. 176. - Bericht Chateaubriand's. 177. - Aufrnfe von Gent. 178. — Orden der Ereue. 178. — Anfruf von la Rochefaucoult. 178. — Pleuer Betfaffungsentwurf. 179. - Befanntmachung ber Rammer ber Reprafentan ten, 180. - Muflbfung ber Reprofentanten , Ranimer, 182. - Reorganisation der Regierung. 182. - Rene Deputirtenkammer, 183. - Rapitulation von Loon. 184. - Auflofung der Loirearmee. 184. - Infurrefeion ju Strafburg. 185. - Rene Organisation der Armec. 185. - Reinigung der Parstammer. 186. - Berbannungen und Mechtungen. 186. - Bergrößerte Gewalt ber Pra fetten. 187. - Berordnung über die Tagblatter. 187. - Erblichkeit der Pars. 187. - Sintichtung von Laber donère. 188. — Projes des Marschalls Nev. 188. — Abdankung von Fouche und Talleprand. 189. — Neues Ministerium. 189. - Fonche, Gefandter ju Dresben. 190. - Reaftionen. 190. - Protestantenverfolgungen im Guden. 190. 191. - Touloufe. 191. - Rismes. 191 - 194. - Eroffnung der Gigung der Kammern. 194. — Schreiben der abgegangenen Minister an ben Romig. 194. - Projeg des Marschalls Nen. 195. Binrichtung beffelben. 196. - Ermordung des Maricalls Brune. 196. - Bernrehollung und Flucht von Lauafette.

196. - Berfügungen gegen aufrührerisches Gefdrei. 197. Seguier's Adresse. 197. - Errichtung von Prevotals gerichten. 198. - Amnestiegefes. 198. 199. - Gabi rung. 200. — Bermahlung des Herzogs von Berry mit der Prinzessin Marie Karoline von Meapel. 200. — Berhandlungen über Beranderung bes Bahlgefetes. 201. - Bertagung ber Kammetn. 201. - Neues Minifter rium. 201. — Projef des Abbe Binfon. 202. — Aufe losung der Deputirten : Kammer. 202. — Syftem der Res gierung. 203. — Eroffnung der Rammern. 204. — Res organisation der frang. Atademie. 204. — Biederherftels lung der polytechnischen Schule. 204. — Revision der Gefegbucher. 205. — Berbot der Chefcheidung. 206. — Bethandlungen über das Bahlgeset. 205. — Unnahme deffelben, 206. - Gefete über Berichworungen und per riodische Blatter. 207. — Schluß der Sigungen der Kammern. 207. — Unruhen. 208. — Beranderung des Ministeriums. 209. — Majorate der erblichen Pars. 209. - Gefegentwurf über die Preffe. 210. 211. - Rontors dat mit dem Pabfte. 212. — Gefebentwurf darüber. 213. 214. — Refrurirungsgefes. 215. 216. — Soluf Der Sigungen der Rammern; Auffofmig der Prevotalhofe. 217. — Doferinars. 217. Sranz I. I. a. 109. 411. 112. Frantofische Revolution, fiehe: Frankreich. Sreym. d'Undrade, Revolutionspersuch von, IV. b. 157. Briburg, emiger Friede zw. Frankreich und ber Schweis. I. a. 109. Friedberg, Schlacht bei, II. a. 214.

Friedberg, Schlacht bet, 11. a. 214, friedland, Schlacht bet, III. a. 348.
Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg. I. a. 283.
Friedrichshamm, Krieden zu, III. b. 673. 674.
Fronde, Unruhen ber, I. a. 185.
Fuentes de Zonor, Schlacht bei, III. b. 312.
Füeßen, Frieden zu, I. a. 364.
Fundirungssystem, I. a. 279.
Furrukabad, Schlacht bei, III. a. 588.

G

Gama Vascuez de, I. a. 213. Gamonal, Schlacht bei, III. b. 144. Gebora, Schlacht an der, III. h. 305. Beifiberg, Schlacht am, II. a. 103. Benf, Unruhen ju, I. a. 460. \_ \_ Sinverleibung mit Frankreich. II. b. 89. 90. Bent, Frieden gu, gw. England und Nordamerita. IV. a. 725, 726. Genua, ariftotratifche Berfaffung; Andreas Doria. I. a. 113. Revolutionirung. II. a. 225. — Uebereinkunft ju Montebello. 225. - Biederherstellung der alten Berfaffung durch Ber tint. IV, a. 325. - Bereinigung mit Sardinien. IV. a. 417. fiche: Wien, Kongreß 311. Georgien, Rugland einverleibt. III. a. 470. 471. St. Germain en Laye, Frieden ju, I. a. 260. Befandtschaften, febende, I. a. 238. Bleichgewicht, politisches, I. a. 9. Idee deffelben. I. a. 31. - Gu Schichte. 32. — Entstehung in Italien. 33. — Berbeit tung über den Saden von Europa. 35. - Theilnabnit des Mordens. 36. - Deutschland, Mittelpunte deffelben 37. — Bas das Syftem nicht fein follte. 38. — Sou litionen, Mittel des Syftems. 40. — Misbrauch deffel ben. 44. — Pringip deffelben. 46. — Folgen: Beilig haltung des mohlerworbenen Befitftandes. 47. - Politi iche Bichtigteit der fleinen Staaten. 48. - Aufment famteit ber Staaten auf einander. 50. - Rivalitat. 50 - Sinn für Freiheit und Selbstständigkeit. 52. — Bid tigfeit der Sceftaaten. 53. — Spftem der Subsidien. 34 - Opftem der Micthetruppen. 58. Berfall des Systems des politi ichen Gleichgewichts. I. a. 65. Erfte Theilung von Polen. I. 2 427. Biurgewo, Schlacht Bei, III. I. 556. - Baffenftillftand. 557. 573. Godoy, Manuel, I. b. 265. Gorz, Baron, I. a. 335. Boree, Eroberung durch die Englander. II. b. 336. Botthard, St., Schlacht bei, I. a. 270. Grodno, Reichstag zu, II. a. 258. Brofibritannien, fiche: England. Broß: Borfcben, Schlacht bei, IV. a. 114. 115.

Broff Jagerndorf, Schlacht bei, I. a. 376. Grufinien, fiche: Beorgien. Bouadeloupe, Gieg bei, I. a. 447. Unruhen. I. b. 398. Delage, III. a. 532. Guadalarara, Hundniß zu, zw. Spanien und den Nieders landen. IV. b. 294. Buaffalla, siehe: Parma. Fürstin Pauline Borghefe, geb. Buonap. III. a. 257. — Einverleibung mit Italien. III. a. 258. Guerillas in Spanien. III. b. 284 - 287. Bustav Wasa, I. a. 196. Buffav III. Ermordung deffelben. I. b. 350. Zaag, Kongreß im, I. b. 270. Zalle, Schlacht bei, III. a. 308. Zannover, Kurmurde. I. a. 277. Erwerbung von Bremen u. Berben. I. a. 335. Konvention von Suhlingen. III. a. 97. - von Artlenbury. 98. an Westphalen. III. b. 390. Fricden ju, jw: Danemart und Rufland. IV. a. 214. militarische Besetung durch Preugen. III. a. 273. — Formliche Besignahme durch daffelbe. III. a. 275. - Erflarung Georg's III. III. a. 275. Regierungstommission. IV. a. 589. -– Beliks nahme von Sildesheim, Osnabrud und Bentheim. 589. Ruftungen. 589. — Steuerwesen. 589. — Restitution der offentlichen Schuld. 590. - Ronigreich. 590. Allgemeine Standeversammlung. 590. — Wiedereinführ rung der fruheren Gefete. 590. - Erwerbung von Ofts friesland u. anderen Gebietstheilen. 590. Territorialvertrag mit Oldenburg. IV. b. 139. Stiftung des Guelphen , Ordens. IV. b. 272.

— Zweite Standeversammlung. 272. — Einführung eisnes allgemeinen Steuerspstems beschloffen. 272. — Hers zog von Cambridge, Generalgouverndr. 272. — Bildung

eines geh. Raths. 272. — Neue Landwehrordnung. 272.

Þ

Zanfestädte, III. b. 463. Zastenbeck, Schlacht bei, I. a. 375. Zayradin, I. a. 114.

Zapti, Unabhängisteitserklärung. III. a. 528. — Deffall nes, Generalgouvernör. 528. — Ermordung der Beifen. 528. 529. — Deffalines, Kaifer Jakob I. 529. — Verfalines, Kaifer Jakob I. 529. — Verfalines, Kaifer Jakob I. 529. — Verfaliger Angriff gegen St. Domingo. 529. — Verfalling. 530. — Verfahrödung. 531. — Ermordung Deffaline's. 531. — Heinrich Kristoph, Präsident von Hapt. 531. — Petion; Vürgerkrieg. 531. — Verfassung m. Cap françois. 532. — von Port au Prince; Petin, Präsident der Republik Hapti. III. 'a. 532.

Zapri, Heinrich Aristoph. III. b. 807. — Feindseligkeim mit Perion. 808. — Heinrich, König. 808. — Brist fung. 808. 809. — Geschgebung. 810. 811. — Ang

mit Petion, 809.

— Rrieg zwischen Heinrich und Potion. IV. 2738.
Werhaltnisse zu Frankreich. 739. — Sendung von Danin Lavaisse, Wedina und Dravermann. 740. — Bergebick Unterhandlungen derselben. 741. 742. — Unterhandlur gen zw. Heinrich u. Petion. 742. — Wiedererwählung Potions zum Präsidenten. 742. — Potion, Präsiden auf Lebenszeit. 743.

— Incise Seudung von französischen Bevollmächin tem nach Port au Prince. IV. b. 324. — Bergebild Unterhandlungen mit Perion. 324. — mit Kristoph 325. — Erkläungen Neider gegen Frankreich. 325. — In Perion's; Boner. 325. — Bergeblicher Bersuch Heinricht zur Bereinigung mit Port au Prince. 326.

Beere, flebende, I. a. 239.

- Amuache derfelben. I. a. 280.

- Dreußen. I. a. 326.

Zeidenheim, Schlacht bet, II. a. 214. Zeinrich IV. I. a. 160. 161.

zeilige 21 Miany. IV. b. 95. 96.

Beliopolis, Schtacht bei, II. b. 248.

Selverifche Republit, gebictenter Ginfluß, ron. fromtreil.

II. b. 149. — Urbereinkunft. 149.

— Revolution; Bollziehungsausschuff. II.
b. 263. — Geseggebender Rath. 264. — Verfassungs
entwurf, 265. — Französischer Einstuß. 265. — Algemeine Tagsatung zu Bern. 266. — Trennung. 267. —
Annahme des Verfassungsentwurfst. 267. — Revolution.
268.

Bekvetische Republik, Beseigung von Wallis durch die Frans sofen. III. a. 28. — Benhaltniffe mit Frankreich. 28. 29. — Beranderungen in der Regierung. 30. — Neue Verfassing. 30. — Aufhebung derselben. 31. — Neuer -Verfaffungsentwurf. 32. — Erwerbung des Frickthals. 33. — Unruhen im Waadtlande 34. — Neue Berfafe fung. 35. — Raumung durch die Franzosen. 35. 36. — Insurreftion; Landgemeine ju Schwyz. 36. — Biedere herstellung der drei Bunde in Graubundten. 37. - Burs gerkrieg. 37: — Bombardirung von Zürich. 38. — Ues bereintunft von Bern. 40. - Revolution ju Bern. 40. - Tagsfagung ju Schwyz. 41. - Ankunfe Rapp's ju Bern. 41. — Aufruf Buenap. 41. — Biederbesehung der Schweiß durch die Frangofen. 43. - Protestation der Taglahung zu Ochwys; Auflösung derfeiben. 43. — Helvetische Abgeordnete zu Paris. 45. — Unterhandlung gen. 45. 46. 47. — Bermittlungeurfunde. 48. Berrenhaufen, Bundniß zu, I. a. 316.

dessen & Darmskadt, Territorialvertrag mit Heffen & Kaffel. IV. b. 138. — mit Defterreich und Preußen. 438.

men und neue Organisationen. 266. — Berfügung über die Gemeindeschulden. 266. — Erleichearung der Ablössung der Zehnten. 267. — Berfügung gegen pflichturers gessen Stagtsbeamte. 267.

Beffen - Zomburg, Mitglied des deutschen Bundes. IV. b. 138.

Seffen Raffel, Rucktehr der alten Ordnung. IV. a. 580.
— Orden des eisernen Helmes. 580. — Allgemeine Bes waffnung. 580. — Ankundigung der Zusammenberufung der Stande. 581. — Landtag zu Kastel. 581.

Territorialvertrag mit Darmstadt, IV. b. 138.

— Sweiter Landtag. IV. b. 267. — Geschwerde ber Stande. 267. — Zuschrift der Subalternen "Offiziere an die Siende. 267. — Berfassungsentwurf der Regierung. 268. — Gegenvorschläge der Stande. 268. — Bertagung des Landtags. 268. — Berordnung über die Willichrpslichtigs leit. 269. — Zensurverordnung. 269. — Domainenkaufer. 269. — Daus und Stantsgeses. 269. — Landesschuld. 269. — Privilegirter Gerichtsstand der Mediazisieren. 270. Zetrurien, Königreich. II. b. 260.

ganisation. 373. — Schuldenlaft. 374. — Berfur ; und

Religionsordnung. 374. — Aberetung von Slba an Frankreich. 375. — Tod des Königs. 375. — Marie Luise, Rugențin. 375. — Gelbes Fieber zu Livorno. 376. — Ner haftung der Englander. 376. — Glotirung von Livorno. 376. — Finanznoth. 376. — Spannung mit Frankreich. 376. — Spannische Truppen. 377. —

Setrurien, Einmarich der Frangolen. III. b. 41. — Ent fernung der Königin. 12. — Frangosische Bestenahme. 12. — Bedrückungen der Frangosen. III. a. 260.

Sieronymus Buonap. Bermählung besselben. III. 7. -Konig von Westphalen. 7.

Bochfirchen, Schlacht bei, I. a. 376. Bochfiedt, Schlacht bei, I. a. 304.

Sollenmaschine, III. a. 3.
Sobenfriedberg, Schlacht bei, I. a. 363.

Sobenlinden, Waffenstillstand zu, II. b. 233. 236.

Solland, siehe: 'Aiederlande Vereinigte.

Folland, Konigreich, Ludwig Buonap. Konig. III. a. M. — Einzug zu Amsterdam. 264.

nanznoth. 430. 431. — Unfall von Leyden. 431. — On tan in Sudholland. 431. — Organifacion: 431. — On den. 432.

nebleau. III. b. 9.

249. — Aeußerungen des Königs. 250. — Berhandlungen mit England; Labouchere. 251. — Uebereinkunft Paris. 251. — Abtretungen. 252. — Einmarsch, der Fungen. 253. — Abdankung Königs Ludwig. 254. — Recinigung mit Frankreich. 255. — Senhtuskonsult daß ber. 256.

Lage. III. b. 501. — Berschliefent der Hafen. 502. — Orfan. 503. — Finanzzustand. 503. Amsterdam, Residenz. 504. — Unionsorden. 504. — Organisation der Juden. 504. — Noues peinliches Geschuch. 504. — Institut zu Amsterdam. 504. — Austalt für Waisenkinder. 505. — Berbot frember Anliche. 505. — Sperrung der Verbindung mit Frankreich. 505. — Operrung der Verbindung mit Frankreich. 505. — Operfizit. 507. — Uchrischen Under State der Ausfuhr. 505. — Desizit. 507. — Uchrischen Schollengen der Stenern. 507.

Organisation des Wels. 507. — jurudgenommen. 507.
50ndschooten, Schacht bei, II. a. 100.
50ruc, I. a. 114.
5ubertsburg, Frieden ju, J. n. 380.
5ugenotten, Unruhen der, I. a. 159.
5ydrabad, Uebereinkungt von, II. b. 342.

3

sakobiner, I. b. 79.
samaika, Eroberung durch die Engländer. I. a. 187.
sanitschaven, I. a. 88.
sasty, Krieden für, I. a. 467.
sausnaye, Krieden zu, II. a. 135.

sean St., Erwerbung von, durch Danemark. I. a. 351. semappes, Schlacht won, II. a. 14.

jena, Schlacht bei, III. a. 307.

lenah Mullah, Schlacht bei, III. a. 574.

sesuisen, I. a. 127...

- Aufhebung berseiben, I. a. 387. — in Portus gal. 388. — Frankreich. 388. — Spanien. 889. — Reapel und Parma. 389. — Malta. 389. — Aufs hebung burch Alexander VIII. 390.

Berbannung derselben durch Inspel, III. a. 382. —

- - Bieberaufnahme in Garbinien u. Diemone. IV.

a. 524.

— Biederherstellung durch Pius VII. IV. a. 528.

— IV. b. 152.

ildefonse St., Bunduiß gu, gw. Frankveich u. Spanien. II. a. 186. 235.

fllyrien, Königreich, IV. b. 346. Myrische Provinzen. III. b. 201.

Dryamfation devielben. III. b. 385.

— Justizverwaltung. 386. — Militärverwaltung. 386. — Wiedervereinigung dersetten mit Besterreich. IV. a. 540. 544.

Inquisition, Cinfuhrung berfelhen in Spanien. I. a. 77. Joachim Mürat, König beider Signien. III. b. 84.

fung. 226. — Landung bei Piggo. 226. — Hinscheung.

**227.** .

Backfelb's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 2866. 2. Abth.

Joneoping, Brieden ju, III. b. 675. Jonische Infeln, Uebereinfunft über dieselben ju Paris, # Defterreich, Rufland, Preugen n. England. IV. b. 125 Uebereinfunft ju Paris. IV. b. 237. 23 Aufhebung bes Senats ju Korfu. 238. — Neue A fassung. 239. Joseph Buonaparte, König beiber Sizilien. III. a. H Konig von Spanien. III. b. 82. Irland, Bereinigung mit England. II. b. 286. fiche: & land. Mel, Schlachten am Berge. III. b. 483- 198. Island, Jorgen Jorgenfen. III. b. 676. Isle de France, Erwerbung von, durch Frentreid. Li 350. Eroberung durch b. Englander. III. b. 908 an England. IV. a. 736. Ismail, Erstürmung von, I. a. 463. Italianische Republit, Verfassung. III. a. 24. – 14 Buonap. Prafident. 24. Berhaltniffe derfelben mit Frankris III. 2. 170. — Audienz ber Staatstonfulta und ber geordneten ; Delgi d'Erile. 171. — Ronigreich Braften. I Melgi d'Erile, Wigeprafident. III 368. — Berhaltniffe ju Frantreich. 369. — Inleihe 3 Innere Unruhen. 369. — Mationalinstitut; lund taten ; fonftige Unterrichtsanftalten. 370. — Benfund nung. 370. — Konfordat. 370. Italien, Lage deffelben ju Ende des 15ten Sabrhunter La. 92. Einfluß der Reformation. I. a. 141. Einfluß von Frankreich. I. a. 248. Stimmung. I. b. 274. Stimmung. II. a. 236. Ronigreich Betrurien. II. b. 260. - bffentlicher Geift. IV. a. 508. 509. 510. 511. Stimmung. IV. b. 217. 218. Italien, Adnigreich, Berfassung. III. a. 174. Eugen Beauharmois, Bigeting I a. 178. - Bermaltung. 178. Einverleibung von Benedig. III 2574 — Eugen Beauharnois, Ehronfolger- 257. — En nung von Maffa, Carara und Garfagnana. 257.

Italien, Konigreich, Bermahlung Eugen's mit Augufte Amalie von Baiern, III. a. 265. Berminderung der Rlofter. III. .. 370. — Finangnoth. 370. — Gahrung. 371. — Bener dig. 371. — Einverleibung. 372. — Organisation. 372. Einverleibung von Ragufa. III. b. 10. Bereinigung von Ancona, Urbino, Mas cerata u. Camerino. III. b./103. 368. — Berendig. III. b. 368. — Gahrung. 368. — Erbadel. 369. — Erwerbung des fublichen Tyrols. 369. — Gros Be Preife. 370. — Inftitut ju Mailand. 370. Finanzzustand. III. b. 370.371. — Oberrechenkammer. 371. - Saufer gur Aufnahme vers laffener Rinder. 371. — Buchdruckereien. 372. — Rone fription. 372. Revolution ju Mailand; Ermordung Prina's, IV. a. 326. — Borldufige Regierung. 326. — Erflarung der Selbständigteit des Königreichs Italien. 327. — Uebereinkunft ju Mantua zwischen Gugen Beaus harnois und Bellegarbe. 327. — Aufruf des erftern an bas Bolt. 327. — Abreife nach Munchen. 327. — Bes finahme im Namen ber Berbandeten durch Sommariva. 327. — Auflösung des Bahleollegiums zu Mailand. 327. - Befignahme für Defterreich durch Bellegarde. 327. Universität ju Pavia. IV. a. 512. - Schule der Chemie zu Mailand. 512. — Konskripe tion. 513. — Antizipationen und gezwungene Anlehen. 513. Revolution zu Mailand. IV. a. 514. — Abgeordnete an die Berbandeten. 546. — Auflosung des Conigreiche. 515. .- Gahrung. 516. - Carbonart. 516. — Combardo venezianisches Konigreich. 517. Juliane Marie, I. a. 434.

R

Kaiserslautern, Schlacht bei, II. a. 103. 148. Kalisch, Uebereinfünster von, IV. a. 96. 97. Karois, Frieden zu, I. a. 208. Karl XII. I. a. 328. 335. 336. Karlowitz, Frieden zu, I. a. 271.

Julius II. Pabst I. a. 106. 108.

Rarlowity Frieden ju, I. a. 288. Bafan, mit Rufland vereinigt, I. a. 198-Ratharina I. I. a. 343. Katharina II. I. a. 418. 419. Agthach, Schlacht an ber, IV. a. 162. 163. Besselsdorf, Schlacht bei, I. a. 363. Berbolm, Schlacht von, I. a. 203. Biel, Baffenftillftand ju, IV. a. 213. - Frieden ju, jw. Danemart n. Schweben, u. Dane mart und England. IV. a. 214. Birchenstaat, siehe: Pabst. Frankreich einverleibt. III. b. 239. Birti, Schlacht bei, IV. b. 340. Rioster Zeven, Konvention von, I. a. 375. 表olonien, I. a. 210. Kolonialwesen, danisches, I. a. 293. — Offindsche Rompagnie. I. a. 293. Erwerbung von St. Chomas, St. Jean und St. Croix. I. a. 351. Oftindische Kompagnie. I. a. 453. - Beffindische. 453. Weffindien, Eroberung ber bis hischen Inseln durch die Englander. III. b. 1802. Gfindien, Eroberung von Tranquebar durch ble Englander. III. b. 903. Kolonialwesen, englisches, I. a. 226. — Alte Osindi iche Kompagnie. - Befigungen. 227. - in Amerita. 228. — in Beffindien. 228. Afrita, Grandung ber Roll nie von Sterra Leone. I. b. 404. — Sterra Leone: Kom pagnic. 404. — Granville Town. 405: — Free Town. 405. Berheerung von Gierra Leone durch die Frangosen. II. a. 334. Sierra Leone; Anlage von Ringston. III. b. 892. Sierra Leone, Zustand. III. a. 552. 553. - Feindscligkeiten mit ben Gingebornell. 553. 554. Canada, Organi: Minerila. sation desselben. I. b. 355. Unffrallen, Rieberlassung auf Ban Diemen's Land. III. a. 595.

Kolonialwesen, englisches. Anstralien. Wen Sade Wasles und Van Diemen's Land. Verhaftung des Gouvernors Bligh. IV. 2: 784: — Anwachs der Niederlassung gen. 784. 785. — Verbesserungen in der Verwaltung. 785. — Uebersteigung der blauen Verze, 785. — Anlage von Bachurst Town. 786. — Sandwich Inseln. 786.

gangs in das Innere. IV. b. 344. — Riederlaffung auf Ban Diemen's Lande, 344. — Bevolferung. 344.

Bombay. I. a. 289. — Niederlassungen zu Bencoolen u. Calcutta. 289. — Zweite oftindische Kompagnie. 290. — Amerita. Erwerkung von Neu Belgien. 290. — Eransbung von Densplvanien. 290. — Afritanische Kompagnie. 290. — Qudsonsbay. Kompagnie. 291.

Rompagnie. I. a. 347. — Affientovertrag. 348. — Georg

Betteifer mit Frankreich. 442. — Lawrence. Elive. 443. — Bertrag von Allahabad. 443. — Krieg mit Hyder Aly. — Rrieg mit den Alg. — Rrieg mit den Wahratten. 444. — Lippoo Saheb. 444. — Frieden von Wangalore. 444. — Oftindische Blu; board of controul, 444. — Commutationafte. 445. — Bestindien. 445. — Nordamerika. 445.

Sesandeschaft nach Frankreich. 407. — Eranganor und Ajakata; Berkauf an Travancore. 409. — Unterhandlungen. 409. — Angriff Tippoo's auf Travancore, 410. — Arieg mit den Englandern. 411. — Bergebliche Belagerung von Seringapatnam. 411. — Eroberung von Sarvendevog. 412. — Belagerung von Seringapatnam. 413. — Frieden. 413. 414.

Lippoo Saheb. 387. — Umtriebe. 337. — Ripaud. 338. — Indebinerklub zu Seringapatnam: 338. — Unterhands lungen Tippoo's mit Frankreich. 339. — Verhältnisse der Engländer. 339. — Unterhandlungen Tippoo's mit Buos nap. 340. — Uebereinkunft zu Hydrabad. 342. — Unsterhandlungen mit Tippoo. 343. — Krieg. 344. — Schlacht bei Sedesear. 345. — bei Malaveli. 345. — Erstürsmung von Seringapatnam; Tippoo's Tod. 346. — Vers

theilung des Reiche bon Depfore. 347. - Ufurpation von Carnatic. 347. - Schuldenlaft ber Rompagnie 348. Kolonialwesen, englisches. Offindien. Bertrag von Lut now mit Qude. III. a. 557. - Mahratten. 558 - 560. - Bandniß mit Guidwar. 561. - Perron. 561. -Unterhandlungen mit bem Petfchwa. 562. - Ueberein tunft. 563. - Buponif von Baffein. 564. - Bug Met lesley's gegen Poonah. 565. - Berhandlungen mit Gein biah. 566. 567. — mit Bhoensla. 567. 568. — Par ron. 569. 570. - Ruftungen; Operationsplan. 571. -Tod des Migam. 572. — Rrieg gegen Scindiah und Bhoonela; Erfturm. von Uhmednugur, 572. - Soladi bei Affpe durch Bellesten. 573. - Fortschritte ber Eng lander in Sujerat und Kuttack. 573. — Erftdemung von Ally Chur durch Late. 574. - Uebergabe Perron's. 574-Schlacht bei Jenah Rullah durch Late. 574. — Befehung von Delhi; Schaf Aulum. 575: — Geoberung von Agra. - Schlacht bei Lasmarce durch Late. 576. -Baffenstillstand in Detan und Gugerat. 576. - Erfint mung von Gawl Shur durch Bellesley, 576. — Frieden ju Desgaum mit Bhoonsla. 576. — zu Angengaum mit Scindiah. 577. - Teylon, Rrieg mit Canby. 579. -Eroberung von Candy. 579. — Infurrettion. 580. -Uebereinkunft; Ermordung der Englander am Ralivagott ga. 580. — Berhaltniffe auf dem feften Lande; Sollar. 581. — Berhandlunge. 581 — 585. — Rrieg mit bol far. 585. - Gefecht bei Rooch. 587. - Erfturmung 101 Singlais Ghur. 587. - Eroberung von Indore. 587. Schlächt bei Deig burch Frager. 588. - bei Burrutabab durch Late. 588. — Erfturmung von Deig. 588. — Bund niß des Rajah von Bhurtpore mit Holtar. 588. — Beight licher Angriff gegen Bhurtpore. 588. — Gefecht bei III gulabur. 588. - Frieden mit bem Rajah von Bhurtpott. 588. - Lord Cornwallis, Generalgouvernor. 590. Tod deffelben. 591. - Bertrag mit Scindiah gu Muffa fahpvor. 591. — George Barlow. 591. — Mentereiell der Sepons. 593: 594. - Lord Minto, Generalgow vernor. 595. — Finanzzustand der Kompagnie. 595. Bandel mit China. 596. Insurrettion von Dundie Rhan. III. b. 893. — Unruhen in Defan und Travancore, 894

— Meuterei unter den Offizieren. 894 — 898. — 311 hp brabad. 898. — 311 Geringapatnam. 900. — Gefecht bi

Seringapatnam. 900: - Kriegsgericht ju Bengalbre. 901 - Reindfeligkeiten Umeer Chan's. 902. — Unruhen gu Travancore. 902. Kolonialwesen, englisches. Offindien. Erwerbung von Jele de France. IV. a. 735. Beindseligkeiten mit Repaul. IV. a. 776. — Uebereinfunft. 777. —. Streit mit Chis na. 777. 778. — Erwerhulg von Cobin. 779. — Revos 14 lution auf Ceplon: 780. .- Rrieg. 781. - Gefangens 'nehmung bes Rajah's von Candy. 781. — Uebereintunft. 781. - Entfernung bes Rajah's von Candy nach Madras. ... 782. — Java. Abfegung des Gultans von Mataram. 782. Drganfation. 783. — Berbeffer, des Iftigwefens. 783. Brittische Dacht in Oftindien. IV. b. 337. - Frieden ju Segowley mit Nepal. 338. Wiederausbruch des Krieges mit Meval; Ochterlony, IV. b. 338. — Schlacht bei Duck, wampur. 838. — Frieden. 338. Dindarces. IV. b. 339. Rrieg mie dem Pelfcymas 339. — Trimbutjoe Deinglia. 339. - Schlachten bei Poonah und Rirfi. 340. - Gefangennehmung u.- Abfehung bes Pelfcma. IV. b. 340. — Rrieg mit Holtar. 340. - Schlacht bei Mibindpore. 340. - Frieden ju Mans beloor. 341. Rrieg mit dem Rajah von Be: var. IV. b. 341. - Schlacht bei Magpore. 341. - Ers obernng beffelben. 341. - Abfebung bes Rajah. 341. Bertrag mit Scindiah. IV. b. 344. - Entwaffnung Ameer Chan's. 344. - Bertilgung der Pindarees. 341. - Bundniß mit Guifmar. 3416 -Sendung Lord Amherst's nach China. 342. — Jeylon. Emporung. 343. - Dampfung berfetben. 343. \_\_ Sadamerifa. Erwerbung von Effequebe, Demerary und Berbice. IV. a. 735. Westindien. Jamasta. I. b. 399. Jamaika. Unzufriedenheit ber Rolonisten. III. a. 535. — Entdedte Negewerschwötung. 535. — Gabrung. 535. — Tabago. Berschwörung uns ter ben Schwarzen entbedt. 535. - Dominita. Meus

Derei Der Schwarzen Truppen. 536. — Trinidad. Bers

fombrung ber Meger entdect. 536.

| Rolonialemsen, unglisches. Westindien. Brandschaftn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ber Meineren englischen Inseln durch Missiest, III. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>538.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jamaika; Mikverguggen, III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b. 806. — auf Dominita. 806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Erwerbung von St. Lucie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Labago. IV.a. 735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laveren 14 a. E. 755.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unjufriedenheit auf Jamaila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IV. a. 736 Brianc. 736 Marcon : Reger an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dominità. 737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Offaveneinergiftrirungibill. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b. 322 Stlavenaufruhe auf Barbabges. IV. b. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Ungufriedenheit auf Dotninita. 323 auf Immaita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kolonielmeien, französifrhes L. a. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Organifation. I. a. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Offindifche Kompagnie. 292. — Inlage von Pondiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200 Confused Wichard Street in Cristian 100 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 292. — Bersuchte Rieberlaffung in Luifiana. 292. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwetbungen in Beftindien. 292 Domingo. Flibi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| fliers; Boncanters. 293. — Genegal: und Guinea Som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pagnie. 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dartinique, Raffeebau auf, L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. 349. — Mifffppi : Rompagnie. 349. — Erwerbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| von Siste de France und Hourbon, 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ufrita. Eroberung von Goret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| burch bie Franzosen. III. a. 554. — Wiedererobermy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| durch die Englander. 554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eroberung von Senegal durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ale Carlinder III 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bie Englander. III. b. 891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - America Abevetung von full                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ffans an Spanien. I. a. 450.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eroberung von Capenne burd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Englander und Portugielen, III. b. 802 Beffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dien: Croberung von Martinique durch Beckwith und Lou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| drane. 803. — von St. Domings durch die Enstitut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| und Spanier. 203 von Guadeloupe durch Bedwith 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cochrane. 804. — Komplot auf Martinique. 805, 806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Offindien. Labourdonnape !-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dipfeir, I. a. 442.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mene Rompagnie. Ib. 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oches and the standard of the standard |
| - Aufgebung berfelben, 417 Jele de Fronen, Bour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oour 4481 🚗 murnden ant Aste: de Leduce, 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rnamara. 419.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Bobonialwesen, franzosisches, Offindien. Eroberung von Pondichery durch die Englander. II. a. 334. — Isle de Franke; Jakohiner. 335.

- Bergeblicher Angriff der Engelander gegen Bourbon, III. b. 904. — Besetung von Rosdriguez. 904. — Eroberung von Bourbon, 905. — Erosberung von Iele de France. 905.

Westindien. St. Domingo. . I. b. 357. — Organisation. 357. — Gesellschaft der Freuns de der Schwarzen. 360. — Klub von Massiac. 361. — Bablversammlungen auf St. Domingo. 362. — Unruhen. 362. — Provinzialversamml, ju Cap François. 363. — Bildung von Mationalgarden, 363. — Kolonialversamme lung ju St. Marc. 364, 366. — Aufstand der farbigen Leute. 365. - Beschluß der Mationalversamml. über die Berfassung der Kolonien. 365. — Mauduit. 367. — Der fret über die Grundlagen einer neuen Berfassung. 368. — Innerer Zwiespalt. 369. - Aufhebung ber Rolonialvers fammlung durch den Generalgouvernor. 370. — Unruhen 24 Port au Prince. 370. - Einschiffung der Rolonialvere fammlung nach Frankreich. 371. — Jatob Bincent Ogé. 373. — Aufruhr. 374. — hinrichtung Oge's. 376. Ankunft der Kolonialversamml, ju Paris. 377. — Detret der Nationalversamml. gegen dieselbe. 377. — Ankunft von Truppen aus Frankreich ju Port au Prince. 379. -Ermordung Mauduit's. 380. — Detret ber Nationalver: fammlung über bas Burgerrecht ber farbigen Denfchen. 381. — Neue Kolonialversammlung zu Leogane u. Cap Frangois. 383. - Emporung der Deger. 384. - Stlat ventrieg. 385. — Konfordat von Port au Prince. 387. — Beitritt ber Rolonialversammlung von Cap François. 387. - Hufhebung des Defrets über das Burger: recht ber farbigen Leute. 389. - Erneuerung des Kon: torbats. 390. - Befchluß der Rolonialverfammlung über Die Rechte der farbigen Leute, 390. - Wiederausbruch bes Rrieges; Brand von Port au Prince, 391. - Un: tunft von Truppen aus Frankreich. 391. — und von Bis wiltominiffaren. 391. - Mirbect, St. Leger, Ronme. 891 - Reues Contorbat. 393. - Defret der Nationalper: famml, aber Bleichheit der Rechte der farbigen Leute. 393. Briedens : und Bereinigungsrath. 395. — Koalition ber Grande Ange. 396. - Martinique. Rolonialver: famml, ju Port Ropal. 397. - Unruhen ju St. Pierre.

397. — Burgerfrieg. 397. — Guadeloupe. Unruhen. 398.

Koloniglwesen, französisches, Weffindien. Erobetung von Tabago, Martinique, St. Lucie, Guabeloupe und and. burch die Englander. II. a. 318. — Abichaffung ber Stlaverei erffart. 318. - Bictor Buaucs. 319. -Raumung der eroberten Infeln durch die Englander. 319. - Sendung Albercromby's aus England nach Beffin bien. 320. - Biebereroberung von St. Lucie und St. Bincent. 320. - St. Domingo. Ankunft von Polverel, Ailhaud und Santhonar. 320. - Aufruhr in der Raps ftadt. 321. — Zweiter Aufruhr. 323. — Erpeditionen ger gen die anfruhrerifchen Meger. 324. - Infurrettion von Port au Prince. 324. - Anfunft Galbaud's in Ca Rrancois. 325. - Unterwerfung von Port au Prince. 325. - Streit gw. Galbaud und den Rommiffaren. 325. - Rampf zu Cap François. 326. — Bermuftung beffel: ben; Macaya. 327. - Bedingte Freiheitertlarung ber Meger. 327. — Auswanderungen. 328. — Unbedingte Freiheitserflarung aller Reger. 329. - Plan ber Role nisten, sich England in die Arme zu werfen. 329. Unterhandlungen Charmilly's mit Billiamfon. 330. Besignahme von Jeremie burch Whitelote. 331. - Um bergabe von St. Nicolas Molo. 331. — Eroberung von Cap Liburon. 331. — und Port au Prince. 332. — Entfernung von Polverel und Santhonar; Laveaur. 332. - Biedereroberung von Tiburon; Rigaud. 333. - Toufe faint Louverture, Generaltommanbant. 333.

Port au Prince burch die Englander. II. b. 332. — Raumung von Raumung der Insel durch dieselben. 332. — Einnahm von Cap François durch Touffaint. 332. — Bestignahm des spanischen Theils der Insel. 332. — Neue Berfalfung von St. Domingo. 333. — Berhältnisse mit Frankreich. 334. — Expedition gegen St. Domingo; Leclerc. 333. — Afrika: Exoberung von Gorée durch die Englander. 336. — Ot. Domingo. Rustung

Eveffaints. III. a. 523. — Ankunft der französische Expedicion. 523. — Landung. 524. — Unterhandlungs mit Louffaint. 525. — Achtserklärung desfelben. 525. — Krieg. 526. — Ereffen bei Navine de Couleur. 526. — Abfall. 526. — Unterwerfung Toussaints. 526. — E

fangennehmnng und Affahrung nach Frantreich 327.

Tod deffelben. 527. - Wiederausbruch des Rampfe. 527. - Gelbes Fieber. 527. — Rochambeau. 528. — Belas gerung von Cap François: 528. - Raumung der Insel burch die Frangofen. 528. - Gefangennehmung berfeli ben durch die Englander. 528. — Unabhangigfeiteerflas rung von Santi. 528. fiebe: Bayti. Bolonialwesen, franzosisches, Westindien. Guadeloupe. Insurrettion; Petage. III. a. 532. - Landung von Ri: depanfe. 533. — Unterwerfung Pelage's. 533. — Damy pfung der Unruhen. 534. - Eroberung von St, Lucie durch die Englander. 536. — von Tabago. 537. — Sees jug des Admirals Missiesse nach Westindien. 538. Gahrung auf Martinique. IV. a. 737. — Befehung durch die Englander: 737. — Mes volution auf Guadeloupe. 737. — Eroberung durch die Englander, 737. Koloniglwesen, bollandisches, I. a. 221. — Ostindische Rompagnie. 223. - Stundung von Batavia. 224. -Eroberung der Molucken und Cenlons. 224. - Organis fation. 225. Alfrika. Eroberung des Bors gekirges ber guten Boffnung durch die Englander. II. a. 334. - Uebergabe des Admirale Lucas in der Saldans haban. 334. Borgebirge ber guten Soff: nung; Eroberung beffelben durch die Englander. III. a. 555. 556. 557. Wit = und Westindien. I. a. 288. — Bertrag mit Portugal. 288. — Erwerbung von Surindm. 288. Offindien: Berruttung. I. b. 415. - Rommiffion nach Indien. 447. Berfall. I. a. 440. - Beft: indien. 441. Angriff der Englander auf Ceps 16n. H. a. 386. - Evoberung von Trinfonomaly. 336. - von Colombo. 336. - von Malacca. 336. - der Molutten. 336. — Auflbsung der oftindischen: Kompagnie. 336. Eroberung von Ternate durch die Englander. II. b. 336.

bie Englander. III. b. 906. — der Molutten: 906.

Eroberung von Amboina durch

| Tana, Doenhels, 906. — Sansiens, 907. — Lanbung                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Java. Doenbels, 996. — Janssens. 907. — Landung ber Englander. 907. — Besetzung von Batavia durch     |
| biefelben, 908. — Gefecht von Mefter Cornelis. 908. —                                                 |
| . Kapitulation. 908. — Eroberung von Madura und Timor                                                 |
| durch die Englander. 908.                                                                             |
| Kolonialwesen, bollandisches; Offindien. Unruhen auf                                                  |
| ben Molutten, IV. b. 343, - auf Java. 343 Streis                                                      |
| tigfeiten mit ben Englandern auf Sumatra. 343.                                                        |
| - Deffindien. Westindische schme                                                                      |
| pagnie, I. a., 288, Beftinbien. 441.                                                                  |
| Eroberung von Demerary u.                                                                             |
| Essequeba durch die Englander. II. a. 320.                                                            |
| Eroberung von Demerary u.                                                                             |
| Effequebo durch die Englander, III. a. 537. — Bergeb:                                                 |
| licher Angriff gegen Euraçao. 537. — Eroberung von                                                    |
| licher Angriff gegen Euraçao. 537. — Eroberung von Surinam durch die Englander. 537. — von Euraçao.   |
| <b>541.</b>                                                                                           |
| Eroberung von St. Eustag n.                                                                           |
| Martin durch die Englander, III. b. 805.                                                              |
| Kolonialwesen, portugiesisches, Berfall deffelben. La.                                                |
| 219.                                                                                                  |
| Wiedereroberung von Ricofic                                                                           |
| lien. I. a. 289. — Entdeckung des Goldes in Minas                                                     |
| Geraes. 289.                                                                                          |
| Almerika: Brafilien; Ankunft                                                                          |
| des hofe. III. b. 886. — Eroffnung der Safen. 886.                                                    |
| - Rio Janeiro, Refidenz. 886 Kriegsmanifest ger                                                       |
| . gen Frantreich. 887. — Protestation ber Infantin Caros                                              |
| ina Joaquina und des Infanten Don Cathot. 887. —                                                      |
| Subsidienvertrag mit England. 887. — Bindniß mit Eng                                                  |
| land. 887. — Sandelbvertrag mit demfelben. 887. — Uebereinfunft über Goa. 888. — Landesfultur. 891. — |
| Freigebung d. Schiffahrt. IV.                                                                         |
| a. 772. — Handelsvertrag mit Rugland. 772. — Erfla                                                    |
| rung gegen die Jesusten. 773.                                                                         |
| Intervience again of Jepanese 17.                                                                     |
| vic video, Eccor. IV. b. 831. — Besihnahme von Monterin                                               |
| beo. 331                                                                                              |
| Brafilien. Konigreich. IV.                                                                            |
| (:ib. 335 : Stavenanfruhr in Bahia und Pernambuco.                                                    |
| 336. — Insurrettion ju Pernambuco; Martinez. 236.                                                     |
| Ereffen bei Guerra. 336 hinrichtung von Dar                                                           |
| Africa and archange and Conference and Maniantine                                                     |

durch die Truppen von Safia. 336. — Entbette Bers schwörung zu Riv Janeiro. 336. — Spannung mit Spas nien. 337.

Wacar durch die Englander. III. b. 904. — Raumung desselben. 904.

Bolonialwesen, schwedisches, Erwerbung von St. Bars

Dergwerte. 218. Organifation. I. a. 217.

ragnay. I. a. 291. — Streit über San Sagramento.

Rompagnie. I. a. 350.

a. 451. — Organisation. 451. — Phillippin. Komp. 451.

Amerifa, I. b. 399.

Plan Miranda's. HI. u. 541.

542. — Expedition von Popham und Beresford gegen Guenos Uyres. 543. — Kapitul. von Buenos Uyres. 544.

Biedereroberung besselben durch die Spanier; Puyrs rednit, Liniers. 545. 546. — Expedition Miranda's. 547.

Landung bei Bela de Coro. 548. — Rückjug. 549.

Exoberung von Montevideo durch Audymath. 550. — Unternehmen Whiteloke's gegen Buenos Apres. 551. —

Rapitulation über Raumung des la Plata. 551. 552.

314. — Spanische Revolution. 815. — Bewegungen zu Caraccas. 816. — zu Merifo. 817. — Berhaftung von Iturrigaran. 818. — Junta intuitiva von la Paz. 819.

311 Quito. 819. — Berfammlung zu Santa Fé de Bogota. 819. — Mord und Pländerung zu Quito. 820.

Berfahren von Spanien. 821. — Caraccas. Junta sur Ma. 823. — Buenos Uyres. Junta. 824. — Santa fé de Bogota. Funta. 824. — Chili. Junta. 824. — Berfett der Megentschaft über seeien Handel der Kolonien. 824. — widerrusen. 825. — Blokadeerklärung gegen Caraccas. 825. — Maastegeln des Mutterlandes. 825. — 828. — Krieg mit Spanien. 828. 829. — Sens dung französischer Agenten. 829. — Sermittlungs:

verfuche von England. 832 - 836. - Benezuela. Uns

zyjabhángigkeiteerklárung. 836. 837. — Miranda. 840. — Rongreß von Beneguela. 840. 841. - Sattionen. 841. - Aufstand. 841. — Revolution ju Balencia. 842. — Dampfung derfelben. 842. — Berfaffung. 842. — Aufbehung des Stlavenhandels. 843. - Rongreß ju Balens cia. 843. — Erbbeben. 843. — Eroberung von Carora burd Die Royaliften. 844. - Rudgus Miranda's. 845. - Einnahme von Puerto Cabello burch die Spanier, 846. - Rapitulation von Caraccas. 846. - Gefangenfchaft Miranda's. 847. — Ereffen von Cucuta. 847. Grengog, Junta von Santa Fe de Bogota. 848. == Treffen am Palace, 849. — Junta gu Quito. 849. — Junta von Carthagena. 849. - Rongreß ju Santa Fe de Bogota. 850. — Berfaffung von Cundinamarca. 851. - Ereffen bei Jeguarde. 852. - Streit gwifden Santa I Se de Bogota und Carthagena; Marino. 852. - Buts gerfrieg. 853. - Einnahme von Quito durch die Spar nier. 854. — Carthageng. Junta. 854. — Unabhangig. Papiergeld, 856. — Angriff der. Spanier, 857. — Bue nos Ayres. Junta, 857. - hinrichtung von Liniers. 858. - Rrieg mit ben Spaniern. 859. - Gefechte bei Santiago Cotagaitya u. Eupiga. 859. — Baffenftillfand. 859. — Gefecht am Tacuari. 859. — Gefecht Bei las Dietras. 860. - Fattionen ju Buenos Unres. 869. 861. - Biederausbruch ber Feindfeligteiten mit den Spaniern. 861. - Nevolution ju Buenos Apres. 862. - Bott dringen der Portugiefen gegen Montevibeo. 862. - Fries den zwischen Buenos Apres und Glio. 862. - Baffen ftillftand zwischen Buenos Apres und den Portugiefen. 864. - Romplot ju Buenos Apres. 864. - Streit der Partheien bafelbft, 864. 865. - Reuer Rrieg mit Elio. 865. \_ Belagerung von Montevideo. 865. ven Campo del honor. 866. - Chili. Junea. 866. - Faktionen; Carreras. 867. - Rongreß. 867. - Dem Junta. 868. - Merito. Gabrung, 870. - Jufgeret tion gu Dolores; Sidalgo. 871. 872 -- Einnahme von Goanaroato, 872. — Benegas, 872. 873. — Berbreit tung der Insurrektion, 873. — Einnahme von Ballados lid. 873. 874. - Marich Sidalgo's gegen Mexito. 874. - Gefecht von Monte de las Cruzes. 875. - Rid jug Sidalgo's. 876. — Gefecht bei Aculco. 876. — bei Goanaroato. 876. - Erfturmung deffelben durch Calleja

877. - Gefecht bet Puente de Calderon. 877. - Bei fangennehmung Sidalgo's. 878. - Sinrichtung beffelben. 879. — Billagran, Morelos, Rapon. 879. — Umnes ftie; verlett. 879. - Guerillas. 880. - Gefecht bei Bitaquare. 880. - Junta ju Bitaquare. 880. - Erfture mung von Zitaquare durch Calleja. 881. — Berftbrung von Bitaquaro. 881. — Schlacht bei Tirtla; Morelos. 882. - Befecht bei Jucar. 883. - Rampf bei Quante ... la Amilpas. 883. - Eroberung beffelben durch Calleja. ... 884. - Cinnabme von Untequera durch Morelos. 884. Eroberung von Tenango durch die Spanier. 884. Molonialwesen, Spanisches, Umerita. Venezuela, Reue Infurrettion ju Cumana. IV. a. 744. — Bolivar. 744. Gefecht bei Cucuta. 745. - Rrieg auf Tod und Les ben. 745. - Einnahme von Caraccas durch Bolivar. :746. - Befecht bei Mqua caliente. 746. - bei Bars quifimeto. 745. - bei Birgima, Barbula und Aranre. 747. - Bolivar; Befreier. 747. - Stlavenaufruhr. 748. - Gefechte bei Bittoria und Ospinoz. 749. - bei Bocachia und San Mateo. 750. - Schlacht von Cara; bebo, 750. - Gefecht bei la Puerta. 750- - Einnah: me, von Caraccas und la Guapra durch Boves. 751. — ... pon Balencia. 751. Gefecht bei Araguita. 751. - Einschiffung Bolwar's nach Carthagena. 751. - Gefecht bei Urica. 752. - Anfunft Movillo's. 752. - Teu Brenada. Gefecht bei Alto del Pelace. 752. - bei Pas fros. 753. - Narino. 753. - Aufruf des Kongreffes. 754 - Unterhandlungen mit Alvarez von Cundingmarca. 755. — Angriff gegen Santa Fe de Bogota. 755. -Beitritt von Cundinamarca jum Bunde von Reu Gree naba. 755. — Neue Berfassung. 755, 756. — Belage: rung von Carthagena durch Bolivar. 757. - Bergleich. 757. — Carthagena. 758. — Burgerfrieg mit Reu Grenada. 759. - Buenos Alyres. Rrieg mit Montevis des. 760. — Gefecht bei San Lorenzo. 760. — bei Salta. 760. — Konstituirende Bersammlung. 760. 761. — Ger fecht bei Chuquisaca. 762. — Pozadas, Oberdirettor. 762. — Seemacht; Brown. 763. — Gefech bei Montevides. 763. — Eroberung von Montevideo. 763. — Krieg mit Artigas. 764. — Repolution ju Buenos Apres, 764. 765. - Chili. Gefecht bei Derbas buenas. 766. - Uebere einkunft. 767. — Revolution ju St. Jago. 768. — Ges fecht bei Roncagna. 768. — Befitenahme pan Chili burd

Die Spanier. 769. - Merito. Guerillas. 770. - Bei fect bei San Antonio de Bejar. 770. - bei Purnaran. 770. - Morelos: Matamoro. 770. - Rongres. 771. - Unabhangigfeiteerflarung. 771. - Berfaffungsent: wurf. 771. Rolonialwefen, fpanifches, Umerita. Venezuela. Rud: febr Bolivar's. IV. b. 327. - Arismendi auf Matgar rita. 327. - Brion. 327. - Landung auf Margarita. 328. - ju Choroni und Deumare. 328. - Biederein fchiffung Bolivar's. 328. - Gefechte bei Afacrater und Juneal. 328. - Raumung von Margarita burch die Spanier. 329. - Borlaufige Regierung ju Barrelona. 329. - Ereffen bei Gan Fernands de Apure. 329. Biedereinnahme von Barcelona und Macharita burch die Spanier. 329. - Teu Grengda. Eroberung von Cars thagena durch Movillo. 330. - Eroffen bei Cachiri und Remedios. 330. - Einnahme von Santa Fe be Bogota burch Morillo. 330. - Buenos Ayres. Brown. 330. - Schlacht bei Sipe : Sipe. 330. - Revolution ju Buenos Apres. 331. - Puperedon, Oberdiretter. 331. Unabhangigfeitserflarung der Provingen von la Plata. 331. - Erpedition der Portugiefen gegen Wontevider. 331. fiebe: Kolonialmefen, portugiefifches, Amerita. Chili. Bug Gan Martin's über Die Anbes. 332. -20 Schlacht bei Chacabuso. 332. - D' Biggin's, Berbirels tor von Chili. 332: - Merito. Landung Sambert's. 3 333. - Miederlage und Gefangennehmung Morelos's ju Atacama. 333. - hinrichtung beffelben. 833. - Teran, Blas und Emmplibo. 333: - Apodaca, Wigetonig. 333. - Landung des jungeren Mina in Matagorba. 334. -Gefangennehmung ju Benabito und hinrichtung deffetten. 334. — Berhaltniffe ber Infargenten iu Rorbamerita. 335, - ju England. 335. Weffindien. Eroberung von Trinidad burch die Englander. II. a. 320. Euba: Insurctionsjunta. III. ъ. 805. Rompagnie, danifch : affarifche, neuer Freibrief. L. b. Rompagnie, danisch voffindische, I. a. 293. I. a. 453. — Weffinbifche. Rompagnie, englische afrikanische. L. a. 290.

| Thomasonia analica and access and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompagnie, englisch , offindische, alte, I. n. 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - sweite, I. a. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bereinigung derfelben. I. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 347. — Erneuerung des Freibriefs. 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Megulationsatte. I. a. 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Oftindische Bill; board of controul. 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Berlangerung des Rreihriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| derselben. II. a. 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finangjuffand derfelben. IH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a. 595.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| felben; Beschränkungen. IV. a. 608 - 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kharagnie englistes Cience Coince Toland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompagnie, englische Sierea Leones, I. b. 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — — Sudsee s, I. a. 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - fransosische Missispi, I. a. 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fransosisch ostindische, I. a. 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - franzosisch offindische neue, I. b. 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Aufhebung. 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| französische vom Senegal und von Guinea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. a. 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - hollandisch = offindische, Aushebung dersets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ben. II. a. 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - bollandisch e westindische, I. a. 288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - der zudsonsbay. I. a. 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - osserreichische zu Ossende. I. a. 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — portugiesssche, von Maranhas, Gran Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und Fernambuc. I. a. 452.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - russisch amerikanische, I. a. 453.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - fchwedisch soffindische, I. a. 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - spanische, Cavaccas e oder Guipuzcon e,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I. a. 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Konigogeserz, in Danemark. I. a. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konfession, Augsburgische, I. a. 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konkondat zw. Frankreich u. dem Pabfie. III. a. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - zw. der trattanischen Republik u. dem Dabffe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111, a. 370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - vorläufiges, zw. Buonap. u. dem Dabste. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>a.</b> 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kongreß ju Ancheni. I. a. 865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — — siehe: Kachener Kongress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — ju Amiens. II. b. 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — ju Breda. I. a. 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CALLY F. YLLA BOOM ON ON A MARKET A MAR |
| Caaifeld's Allg. Seich. D. neueft. Beit, 4. 286s. 2. Abth. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Rongreß zu Cambran. I. a. 314. Auflösung. 294. au Chatilion. IV. a. 275. im Saag. I. b. 270. zu Luneville. II. b. 235. ju Prag. IV. a. 151. ju Raftadt. II. b. 24. fgb. 11 Reichenbach. I. a. 459, 466ju Soiffons. I. a. 317. ju Tefchen. I. a. 394. Bien. IV. a. 369. siehe: Wien, Kongref 34. Bonffription, Ginführung derfelben. II. b. 139. Konffantinopel, Eroberung durch die Eurten. I. a. 4. Friedensvertrag zwischen England und be Mforte, III. b. 559. Monfulat, lebenslängliches, Nap. Buonap.'s. III. a. 70. Kontinentalfystem, siche: Arieg zwischen England und grantreich. III. a. 313. fgd. Beitritt Danemart's. III. b. 17. -Ruffland's. 17. - Defterreich's. 19. - Preugen's. 20 - , Beitritt Schweden's. III, b. 247. Tarif von Trianon. III. b. 293. -Defret von Fontainebleau. 293. - System der Ligenfa. ∘ **295** — **297.** · · Konzertvertrag ju Petersburg. III. a. 196. Ropenhagen, Frieden ju, I. a. 208. Schlacht von, II. b. 303. Bombardirung und Rapitulation von, III. b. 592**. 593**. . . . Korfu, Besehung durch die Englander. IV. a. 540. Borsika, Frankreich einverleibt, I. b. 69. Landung der Englander auf, II. a, 154. - Bul digung an die Englander. 155. — Bereinigung mit Eng land. 155. Infurrettionen. II. a. 217. — Raumung durch . die Englander. 217. Bofaden, Unterwerfung derfelben an Rufland u. Die Pfor Mr. I. a. 286. Rosciusto, Thaddaus, II. a. 264. Brakau, Konfoderation von II. a.: 267 Kreistaat. IV. a. 402. Brieg, Ginfluß deffelben. I. a. 15. dreißigjabriger, I. a. 173.

amifchen Defterreich und Preugen wegen Balern. I. a. 393.

spanischer Erbfolge: I. a. 301.

nordischer, I. a. 331.

osterreichischer Erbfolge: I. a. 356.

zwischen Preußen und Desterreich von 1756 1763. I. a. 374.

- französischer Revolutions - siche: Revolutions trieg; französischer.

zwischen England u. Frankreich von 1756 - 1762.

a. 374.

zwischen Frankreich u. Westerreich, siehe: Arieg von 1805.

- zwischen der Pforte u. Außland, siche: rus-

sisch = turkischer Krieg seit 1806. sgd.

— zwischen England u. Danemark, siehe: enge

lisch = danischer Krieg von 1807.

auf der pyrenaischen Zalbinsel, siehe: portugiesisch e spanischer Krieg.

- zwischen Aufland 4. Frankreich, siehe: rus-

sisch = französischer Krieg von 1812.

von 1813 u. 1814. fiche: Befreiungstrieg von

1813 n. 1814:

- zwischen England u. Frankreich. Embargo in England. III. a. 95. — Berhaftung fammtlicher Englans ber in Frankreich. 95. — Englifche Rriegeerklarung. 95. - Botichaft det Ronfuln über den Biederausbruch des Rrieges. 95. - Urmee von Sannover. 96. - Ronvene ton ju Sublingen. 96. — Befehung von Bremen, Curhas ien u. Rigebuttel. 97. — Konvention ju Artlenburg. 98. - Blotadeerflarung der Elbe u. Befer. 99. - Gens jung Combard's nach Bruffel. 99. - Musfall gegen Das temart. 99. — Bermittlungeversuche Rugland's. 100. — Kriegserklarung von Holland gegen England. 101. — Ue: iereinfunfe zwischen Frankreich u. Solland. 102. - Zweite Rebereinkunft. 102. — Antheil der italianischen u. ligus Schen Republik an dem Kriege. 102. 103. — Behand: ing von Parma u. hetrurien. 103. - Befegung von Infona und Civita Becchia. 104 - Rentralitätserfla: ung von Meapel. 104. — Befetung eines Theils Des andes durch die Frangofen. 104. - Raumung ber Schweiß. 05. - Bundnif gw. Frankreich u. d. Ochweiß. 105. -Rilitarkapitulation. 106. — Spannung zwischen Frank:

reich u. Spanien. 106. — Uebereinkunft ju Madrid. 103. — Neutralitätserklärung von Portugal. 108. — Ueber einkunft zu Lissabon. 108. — Französische Verbote gegeden englischen Handel. 109. — Rustungen Frankreichs Etbauung von Landungsfahrzeugen. 109. — Allgemein Bewaffnung in England. 110. — Vergebliche Angrist der Englander gegen die französischen Hafen. 111.

Arieg zwischen England und Frankreich. Drohend Anstalten zu einer französischen Landung in England. III

fecht auf der Hohe von Santa Maria. III. a. 164. — Rriegserklärung Spanien's gegen England. 165. — Gu generklärung England's. 165. — Gefechte auf der Höhe von Bliessingen. 167. — Friedenseröffnungen Guonap.'s an Georg III. 168. — Antwort. 169. — Bericht Tall leprand's an den Senat. 169.

Dritte Roalition. III. 1. 190. — Plan eines europaischen Bundes gegen Frank reich, 191. — Bundniß zwischen England und Schwe ben ju Stodholm. 193. - Berhaltniffe gw. Schwebn und Preugen. 193. - Berhaltniffe gw. Rugland u. Preu Ben. 194. — Bundniß zwischen Ochweden und Rufland. 195. - jw. Schweden und England ju Belfingborg und Befastog. 195. — Rriegserflarung Ochweden's gega Kranfreich. 195. — Rongertvertrag gu Petersburg gwi ichen England und Rufland. 196. - Bufagareitel. 198 - Beitritt Defterreichs. 203. - Gendung Ropofilieffs nach Berlin. 204. - Rudgabe ber frangofischen Daffe. 205. — Aeußerungen des Monitors. 205 — 207. -Preufifche Neutralitaterflarung. 216. - Sectrieg: 311 von Missiesse nach Westindien. 216. — Auslaufen der Low loner Flotte nach Cadip. 217. — Zug der vereinigen fpanifch : frangofischen Flotte nach Westindien. 217. -Rucktehr nach Cadir. 218. — Ochlacht bei Erafalan Delfon's Tod. 218. - Gefecht auf ber Sohe von ge rol. 219. — Drohende frangofische Anstalten ju ein Landung in England. 219. — Einschiffung ber Truppe 220. — Musschiffung; Marsch nach bem Rheine. 22 - Große Urmee. 224. - Uebereintunft über die Ra mung von Reapel durch die Franzosen. 222.

fen in Neapel. III. a. 253. — Ruckzug derfelben. 25

Krieg swischen England und Frankreich. Rriegserflatung England's gegen Preugen. III. a. 276.

Breft. III. a. 313. — Bekret von Berlin, Kontinentale spftem. 313.

- — — Berichte Talleprand's. III. a. 317. — Geheimerathsbefehl vom 7. Jan. 1807. 320.

- — — Seezug des Admirals Wifffestenach Bestindien. III. a. 538. — Treffen bei St. Dormingo. 539. — Zug des Admirals Villaumez. 540. — Gesecht auf der Höhe von Rochesort. 540.

nois; Barren. III. a. 557.

Mov. 4807. III. b. 15. 16. — Defret von Mailand. 17. — von den Tuikerien. 17.

- — — Bergebliche Friedensunterhands lungen. III. b. 135 — 137.

Expedition gegen Reapel. III.
b. 206. — Einnahme von Ishia u. Procida. 206. —
Räumung derselben. 207. — Expedition gegen Zeeland
und Flandern. 207. — Landung auf Walcheren, Schous
wen und Sud Bevefand. 207. — Beschung von Mids
delburg. 208. — Eroberung von Bliessingen. 208. —
Ludwig Buonaparte. 208. — Vernadotte. 209. — Ritus
mung der Englander. 209. — Seefrieg: Gesecht auf der
Rhede von Basques. 210. — bei Frontignan. 210. —
Eroberung von Zante, Zephalonia, Ithasa u. Cerigo. 210.
siehe: portugiesisch spanischer Krieg.
— Bundniß zw. England u. Vers

dinand IV. III. b. 121.

Bergebliche Unterhandlungen über die Auswechselung der Gefangenen. III. b. 292. — Geheimerathsbesehl vom 29. April 1809. 293. — Wiederrufung der Dekrete von Berlin u. Mailand. 293. — Tarif von Trianon. 293. — Dekret von Fontainebleau. 293. — System der Lizenzen. 295 — 297.

burch die Englander. III. b. 301. — Landungsversuch bei

Messina. 301.

rechte. III. b. 345. — Briedensantrag Frankreich's. 349.

- Erklarung England's. 349. - Erklarung England's über die Secrechte. 350.

Arieg zwischen England und Frankreich. Gefecht bei / Madagaetar. III. b. 892.

— — — Gefecht bei Iste de France. UI. b. 905.

Krieden von Paris: IV. a. 358. Krieg von 1805. Uchereintunft über den Operationeple iw. Ruffand u. Oesterreich. III. a. 200 - 202. - Ile bereintunft. 202. — Beitritt Defterreich's ju Dem Rom gertvertrage. 203. - Kordon an ber Etich. 208. - Ri ftungen. 209. — Unterbandlungen mit Frankreich. 209. - Ablehnung der öfterreichischen Bermittlung von Frantreich. 211. - Frangofifche Ertlarung ju Regensburg, 212. Annahme der bstereichischen Bermittlung von Ausland. 212. - Defterreichische Erflarung ju Daris und Regensburg. 213. — Frangofische Ertlarung ju Regens: burg. 214. - Lette ofterreichische Erflarung gegen grant reich. 215. - Preußische Meutralitaterflarung. 216. -Franzosische große Armee. 221. — Ocsterreichisch : rusu sche Raftungen. 221. — Uebereinkunft über die Rau: mung von Reapel durch die Frangofen. 222. - Bar handlungen zw. Defterreich und Baieen. 223. - Cen bung des Fürften Schwarzenberg nach Munchen. 223. -Uebereinfunft ju Saag. 224. - Gendung des Grafen Mogarola nach Wien. 224. — Flucht des Königs von Baiern nach Burgburg. 224. - Bergebliche Unterhand: lungen gw. Defterreich und Baiern. 225. - Urbergang der ofterreichischen Armee über den Inn; Dack. 225. -Stellung zwischen Ulm und Memmingen. 225. - Be richt Tallegrand's über die Berhaltniffe mit Defterreid. 226. — Konskription. 227. — Reorganisation der Rame nalgarde. 227. — Erflärung Bacher's zu Regensburg. 227. — Nap. Buonap. zu Strafburg. 227. — Rhein übergang der großen frang. Armee. 227. — Marfc Bets nadotte's nach Burgburg. 228. — Bundniß Frankreich's mit Burtemberg ju Ludwigeburg. 228. - mit Saben ju Ettlingen. 228. — Marich Bernadotte's durch Uni spach. 229. — Uebergang Marat's über die Donau und. den Ecch. 229. — Gefecht bei Wartingen. 229. — Ge fecht bei Ganzburg. 230. — Einnahme von Memmingen. 230. — Gefecht bei Alpect. 230. — Gefechte bei

Ulm. 231. — Flucht Rerdinand's. 231. — Einfoliegung von Ulm. 231. — Uebereintunft von Ulm. 232. — 3weite Uebereinfunft; Uebergebe von Ulm. 232. - Anfunft Rus tufow's am Inn. 233. — Gefecht bei Berbrechtingen. 233. — Kapitulation Berneck's zu Trochtelfingen. 233. — Locatelli's ju Bopfingen. 233 — Rudjug Ferdinand's nach Eger. 234. — Gefangennehmung von Bolfstehl u. Jels lachich. 234. — Landung Tolftoi's in Pommern. 234. — Ruftungen Preußen's. 235. — Uebergang der Frangofen über den Inn. 236. — Gefecht bei Lambach. 236. bei Mariazell. 236. — Kapitulation von Wien. 237. — Gefecht bei Durnftein. 237. - Rucking Johann's aus · Eprol. 238. — Bereinigung mit Karl bei Kranichfeld. 238. — Kapitulation Roban's bei Villafranca. 238. — Italien: Schlacht bei Caldiero und Chiavicca det Christo. 239. - Gefecht und Rapitulation bei Cafa Albertini. 239. — Ruffzug Karl's. 239. — Worddeutschland: Lane bung Don's in ber Befer. 239. - Befehung von Bans nover burch Preußen; Hameln. 240. — Ankunft Alexans ber's und Anton's ju Berlin. 240. - Uebereinfunft ju Porsbam. 240. - Gefechte bei Bolferevorf, bei Sollas brunn und Guntersdorf. 241. — Bereinigung Rutusow's mit Burhovden. 241. — Schlacht bei Aufterlis. 241. — Antunft Effen's in Schlesien. 242. — Gefecht bei Iglan. 243. — Unterhandlungen. 244. — Zusammentunft gw. Frang und Buonap. ju Garofchut. 244. - Baffenftill ftand ju Aufterlig. 244. - Ruckzug der Ruffen. 245. -Sendung von Saugwiß. 245. — Errichtung einer frang. Mordarmec. 245. — Uebereintunft von Wien gw. Frants reich und Preußen. 246. — Lage von Preußen, 247. — Friedensunterhandlungen ju Nitolsburg, Brunn u. Wien. 249. - Frieden von Pregburg. 249. - Uebereinkunft jw. Buonap. und Burtemberg ju Brunn. 250. — Bei fegung von Cattaro burch die Ruffen. 252. - von Ras aufa burch die Frangofen. 252. - von Braunau. 252. - Uebereinfunft ju Fontainebleau gw. Frantreich u. Des fterreich. 253. — Landung der Ruffen und Englander in Reapel. 253. — Aufruf-Buonap.'s gegen Reapel. 253. - Ernennung Joseph's jum Ronige beider Gigilien. 254. Krieg von 1806 und 1807. Lage von Preugen. III. a. 293 - 295. - Berbindung jw. Preufen und Gachfen. 296. - Neutralität von Seffen. 296. - Kriegsrath gu Erfatt. 297. - Preußischer Plan bes Feldjugs. 297. -

Brief Phonem.'s an den Konig von Balern, 298. --Beitritt von Burgburg jum Abeinbunde. 299. - Bund: mif von Darmftobt mit Frankreid. 299. - Anfruf Buo: nap.'s von Samberg. 299. - Brief bes Konigs von Prenfen an Buonan. 299. - Boifchaft an ben Genat: Berichte Talleprand's. 299. - Preufifches Kriegsmani: fest. 300. - Gefecht bei Saalburg. 301. - bei Schleis. 301. - bei Saalfelb. 302. - Aufruf Buonap.'s an · bie Sachsen. 302. — Einnahme von Raumburg. 302. - Untwortschreiben Buonap,'s an ben Ronig von Preus Ben. 303 - 305. - Schlachten von Auerftadt. 306. und Bena. 307. - Meutralitatevertrag von Sachben. 308. - Flucht der Preußen. 308. - Schlacht bei Salle. 308. — Elbübergang der Franzosen. 309. — Sendung Luchefini's, 309. - Einzug Buonan's zu Berlin. 309. - Befchung der preußische weftphalifchen Provingen. 309. - Tob des Bergogs von Braunschweig. 309. — Rapie tutation Sobenlobe's bei Prenglow. 310. - Rapitula tion von Dafewalt. 310. - Einnahme von Stettin. 340. - von Ruftrin. 310. - Rapitulationen von Unflam u. Bichmannsborf. 310. - Abfegung von heffen, Brame schweig und Dranien. 310. — Ueberfall von Roffel. 310. - Besignahme von Beffen, 311. - Befegung Sonno vers, der Hansestädte und Meklenburg's. 311. — Be: finabme von Oldenburg, Delmenhorft, Barel und Kniere hausen. 311. — Erstürmung von Lübeck; Blücker. 312. - Capitulation ju Rattau. 313. - Gefangennehmung von 1500 Schweden. 313. - Ravitulation von Reins: dorf. 313. — Uebergabe von Magdeburg. 313. — von Sameln und Nienburg, 314. - von Plaffenburg, 314. Brieg von 1806 u. 1807. Unterhandlungen jw. Preugen u. Buonap. Sendung Zastrow's, III. a. 320. — Grund: lagen des Friedens. 320. — Aufruf Buonap.'s an die Polen. 321. — Baffenftillftand zu Charlottenburg. 321. — von Friedrich Wilhelm verworfen. 323. — Streuge Berfügungen gegen die Kestungstommandanten. 323. — Anfrufe Dombrowsty's u. Bibichy's, 323. - Befehung .von Pofen. 323. - Insurrettion der Polen; Ralifc. 324. - Eroberung von Lenfegne u. Czenfredions. 324. -Ariegserflärung Rußland's gegen Frankreich, 324. — Ein: marich Benningfen's in Prengen. 324. — Raltreuth u. Leftocq. 325. — Gefecht an der Blura. 325. — Erfter polnifcher Krieg. 325. — Befennig von Warfchatt durch

bie Frangolen. 325. - Ruckjug Benningfen's; Ramense top. 325. — Bewaffnung der Polen. 326. — Muftung gen Rugland's. 326. - Errichtung einer Landmilig. 326. fen über die Beichfel. — Gefechte bei Czarnowo, Gurge .. no, Birgun und Raffeldt. 327 .- Benningfen, Oberber fehlehaber. 327. - Befechte bet Golden. 327. - bei Dultust und Gofymin. 328. - Schleffen: Graf Dud: ler. 328. — Nebergabe von Glogan. 329. — Gefecht bei Strehlen; Burft Anhalt Pleg. 329. - Uebergabe von Breslan. 330. - von Brieg. 330. - von Schweibnis. 330. - Infurreftion in Beffen. 331. - Schill gu Role berg. 331. - Frieden von Sachfen gu Dofen; Sachfen, Ronigreich, 332. - Frieden ju Dofen mit den fachfischen Bergogen. 332. — Gefecht bei Mohrungen. 334. — bei Bergfried., Deppen und Landeberg. 334. - Schlacht bei preußisch Enten. 334. — Gefecht bei Oftrolenta. 336. - Defterreichischer Berfuch jur Friedensvermittlung 336. - Gendung Bertrand's an den Ronig von Dreugen. 337. - Uebereintunft von Braunsberg zwischen Diffiend und Preußen. 337. — Beitritt England's, 338. — Oubsidien: vertrag zw. England u. Preußen. 338. - Bermeigereer Beitritt Schweben's jur lebereint, von Braunsberg, 338: -Befecht bei Braunsberg. 338. - bei Butiftadt, Liebstadt u. preuß. Holland, 339. — Belagerung von Danzig, 339. "Repitulat, deffelb. 340. — Belagerung von Graudenz, 340. - von Rolberg. 341. - Schlessen: Graf Gos. 341. Ravisulation von Rofel. 342. — Gefecht bei Ranth. 342. - bei Abelsbach, 342. - Kapitulation von Deiffe. 343. — Kapitulation von Glaß. 343. — Unterhandlungen Buonap.'s mit Goweben. 343. - Einfchließung von Stralfund. 344. — Gefechte bei Belling und Altloffenow. 344. — Baffenftillftand ju Schlattom. 344. — Landung bes Königs von Schweden ju Geralfund. 345. - Auf: thindigung des Baffenstillstandes. 345. — Busammentunft bes Konige mit Brune ju Schlattom. 345. - Raumung von Stralfund. 345. - und von Magen. 346. - Projettirter Kongref gu Ropenhagen. 346. — Gefecht bei Spanden. 346. - bei Spanden, Lomitten, Altfirchen, Guttftadt und Molfsborf. 346. — bei Deppen. 347. bei Glottau und Guttftadt. 347. - bei Beileberg. 347. - an bem Maren u. Dumlew. 347. - Schlacht bei Briedland, 348. - Einnahme, von Ronigeberg. 348. -

Baffenstillstand zu Tilste. 349. — Friedensunterhandlune gen zu Tilste. 349. — Frieden zu Tilst zwischen Ruß: land n. Frankreich. 350. — zwischen Preußen u. Frankreich. 252. — Uebereinkunft zu Königsberg über die Rausmungen. 354.

Arieg zwischen England und Mordamerika. Kapereien der Mordamerifaner. IV. a. 687. - Gefecht gwifchen den Bregatten Conftitution und Guerriere. 688. - Univ ted States und Macedonian. 688. — Angriffe der Amer ritaner gegen Canada. 689. - Rapitulation ju Dettoit. . 690. - Gefecht bei Queenstown. 690. - Unterhande fungen. 691 — 693. — Erklarung Madifon's. 694. Ertlarung England's. 694 - 697. - Bericht des Aus, fcuffes ber auswartigen Angelegenheiten im Rongreffe. 697. - Englifche Blotaben, 699. - Gefecht bei Brench: town. 700. — bei Ogdenburgh. 700. — Einnahme von Port. 700. - von Dobile. 701. - Gefecht gw. ben Fregatten Conftitution und Java. 701. - den Sloops Peacoct und hornet. 701: - 3w. den Fregatten Shane non und Chefapeat. 702. - Amerbieten der Bermittlung von Rufland. 702. - Gefecht bei ben Schnellen des Miami. 703. - auf dem Ontario : Sec. 703. - bei - Burlington Bead. 704. - Einnahme von Sampton. 704. - Gefecht auf dem Frie Dec. 705. - Gefecht bei Sand, wich. 705. - Einnahme des Forts Miagara. 706. Gefecht bei Buftalo. 706. - Ausdehnung ber englischen Blotabe. 708. — Ruftungen England's. 708. — Gefecht am. den Fregatten Effer und Phoebe. 709. - Angriffe der Englander gegen die ameritanischen Ruften u. Safen. 710. — Angriff auf Baltimore. 710. — Uebereintunft ju Champlain. 711. - Einnahme von Oswego 711. -Sefechte bei Chippawa. 711. 712. — Angriff gegen Frie. 712. — Angriff gegen Bashington. 713. — Bermuftung deffelben. 714. - Einnahme von Alexandria. 715. -Bergeblicher Angriff gegen Baltimore. 716. - Englifde Besignahme bes bstlichen Ufere des Penobscot. 717. Befecht auf dem Champlain , See. 717. - Bergeblicher Angriff der Englander auf Platesburg, 717. — Gefecht beim Fort Frie. 718. - Englische Unternehmung gegen Rew Orleans. 718. - Aufruf Micholls von Penfacola. 719. - Gefecht bei Bowner. 720. - Einnahme von Penfacola burch Jakson. 720. — Schlachten bei - Dem Orleans. 721. 722. - Einnahme von Mebile. 722. -

Eroberung der Fregatte President durch die Englander. 722. — Friedensunterhandlungen zu Gent. 723. — 725. — Frieden zu Gent. 725. 726. — Frieden mit den Ereck; Indianern. 726.

Arieg gegen Mürat von 1815. Rüstungen Mürat's und Defferreich's. IV. b. 24. — Erflarung Marat's gegen England und Desterreich. 24. — gegen den Pabst. 25. — Marich der Meapolitaner über die Grange. 25. Ges fecht bei Cefena. 25. — Erffarung Diarat's ju Bien. 25. — Rriegserklarung Defterreich's. 25. — Revolutions, plan von Italien. 26. — Aufruf Murat's an die Itas Haner. 27. - Gefecht am Tanaro. 27. - bei Ochio bello. 27. - bei Carpi. 27. - bei Ravalle und Cafage lia, 27. — Einmarich der Reapolitaner in Tostang. 28. — Flucht des Großherzogs nach Mantua. 28. — Gefechte. 28. — Gefecht bei Forlim popoli, 28. — bei Scapozzano. 29. — Bundniß gw. Defferreich und Ferbi: nand, 29. - Schlacht bei Tolentino. 29. - Gefechte bei Rieti und Ceprano. 30. - Auflosung der neapolie tanifchen Armee. 30. - Ueberlieferung der neapolitanis ichen Seemacht an die Englander. 30. - Gefecht bei San Germano u. Mignano. 31. - bei Caftel di Sangro. 31. — Kapitulation von Casa Langi. 31. — Rucffehr Marat's nach Reapel. 32. — Flucht nach Frankreich. 32. — Uebergabe ber Regentin Karoline. 32. — Abfüh; rung nach Erieft. 32. - Einmarich ber Defterreicher in Meapel. 32.

Krieg gegen Map. Buonap. von 1815. Erflarung der acht großen Machte gegen Rap. Buonap. IV. b. 20. -Erneuerung des Bundniffes von Chaumont. 20. — Ber bingte Ratification von England. 21. - und den übris gen. 21. - Uebereintunft über Subfidien. 21. - Beis tritt von Sannover. 22. - von Portugal. 22. - von Sar, binien. 22. - von Baiern. 22. - der fouveranen Furs ften u. State von Deutschland. 22. - der Diederlande. 22. — Baden's. 22. — der Schweiß. 22. — Darmfradt's. 22. - Sachfen's. 22. - Burtemberg's. 22. - Danes mart's. 22. — Berweigerter Beitritt von Spanien: 22. — Larif über Lebens , u. Transportmittel. 23. — Uebereins tunft über Berpflegung der Truppen gw. Defterreich, Preus Ben u. Rufland. 23. — Subfidienvertrage England's. 23. Schreiben Buonap.'s an die Monarchen, IV. b. 40. — Berweigerte Annahme beffel:

ben. 41. - Bericht bes Ausschuffes bes Biener Kon: greffes. 41. - Plan der Entfuhrung des Sohnes Buor nap.'s aus Schönbrunn. 42. -- Ruftungen Buonap.'s. 42. — Abreife Buonap.'s jur Armee, 50. - Sereit kräfte der Verbundeten. 51. — Ariegsmanifest von Spas nien. 51. - Streitfrafte Buonap.'s. 52, -Buonap.'s von Avesnes. 53. — Gefecht bei Thuin. 54. Einnahme von Charleroi. 54. — Uebergang Buo: nap,'s über die Sambre, 55. - Schlacht bei Ligny und St. Amand. 55. - Gefecht bei Quatre Bras. 56. Rudgug Blucher's nach Bavre. 58. — Schlacht von Mont St. Jean, Belle Alliance, Baterloo. 59 - 63. -Blucht Buonap.'s nach Philippeville. 63. - Rucktunft nach Paris. 64. - Schlachtbericht. 64. - Bergebliche Unterbandlungen frangofischer Bevollmachtigten. 68. Einmarsch der Berbundeten in Frankreich, 69. — Eine nahme von Avesnes. 69. — von Cambray und Peronne. 70. - Geficht bei Bavres. 70. - bei Damur. 71. -Ruckung Grouchy's. 72 .. — Marich der Berbundeten auf Daris. 72. - Befecht bei Billers Cottegets. 72. - Beri gebliche Unterhandlungen. 72. — Gefecht bei Aubervil liers. 73. - bei Berfailles. 73. - bei Meudon. 74. bei Iffy. 74. - Rapitulation von Paris' au St. Clond. 74. - Einzug Blucher's und Wellington's in Paris, 76. - Ludwig's XVIII. 77. - Erfturmung von Chalons an der Marne. 78. — Gefecht vor Befort. 78: — BBafi fenstillstände mit Lecourbe und Rapp. 78. - Darfc Frimont's. 79. — Einnghme von Grenoble. 79. — Bafe fenftillstand mit Guchet. 79. - mit Brune. 79. - Oper rationen der Spanier. 79. - Bertrag über Buonap. 84. .— Unterhandlungen der Armee mit Ludwig XVIII. 86. - Auflösung derselben. 87. - Kapitulation von Quesnov. 87. — von Condé und Valenciennes. 87. -- Eroberung von Charleville, Maubeuge, Landrecis, Marienbourg, Phir lippeville, Rocrop, Givet, Mont d'or, des Bignes. 88. von Megières, Sedan, Montmedy. 88. — von Longwy. 89. - Soiffons. 89. - Rapitulation von Landau. 89. - von huningen. 89. - von Auronne. 90. - Rleiner Rrieg. 90. — Uebereinkunft ju Paris über eine Demare fationelinie. 91. 92. - Burudnahme der Kunftichate durch die Berbundeten. 93. - Friedensunterhandlungen. 97. — Borschlag, der Berbundeten. 99. — Antwort Frankreich's. 100. - Reuck frangbfilches Ministerium;

Richelieu. 101. — Antworf ber Berbundeten. 101. — Borlaufige Uebereinfunft über bie Sauptpuntte bes Fries bens. 102. - Uebereinkunft über die Bablungen. 102. 103. — über die Offupationsarmee. 104. — über die Abtretungen. 104 - 107. - über die Ratifitationen. 108. — über die Bertheilung der von Frankreich ju jahr lenden Summen. 108. 109. - Friedensvertrag. 110 -113. - Uebereintunft über die Bezahlung ber Entschar digungefummen. 113. — über Berpflegung ber Offupas tionsarmee. 115. — über bie Forderungen englischer Une terthanen an Frankreich. 116. — über die Forderungen wegen Nichtvollstredung bes neunzehnten und folgenden Artifels des erften Parifer Friedens. 118. — Kommissio nen über Liquidation der Reflamationen, 121. - Oube fidienvertrag zwischen England und Rufland. 125. Bandnif jur Aufrechthaltung des Friedens gw. England, Defterreich, Rugland und Preugen. 127. - Bellington, Oberbefehlshaber der Offupationsarmee. 129. — Bermins derung der Offupationsarmee. 142. - Berhandlungen über die Reflamationen. 142. - Uebereinfunft über die von Frankreich zu leiftenden Zahlungen. 146. — Uebers einkunft über die Retlamat. englischer Glaubiger. 147.

Briegswesen, Beranderung deffelben durch die frangofische Revolution. I. b. 277.

Brimm, Erwerbung burch Rugland. I. a. 438. Briffiania, Universität ju, III. b. 736.

Aristiern, I. a. 195. Audschut Kainardge, Frieden ju, I. a. 431.

Rulm, Schlacht von, IV. a. 170.

Aunersdorf, Schlacht bei, I. a. 376. Aurland und Semgallen, Herziegthum. I. a. 200. Aurtumb, Schlacht bei, IV. b. 340.

Labedoyère, Hinrichtung, IV. b. 188.

Lacy, Insurrectionsversuch. IV. b. 167. — Hinrichtung deffelben, 168.

Laffeld, Schlacht bei, I. a. 364.

Lancaster, III. b. 536, 537,

Landfrieden, ewiger, in Deutschland. I. a. 85.

```
Laon, Schlacht bei, IV. a. 290.
 Lasmaree, Schlacht bei, III. a. 576.
Lauenburg, Befignahme deffelben durch Danemart. IV. b.
   296.
Laurent de Lacerda und Ceret, Schlacht bei, II. a. 77.
Laval, Schlacht bei, II. a. 91.
Lavalette, Flucht, IV. b. 196.
Law, Bant von, I. a. 321.
Legnano und Verona, Schlacht bei, II. b. 166.
Leipzig, Schlacht bei, I. a. 177.
          Bolferschlacht bei, IV- a. 189 - 194.
Lemnos, Schlacht bei, III. b. 556.
Leoben, votlaufiger Frieden ju, II. a. 221.
Lepanto, Schlacht von, I. a. 166.
Leuthen, Ochlacht bei, I. a. 375.
Liefland, Streitigkeiten darüber. I. a. 199. - fatularis
   firt. 199. — Einfalle der Ruffen. 199. — an Polen.
   200.
Liegnitz, Schlacht bei, I. a. 376.
Ligny und St. Almand, Schlacht bei, IV. b. 55.
Lique von Cambray. I. a. 106. — heilige. 107.
 — — tatholische, I. a. 164. 173.
Ligurische Republik. Gebietender Ginfluß von Frankreid.
   II. b. 148.
                      Reue Berfaffung derfelben. III. a.
   26. - Duraggo Doge. 27. - Neue Beranderungen. 27.
                      Einverleibung mit Frankreich. III. a.
   180 -- 183.
Linkoping, Reichstag von, I. a. 202.
Lizenzen, Guftem der, III. b. 295 - 297.
Loano, Ochlacht bei, II. a. 186.
Lodi, Schlacht von, II. a. 202.
Lombardo venezianisches Konigreich. Organisation dessels
  ben. IV. a. 517. — Perfassung. 518 — 521.
                            Organisirung der Bermaltung.
  IV. b. 218. - Orden der eisernen Kronc. 218. -
 herzog Rainer, Bizekonig. 218.
London, vorläufiger Frieden zw. England und Frankreich.
  II. b. 252.
          Frieden ju, zwischen Spanien und Danemart.
  IV. a. 369.
L'Orient, Schlacht auf der Sohe von, II. a. 178.
Lothringen an Frankreich. I. a. 319.
```

Louvois, I. a. 250. Lowositz, Schlacht bei, I. a. 375. Labect, Ersturmung von, III. a. 312. Luneville, Rongreß zu, II. b. 235. Uebereintunft von, II. b. 239. Frieden ju, II. b. 240. Zufigny, Unterhandlungen ju, IV. a. 286. Lattich, Unruhen in, I. a. 459. Luten, Schlacht bei, I. a. 177. Schlacht bei, IV. a. 114. 115. Lucca, Revolutionirung von, II. b. 131. - - Neue Verfassung deffelben, III. a. 27. - — Bacciochi, Fürst von, III. a. 185. 186. - an den Infanten Karl Ludwig, IV. a. 419. - — Herzogthum an Karl Ludwig. IV. a. 525. - - Organisation der Bermaltung. IV. b. 221. Luddisten, III. b. 541. Ludwig Buonaparte, Konig von Holland. III. a. 263. Ludwig XVI. Prozeß. II. a. 16. - hinrichtung. 33. 34. Quife, Ronigin von Preugen; Tod. III. b. 491. Quifiana, Erwerbung durch Spanien. I. a. 450. von Spanien an Frankreich abgetreten. II. b. 259. , an die Bet. Staaten von Mordamerita: III. a. 492. Luknow, Bertrag von, III. a. 557. Auther, Martin. I. a. 120. Lutter am Barenberge, Schlacht bei, I. a. 175.

Luxenburg, Eroberung von, durch die Franzosen. II. a. 148. Lyon, Eroberung und Verheerung von, II. a. 95. 96. — Ronsulta von, III. a. 23.

- - Rampf bei, IV. a. 299.

M.

Mabilais, Frieden zu, II. a. 135. Macziewice, Schlacht von, II. a. 304. Madera, Entdeckung von, I. a. 213. ——— Treffen bei, III. a. 557. Madrid, Frieden zu, II. b. 244.

Aufhebung des Stlavenhandels. IV. b. 311.

Magdeburg, Kapitulation von, III. a. 313. Mabratten, III. a. 558 - 560. Maida, Schlacht bei, III. a. 256. Mailand, Bistontis. I. a. 94. - Sforgas. I. a. 94. von Rail V. Philipp ju Leben gegeben. I. a. 114. Revolution pr, IV. a. 514. Mains, Eroberung von, durch Cuftine. II. a. 7. burch die Preußen. II. a. 80. Malabar, Rufte; Antunft der Portugiefen. I. a. 213. Malaveli, Schlacht bei, H. b. 345. Malet, IV. a. 78 - 81. Malmo, Frieden ju, I. a. 195. Malplaquet, Schiacht bei, I. a. 305. Malta, den Johanniter- Rittern eingeraumt. I. a. 114 Rapitulation und Einnahme durch Buonap. H. b. 96: 97. Paul, Proteftor bes Maltheser Drdens. II. b. 417. ---, ------- Großmeister. 117. Biedereroberung durch die Englander. H. b. 234. Auspoli; Tommafi, Großmeifter. III. a. 390. Deft. IV. a. 540. Mandeloor, Frieden gu, IV. b. 841. Mans, Schlacht bei, II. a. 93. Mantua, Eroberung durch Buonaparte. II. a. 211. Eroberung von, durch die Berbundeten. IL 175· ·· 11ebereinkunfte von, IV. 4. 325. 327. Maranen, Bertreibung der, I. a. 162. Mardyk, Antauf von, I. a. 252. Marengo, Schlacht bei, II. b. 230. Marie Untoinette, Projes. II. a. 86. - hinrichtung. 8% Maria Stuart, Hinrichtung. I. a. 163. Marlborough, I. a. 302. Marignano, Schlacht bei, I. a. 109. Marino San, Ungbhangigkeit vom Pabste anerkannt. N. b. 222. Martineffie, Ochlacht bei, L a. 463. Martinique, Raffeebau auf, I. a. 349. Unruhen. I. b. 397 436. Massa und Carara, an die Erzheizogin Beatrice von Che IV. a. 525. Mauren, Stury ihrer herrichaft in Spanien, I. a. 76.

azabin, I. a. 185. edellin, Schlacht bei, III. b. 217. edicis, I. a. 97. errel, Frieden ju, jw. Preuffen und Engfind: III. a. enebould St., Bertrag von , I. a. 170. erkantilfystemi, L. a. 233. ethuen, Bertrag. I. a. 319. exito, Eroberung desselben. I. a. 216. Insurrettion ju Dolores; Didalgo. III. b. 871, **872.** - Unubhangigfeiteertfarung. IV. a. 771. bindpore, Shlacht bei, IV. b. 340. lethstruppen, Syftem der, I. al 58. lillesimo, Schlacht bei,-II. a. 200. link, Insurreftioneversuch von, IV. a. 460. linas Gerges, Entdeckung ber Goldininen von, I. a. 289. lincio, Schlacht am, II. b. 238. linden, Schlacht Bei, I. a. 376. linorta, Eroberung durch die Engfünder. II. b. 123. lirabeau, I. b. 21. 89. lodena, Erzherzog Franz von Efte, Herzog. IV. a. 525. - Biederherftellung der früheren Gefengebung. 525. folukken, Niederlaffungen der Portugiesen auf denfelbeit. I. a. 214. — der Hollander. 224. Eroberung durch die Englander. HI. b. 906. solwin, Schlacht bei, I. a. 358. londovi, Schlacht bei, II. a. 201. lontaigu, Schlacht bei; II. a. 90. iont St. Jenn, Ochlacht. IV. b. 59 - 63. sonte Nero, Schlacht bei, II. a. 150. sontenotte, Schladft bei, II. a. 200. lontevideo, Eroberung von, durch Buends Apres. IV. a. 763. Tontfaucon, Fifeben ju, H. b. 218. Tomenicail, Schlacht bei, IV. a. 278. Jooker Baide, Schlacht auf det, I. al 154. Borent, Progeff von, III. a. 121: fgd. Jortagne und Cholet, Schlacht bei, II. a. 90. Bostiat, Schlacht bei, IV. a. 22 - 24. Bostan, Frieden ju, I. a. 286. Brand von, IV. a. 28. Noff, Uebereinfunft von, IV. a. 664.

iaalfeld's Aug. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 2966. 2. Abth.

Mitat, Joachim, herzog von Kleve und Berg. III. 274. Mablberg, Schlacht ju, I. a. 123. Murviedro, Schlacht bei, III. b. 324. 325. Mustapha Bairettar, III. b. 743. 745. 747. Mudwampur, Schlacht bei, IV. b. 338. Nagpore, Schlacht bei, IV. b. 341. Mantes, Chife von, L. a. 160. - Biderrufmy Editte von, 263. 27ap. Buonaparte, geboren ju Ajaccio. II. a. 97. giehung ju Brienne. 97. — Berbannung auf Rorfteg. ju Marfeille. 98. — Bataillondchef. 98. — Enkenn , von Toulon. 98- 99-Entfernung deffelben von der inlim fchen Armee. II. a. 170. — Anführer der heiligen 196 lanr. 170. - Angriff auf die Settionen. 174. - Miebell derfelb. 174. — Nap. Buonap., Divisionsgeneral. 175.
— Geirath mit Josephine Tafcher. II. 199. — Obergeneral in Italien. 200. Abreise nach Raftadt. II. b. 6-8. Ankunft bafelbft. 8. - Ankunft gu Paris. 9. reife nach Coulon. 13. — Abfahrt. 13. Bug nach Sprien. II. b. 193, Mord ber Gefangenen von Jaffa. 193. — Bergebild Angriff gegen St. Jean b'Arre. 193. - Bergiftung M Defteranten. 195. - Flucht aus Egypten. 198. - ! dung ju Frejus. 198. — Antunft ju Paris. 199. erfter Ronful: II. b. 213. Prafident der italianischen Republ III. a. 24. lebenslänglicher Konful. III. 2 % Ronig von Stalien. III. a. 174 - Rronung deffelben ju Mailand. 177. erblicher Raifer von Frankreid. a. 339. Befchüßer des Rheinbundes. III. b. !!

Digitized by Google

Bermittler der Schweis. III. b. 24

- Chefcheidung. 244. 245. — Bermablung mit uti

Luise von Desterreich. 246.

ap. Buonaparte, Erflarung ber Berbundeten, nicht fere ner mit ihm unterhandeln zu wollen. IV. a. 336. --Abschung durch den Genat erflart. 336. — Beitritt bes gofetgebenden Korpers. 337. — Bertrag ju Paris mit den Berbundeten über Bergichtleiftung und Elba. 345. — Beitritt England's. 347.

Reise nach Elba. IV. a. 349 - 353.

Einschiffung zu St. Raphcau. IV. a. 353.

Antunft ju Elba; Befignahme. IV. a. 354. 355. — Treiben auf Elba. 356.

Landung bei Cannes. IV. b. 5.

Rudtehr nach Paris. 18. — Abdantung. 67.

zu Malmaifon. IV. b. 80. - gu Roe chefort. 81. - Uebergabe an die Englander. 82. - ju Torbay. 83. — 311 Phymouth. 83. — Bertrag ju Pas ris. 84. — Absahrt nach St. Helena. 85. — Ankunft bafelbit. 85. - Parlamentsafte. 85.

Larwa, Schlacht bei, I. a. 332.

Zaffau, Territorialvertrag mit Preußen. IV. b. 139.

Tationalgarden, Errichtung der, I. b. 43.

Tationalfonvent, II. a. 1.

Tationalversammlung, franzósische, I. b. 27. — ton flituirende ju Paris. 60. — gefehgebende. 122.

Tationalkonzil zu Paris. III. a. 9.

zweites, ju Paris. III. b. 331.

Taviagtionsafte, I. a. 187.

Teapel, Murat; fiche: Krieg gegen Murat von 1815. Teapel, Schwäche desselben. I. a. 98.

Eroberung deffelben burch Rarl VIII. I. a. 103.

Berluft deffelben. 103.

- Frieden mit Franfreich ju Paris. II. a. 208. - Revolution ju, durch Ruffo. II. b. 176. fgd.

Joseph: Einführung des napoleonischen Gefets buche. III. b. 372. — Orben beider Sigilien. 373. Meue Berfaffung. 373. - Midrat: Brundfteuern. 375. Aufhebung des Maltefer : u. Konftantinen : Ordens. 376. - Einführung der Konftription. 376. - Bant beider Sigilien. 376. - Ruftungen. 377. - Bergeblicher Lane bungeversuch auf Sigilien. 377. - Aderbaugesellichaften. 378. — Unternehmungen ber Englander gegen bie Ras ften. 378. — Deffentlicher Unterricht. 378. — Universie tát ju Reapel. 378.

Meapel, Joseph Buonaparte. III. a. 383. — Berbannung ber Jesuten: 383. — Aufhebung des Lehnswesens. 384. - Eintheilung des Konigreichs. 384. - Mangel und hungerenoth. 384. — Aufhebung geiftlicher Orden und Ribfter. 384. — Benfur. 384. — Deffentliche Schuld. 385. — Nationalgarde. 385. — Unruhen in Ralabrien. 385. - Gefecht bei Mileto. 385. Rriegsertlarung gegen Frantreich. IV. a. 322. Bundniß Murat's mit Desterreich. IV. a. 318 - Reindseligkeiten gegen Frankreich. 319. - Aufruf an Die Stalianer. 319. - Baffenftillfand mit England. 320. Joachim Murat; Berhandlungen auf dem Biener Kongreffe. IV. a. 419. - Ruftungen. 420. - Gahrung. IV. a. 531. - Ruftungen; Ravoline, Regentin. 532. Abschaffung ber Konstription. IV. a. 533. Reue Berfassung versprochen. 533. - Amnestie. 533. Meder, I. b. 9. - Generaldirefter ber Finangen. 17. -Bermeifung. 35. - Buruckberufung. 39. - ju Paris. 44. - Abdankung. 77. Necrwinden, Schlacht bei, II. a. 46. Men Belgien, Erwerbung durch die Englander. I. a. 290. Meufchatel, Berthter, Fürst von, III. a. 274. Meumarkt, Uebereinkunft von , IV. a. 133. Men Sud Males, I. b. 420. Rolonie von, I. a. 450. Tentralient, bewassnete exste. I. a. 436. bewaffnete zweite. II. b. 289. Bertrage zw. Rufland, Danemart, Schweden und Preufen. II. b., 296. fiebe: England. Aufhebung derfelben. II. b. 307. bewaffnete dritte. III. b. 607. sic - he: englische danischer Arieg von 1807. Wew Orleans, Schlachten bei, IV. a. 721. 722. trey, Hinrichtung. IV. b. 196. Wintebegen, Frieden ju, I. a. 259. Wiederlande, Vereinigte, Entstehung der Republit der, I. a. 151. — Bruffeter Kompromiß. 152. — Alba. 153. Bilhelm von Oranien. 153. — Zuniga y Requesens. - Ochlacht auf der Mooter Beibe. 154. -Utrechter Union. 155. — Alessandro Farnese. 156. —

12jahriger Baffenftillftand. 156. — Politifche Bichtigleit der Republik. 157. Miederlande, Vereinigte, Johann de Mitt. L.a. 189. I. a. 247.

Sturz der de Bitt's. I. a. 256. - Wilhelm von Oranien, Statthalter. 257. — Frieden 14 Mimmegen. 259. ... Wilhelm IV. Erbstatthalter. - Einfluß der Reformation. I. a. 137. .... Schuldenlaft, I. p. 323. - Dereit mit Desterreich wegen Eraffnung der Ochelde. L a. 395. - Bertrag, von Fons tainebleau. 395. -- Bundniß mit Frankreich. 395. - Unruhen: I. a. 455. - Dams pfung derfelben burch Preugen. 457. — Alliang mit Eng: land und Preußen, 457. .- Rechte des Erbstatthalters; Grundgeses. I. b. 269:1: Entfernung des Erbftatthalters. II. a. 145. — Berfarmlung der vorläufigen Stellver, treter des batavischen Bolts. 145. 3- Erklarung der Boltesouverainetat und ber Denschenrechte. 145. — Auf: hebung ber Erbstatthaltermurbe. 145. -Bertrag mit Frankreich im Sang. 146. Miederlande, Aufruhr zu Amsterdam. IV. a. 215. Regierungsausschuß. 246. — Ankunft bes Prinzen von Oranien. 216. - Einzug in Amfterdam. 216. - Sous veraner Fürst der Niederlande. 216. Uebereintunft der Berbandeten ju London Wer Bereinigung von Solland und Belgien. IV. a. 367. Uebergabe von Belgien an den Fürsten der Dieders lande. 368. - Uebereintunft mit England über die Ro: 10**nien.** 368. Anerkennung der Konigswürde. IV. a. 408. — Uebereinkunft zu Petersburg mit Rußland und Enge land wegen Schulden. 408. - Bertrag mit den wier großen Machten. 409. - Bestimmungen über Luxenburg. 409. Revolution. IV. a. 629 - 631. - Sens dung von Perponcher und Lagel an den Prinzen von Orge

nien. 631. — Borlaufige Megierung; Sogendorp. 632. 633.

Miederlande, Unabhängigkeitserklarung ju Amfterdam. IV. a. 633. — Borlaufige Regierung bafelbft. 634. — Kriegs, ertlarung gegen Frantreich. 634. - Landung des Prin: gen von Dranien ju Scheveningen. 635. - Souveramt Rurft von Dieberland, 636. - Einzug in Amfterbam. 636. — Regierungsantritt. 636. — Gefet über affges meine Landesbewaffnung. 637. — Ausschuß zur Entwers fung einer neuen Verfassung. 637. — Wiederherstellung ber freundschafelichen Berhaltniffe mit England. 638. Berfaffungsentwurf. IV. a. 638. -Bets fammlung von 600 Abgeordneten ju Amfterdam. 638 — 639. — Annahme der Berfaffung. 639. — Eröffnung der Generalftaaten. 639. - Finanzzustand. 640. Rriegsmefen. 640. - Bereinigung von Belgien. 640. -Uebereintunft mit England über die Rolonien. 64%. -Organifation der Berwaltung. 641. — Buchhandel und Buchdrudereien. 641. - Deue Bant ju Amfterdam. 642. - Budget. 642. - Beftand ju folge des Biener Son: greffes. 643. - Stimmung in Belgien. 643. Schusbundniß mit Spanien ju Alcala de Henares, IV. b. 163. Miederlande, Adnigreich. Berfaffungsausschuß. IV. b. 290. — Beranderter Entwurf des Grundgefetes. 290.

27iederlande, Königreich. Verfassungkausschuß. IV. b. 290. — Veränderter Entwurf des Grundgesehes. 290. — Wersammlung der Generalstaaten. 291. — Annahme des neuen Grundgesehes. 291. — Protestation eines Theils der belgischen Geistlichteit. 291. — Publikation des neuen Grundgesehes. 291. — Ausschuß für die Angelegenheiten der katholischen Kirche. 291. — Erössung der Kammern zu Brüssel. 292. — im Daag. 292. — Werträge mit Desterreich. 292. — Werhandlungen der Kammern. 292. — Beitritt zur heiligen Allianz. 292. — Annahme der Verfassung durch die Provinzialskände der sädlichen Provinzen. 293. — Oeftet über Verwendungen nach Rom. 293. — Gesch gegen den Misbrand der Presse. 293. — Schusbundniß mit Spanien zu Guudalarara. 294. — Nothstand. 294. — Sigung der Geineralskaaten zu Brüssel. 295.

Tiederlande, österreichische, Unruhen. I. a. 458. — Kongreß. 459. — Fattionen. 459. — Reichenbacher Kowares. 459.

27ismes, Protestantenverfolgung zu, IV. b. 191 — 194. 27i33a, Sinverleibung mit Frankreich. II. 2. 5. 27ordamerika, Vereinigte Staaten von, Stempeltare. I. a. 446. — Theesterner. 446. — Auflauf zu Bofton: 446. — Kongreß, 446. — Unabhängigkeitserklarung. 446. — Krieg mit England. 447. — Gefangennehmung Bourgogne's bei Saratoga. 447. — Franklin; Washingston. 447. — Gefangemehmung von Cornwallis, 447. — Frieden von Berfailles. 447. — Berfassing. 448. — Bachsthum. 449.

Aordamerika, Vereinigte Staaten volt, Anwache. I. b. 354. — Orffentliche Schuld. 354. — Gründung von

Washington. 355.

Dertrag mit Spanien: II, a. 315. — mit England. 316. — Beeinflichtigungen bes Sandels burch Frankreich. 316. — Stefftigkeiten mit England. 316. — Insurektion in Pensulvanien; Pitts, burg. 317. — Dampfung derselban. 317. — John Adams, Prassont. 318.

TI. b. 328. — Verhältnisse. 329. — Tod Washington's. 330. — Eröffnung des Kongresses zu Washington. 330. — Thomas Jesserson, Prasident. 330. — Anwachs. 330. Sandel. 331.

Sefferson. HI. a. 489. Stlavenverichmorung. 490. - Bumache. 490. - Finange auftand. 491. - Eripolis jum Frieden gezwungen. 492. - Urbereinfunft mit England. 492. - Staat von Ohio. 492: - Erwerbung v. Luifiana. 492. 493. - Streitigkeiten mit Cpanien. 494. - Hebereinkunft ju Paris über den Untauf von Luiffana. 495. - Befignehmung deffelben. 497. - Streitigfeiten mit Spanien über die Grangen. 498. - Unterhandlungen. 499. - Bombardirung von Tripos 118. 500. — Innere Berhaltniffe. 500. — Rene Bahl Jefferson's jum Prafidenten. 501. - Unterhandlungen mit Opanien. 501. - Bachethum im Innern. 502. -Eripolis jum Frieden gezwungen. 503. - Finangguftand. 503. — Neue Organisation der Milig. 504. — Feindfer ligfeiten mit Spanien. 504. - Umtriebe von Aron Burr. 505 - 507. - Streitigkeiten mit England über bas Das trofenpreffen. 507 - 510. - aber den feindlichen Rotos nialhandel. 511 - 517. - Beidrantung des Sandels mit England. 518. - Streitigfeiten mit England über verlette Soheiterechte. 518. - Berbot des Einlaufens englifcher Rriegeschiffe. 519. - Unterhandlungen mit England. 519 - 521.

Aproximerita, Vereinigee Staaten von, Uebereinkun mit England, nicht beftatigt. III. b. 754. — Spannen mit England. 755. — Begnahme der Fregatte Chefaper burch die Englander. 756. — Berbot des Einlaufens bi waffneter englischer Schiffe. 757. — Embargoatte. 758 — Scharfung berfelben. 759. — Berhandlungen mi England. 760 - 763. - Fortbauer ber Embargoafte . 763. - Ron sintercourfe . Atte. 764. - Madifon, Drif bent. 765. - Berhandlungen mit England. 765 -- Uebereinkunft mit Erstine. 768. - nicht bestätigt m England. 769. - Englische Rabinetebefehle. 770. -Befanntmachung des Prafidenten. 771. - Gendung von Satfon nach Amerita. 771. - Berhaltniffe mit Frant reich. 772. - Streitigkeiten mit Jatfon. 773. - Runde ichreiben beffelben, 774. - Befdluß des Rongreffes. 774. - Berbot des Ginlaufens englischer und frang. Soiffe. 776. - Ertlarung Franfreichs über Aufhebung ber Des frete von Berlin und Mailand. 777. - Unterhandlung gen mit England. 778. - Mufbebung ber Befchrantungen bes Bertehrs mit Frankreich. 779. - Befchluß des Ron: greffes über den Bertehr mit England. 779. - Berbalt niffe mit Frankreich. 780. 781. — Gefecht zw. bem Dra fibent und bem Little Belt. 782. — Unterhandlungen mit England. 783. — Besignahme von West & Florida. 783. 784. - Unterhandlungen mit England aber Rudnahm der Rabinetsbefehle. 784 - 787. - Botichaft bes Dru fibenten an den Kongreß. 787. - Umtriebe der Englin ber unter ben Indianern und in ben norblichen Staaten. 788. 789. — Neunzigtägiges Embargo. 789. aber Repreffalien gegen England. 790 - 792 - Kriege grtlarung gegen England. 793. - Radnahme ber Sabi netsbefehle von Seiten England's. 793. — Musgabe wir Kaperbriefen in England. 794. — Buftand bes Sandels. 794. 795. - Binangen. 796. - Bermehrung der Rriege macht. 796. — Landeskultur. 798. — Finangen, Sandel und Industrie. 798. 799. — Seemacht. 799. — Deffente liche Schuld. 800. — Staat von Meu : Seeland, 800. Wiederermahlung Madifon's jum Prafidenten. IV. a. 698. 729. — Aufhebung der Em bargo und Ron importation Afte. 707. — Foderaliften und Demokraten. 727. — Enmult ju Baltimore. 728. - Finanzzustand. 729. 730. - Stimmung. Spannung zwischen den verschiedenen Partheien. 731.

kammerscheine. 732. — Kriegemacht. 733. — Bill aber Militärpflichtigkeit. 733. — Deffentliche Schuld. 733. — Sandel. 734. — Seemacht. 735.

Mordamerika, Vereinigte Staaten von, Bestegung der Algierer auf der Hohe von Carthagena. IV. b. 315. — Nebereinkunft mit Algier. 315. — mit Tunis und Trispolis. 315. — Handelsvertrag mit England. 316. — Lage der Union. 317. — Oessentliche Schuld. 317. — Lage der Union. 317. — Oessentliche Schuld. 317. — Streitigkeiten mit Spanien. 317. — Zustand der Fabrisken und des Handels. 318. — Verfügungen über die Banken. 318. — Wonroe, Prasident. 319. — Nebereinskunft mit England über die, auf dem Champlain und Onstario: See zu unterhaltende Seemacht. 320. — Finanzzusstand. 320. — Handelsvertrag mit Schweden. 321. — Krieg mit den Seminole: Indianern. 321. — Bevolkerung. 321. — Handel. 321. — Staatsschuld. 322.

rung. 321. — Handel. 321. — Staatsschuld. 322.
Tordamerikanischer Ungbhängigkeitskrieg. I. a. 447.
Tordischer Krieg. I. a. 331. — Krieden zu Travendahl.
332. — Schlacht bei Narwa. 332. — Frieden zu Altranstädt. 333. — Schlacht bei Pultawa. 334. — Haager Konzert. 334. — Frieden zu Pruth. 334. — Karl XII. zu Demotika. 335. — Bremen u. Berden an Hannover. 335. — Rukkehr Karl's XII. nach. Schweden. 335. — Bres den zu Nystadt. 336. — Friesden zu Nystadt. 336.

Morksping, Reichstag pu, II. b. 316.

— Prinz Kristian Friedrich, Statthalter. IV. a. 649. — Bersammlung zu Eidsvold, 649. — Unabhängige keit beschlossen, 650. 651. — Reise des Prinzen nach Orontheim. 651. — Partheien. 651. — Prinz Kristian Friedrich, Regent. 652. 653. — Aufruse. 653. — Unterhandlungen. 654. 655. — Storthing zu Eidsvold. 655. — Bersandlungen. 656. — Unterhandlungen von Schweden und Danemark. 656. — Unterhandlungen von Schweden und Danemark. 656. — Prinz Kristian Friedrich, König. 657. — Kustungen Schweden's. 657. — Sendung von Abgeordneten der Verbindeten nach Norwegen. 658. 659. — Krieg mit Schweden. 661. — Einmarsch der Schweden. 662. — Einnahme von Fredericksstadt. 662. — Berschen 663. — Gesecht bei Lier und Patran. 662. — Unterhandlungen. 663. — Gesecht bei Langernäs. 663. — bei Tweten. 664. — Uebereinkunst zu Moß. 664. — Inswensberusung eines außerordentlichen Storthings. 665. — Tufs

lauf ju Rriftiania. 665. — Erbffnung bes Storthings 14 Rriftiamia. 666. - Radfehr des Pringen Rriftian Friedrich nach Danemart. 666. - Entfagung beffelben. 666. — Bereinigung mit Schweben befchloffen. 667. — Berfassung. 667. — Karl XIII., Konig von Rorwer gen. 667. Morwegen, Eroffnung des Storthings. IV. b. 299. Salbung bes Rronpringen ju Drontheim. 299. - Fir nangmaastregeln. 299. — Storthing. 302. — Kronung ju Drontheim. 302. — Finangverwirrung. 302. Motabeln, erfte Berfammlung ber, I. b. 11. Berfammlung derfelben. 19. Movara, Schlacht von, I. a. 107. Movi, Schlacht bei, II. b. 182. Moyon, Vertrag von, I. a. 111. Mykoping, Reichstag ju, L a. 433. Mymphenburg, Bundniff ju, I. a. 360. Mystadt, Frieden gu, I. a. 336. Ocanna, Schlacht bei, III. b. 226. Berebroe, Frieden zw. England u. Schweden, u. England u. Rugland. III. b. 356. Besterreich, Martmilian. I. I. a. 82. - Erwerbung von Ungarn, 82. — von Bohmen. 83. Einfluß der Reformation. I. a. 134. Leopold I. I. a. 247. Rrieg mit der Pforte. I. a., 270. Ungarn, Erbreich. I. a. 278. — Erwerbung

terwarbein und Belgrad. 312. — Frieden zu Passarowis.
312. — Scrfall. I. a. 323. — Krieg mit der Pforte. I. a. 346. — Frieden
zur Belgrad. 346. — Bündniß mit Frankreich. I. a. 370. 372. 374. — Erwerbung der Bukowina. I. a. 391. — 301

Joseph I. I. a. 304. — Karl VI. 305. Eurkenkrieg. I. a. 312. — Schlachten bei Per

von Siebenburgen. 278.

feph II. Lanschentwurf von Baiern. 391. — Uebercintunft ju Wien. 392. — Rrieg. 393. — Kongreß ju Ta fchen. 394. — Aufffindigung bes Barrieretrattate. 395. - Erdffnung ber Schelbe. 395. — Bertrag von Jons tainebleau. 395. — Eguschentwurf von Baiern gegen bie Miederlande. 396.

Wefferreich, innere Berhakniffe. I. a. 408.

Unruhen in Belgien. I. a. 458.

Rrieg mit der Pforte. I. a. 462.

Leopold II. I. a. 466.

Frieden zu Szistové. I. a. 467: Rreisschreiben Raiser Leopold's an alle euros paifche Sofe. I. b. 114. - Bertrag von Mantua. 113.

- Bufammentunft ju Pilnis. 115. - Ertlarung. 115.

- Neue Arcienote. 117. — Frang II. 139. — Rrieg mit Frankreich. 146.

Gahrung. I. b. 270. - Rongreß im Saag. 270. — Uebereinfunft dafelbft. 271, — Bestätigung burch Leopold. 270. - Unruben ju Bruffel. 270. - Ungarn. 272.

Staatsschuld. II. b. 269.

Befehnng von Paffau und Salgburg. III. a.

58. - Uebereinfunft mit Frankreich. 62.

Defterreichischer Raisertitel. III. a. 143.

Unleihe, III. a. 404. - Einzichung geiftfie der Gater. 404. - Benfur. 404. - Organisation von Benedig. 405. — Peinliches Gefetbuch. 405. — Erblis de Raifermurde. 405. - Rronung ju Bien. 406. -Militarorganisation; Karl. 406. — Neues Refrutirungs: foftem. 407. - Reue Unleihe. 407. - Rarl, Genes ralissimus. 407. — Neue Anleihe. 408. — Bertauf von Braatsgutern. 408. — Auswartige Politik. 408. — Grangtorbon in Galligien. 409. - Ungarifcher Reichstag. 409. - Beranderungen in der inneren Bermaltung, 409. Wertrag mit Frankreich ju Fontainebleau. III.

b. 10.

Bundniß mit Frankreich. III. b. 344.

Beretag von Fontginebleau; Raumung von Braunau durch die Frangosen, III. b. 465. - Reorgas nisation des heeres. 465. — der Williargrange. 465. 466. - Allgemeine Landwehr. 466. - Reue Bantgettel. 466. - Bermehrung des Beeres. 467. - Landwehrordnung. 467. — Referve. 467. — Liberalität ber Regierung. 468. - Beschräntung der Jahl der Juden in Bohmen. 468. - Ungarifcher Reichstag ju Prefburg, 468. - Leopold's,

- Orben. 468, - Miftungen; Gifer, 469. - Derluft Durch . ben Biener Brieden. 469. - Minifteriofveranderung. 470. Reduttion ber Armee. 470. — Bermegensiteuer. 470. - Indult. 470. - Sinten des Kurfes. 470. - Dofe friegsrath. 471. - Beibahalung ber Landwehr. 471. - Reduftion beffelben. 471. - Reues bargerliches Ge febbuch. 471. — Papiergeld. 472. — Einlofungafcheine. 472. — Ungarifder Reichstag; Biderfeklichkeit beffelben. 473. — Bundnis mit Krankreich. 473. — Antizipatio ia- men und Erhingus ber Steucen. 474. Beffenneiche Bertrag, mit Spanien üben Parma, IV. b. 140 - Uebeveinfunft mit Baievn ju Paris über Ente Schädigungen. IV. a. 366. Lombardo : wenezignifchas i Conigreich. IV. a-nigreichs. IV. a. 518 - 521. Finanguoth; Comerhestemen. IV. a. 549. -Antigipationefcheine, 540, ..... Ruffebang des Continen talfpfteme. 550. - Beuftartung der Sriegemacht. 550. - Anleihe. 351. - Tilgungefonde. 554. Unterhandlungen mit Baiern aber Abtretungen und Entschädigungen. IV. b. 134. - Uebereinfunft ju Munchen. 135. - Territoriglpertrag mit Darmftadt. 138. Reduftion der Armee. IV. b, 244. - Finang patente, 244. — Nationalbanf. 244. 245. — Eroffnung derfelben. 246. - Berlegenheit, 246. - Freiwilliges Anleben. 246. - Confgreich Illyrien. 246. Biederherstellung der Berfassung von Eprol. IV. b. 246. — Bermahlung Des Knifers mie der Pringeffin Charlette Auguste von Baiern. 247. - Statute ber Nationalbant, 247. - Neue Grundsteuerverfassung. 248. — Berftellung der Berfaffung von Galligien u. Lor domerien. 248. - Finanzpatent. 248. -Westerreichischer Epbfolge, Rvieg. I. a. 356. - Schlacht bei Molmits. 358. - Bundnig ju Nymphenburg. 360. -. . Karl VII. Raifer. 361. — Schlacht bei Czaslau. 362. — Rrieden gu Breslau, 362. - Ochlacht bei Dettingen. 362. -Bandniß ju Borms. 362. - Bandniß ju Fontainebleau. 363. - Ochlacht bei Toulon. 363. - Ochlachten bei Sohenfrieds berg, Gort u. Reffelddorf. 3630 — Frieden ju Buegen. 364. - Konvention ju hannover. 364. — Frieden ju Drest

ben. 364. — Schlachten bei Kontenat, Mautour u. Lafrfeld. 364. — Rongreß zu Breda. 364. — Italien. 364. — Weränderuns gen in der europäischen Politik durch den Atieg. 366.

Desterreichischer Krieg von 1809 Berhältnisse zw. Frankreich und Desterreich. III. b. 125. — Rästungen Oesterreichs. 126. — Berhandlungen zw. Frankreich u. Destertrich. 126. — 2015 orderung Buonap.'s an die Rheinbundssürsten. 129. — Zusammenkunge von Ersurt. 129. 130.

— — — Schreiben Kaifers Frant an Buonap. III. b. 137. — Antwort Guonap. 8 138.

' Aufforderung Buonaparte's an die Rheinbundeftieften. III. b. 158. — Truppenbewes gungen. 159. - Biederholte Aufforderung Bitonap.'s an die Rheinbundsfürsten, 160. — Vergebliches Anerbieten einer breifachen Barantie von Bnonap, an Defterreich. 161. - Note Metternich's an Champagny; Rriegsmas nifeft von Desterreich. 161. - Ertlarung Rufland's ju Wien. 162. — Tagebefehl Rarl's. 162. — Ertlarung des Raifer Franz. 163. — Aufruf Karl's an die Deuts schen. 163. — Einmarsch Chaffeler's in Eprol. 164. — Uebergang der Defterreicher über ben 3im. 164. - 3ne furrettion ber Eproler. 164. — Bericht Champagny's über Die Berhaltniffe mit Desterreich. 165. — Befetung von Munchen burch bie Defterreicher. 166. - Bufammentunft Buonav.'s mit dem Konige von Balein ju Dillingen. 166. — Gefecht bei Pfaffenhofen. 166. — bei Tanir u. Rohr. 166. — bei Abensberg. 167. — bei Landshut. 167. - Einnahme von Regensburg durch Rarl. 167. -Gefecht bei Schierling. 167. - bei Edmubl. 167. -Erfturmung von Regensburg durch die Frangolen. 168. - Ruckzug Karl's nach Bohmen. 168. - Aufhebung des dentschen Ordens. 168. - Einverleibung Diergents heims mit Burtemberg. 168. — Gefecht bei Neumartt. 168. — Gefecht bei Tittmaining. 169. — Einnahme von Salzburg. 169. - Rampf bei Chersberg. 170. - Bes fciefung von Bien. 170. — Kapitulation. 170. — Achtes, ertlarung Chafteler's. 171. - Lagebefehl gegen die ofter: reichifche Landwehr. 171. - Aufruf Bnonap.'s an die Ungarn. 171. - Bug Rart's gegen Wien. 172. - Ger fecht bei Urfar. 172. - Schlacht von Aspern und Ege lingen. 173. - Stalien; Johann. 174. - Gefechte bei

Sacile. 175. - bei Sacile und Parbenene. 175. bei Obroval, Bender u. an der Bermagna. 175. — Rud: , jug Johann's. 175. - Gefecht bei G. Daniele. 175. - Erfturmung von Diglborghetto. 175. - Gefecht bei Larvis. 175. - bei Grahichat und Gospich. 176. bei Laibach. 176. — bei S. Michael. 176. — Bereinir aung Eugen's mit Rapoleon. 176. - Barfchau: Eine maric ber Defterreicher. 176. - Allgemeine Bewaffs nung. 177. — Gefecht bei Rasenn. 177. — Nebereins funft; Befehung von Barfchau burch die Defterreicher. 177. — Einfall Poniateweti's in Galligien. 177. — Gefecht bei Gora. 177. — Befechung von Lublin. 177. - von Sendomir. 177. - Erfturmung von Zamosc. 177. - Befehung von Lemberg. 177. - Gefecht bei Thorn. 177. — Raumung von Barfchau. 177. — Eins marich der Ruffen in Galligien; Galligin. 178. - Ges fechte bei Gendomir. 178. - Besignahme von Galligien für Buonap. 178. - Gefecht bei Kratau. 178. - Ber fegung deffelben durch Uebereintunft. 178. - Eprol. 179. - Gefangennehmung der Baiern und Frangofen bei Ins fprud. 180. - Andreas hofer; hormapr. 180. - Boes arlberg. 181. — Gefecht bei Lavis. 181. — Einnahme von Trident. 181. - Uebermaltigung des Paffes Strub. 181. - Gefecht bei Borgl. 181. - bei Ochwas. 182. - Baffenftillftand, 182. - Rudjug der Defterreicher. 182. — Raumung. 182. — Schlacht am Berge Sfel. 183. - Gefechte bei Mittelmald und Balgau. 183. -Bewegungen in Deutschland. 183. - Bug von Ratt. 183. - Berfuch von Dornberg. 184. - Auszug Schill's aus Berlin. 184. - Gefecht bei Dobendorf. 184. - Eins nahme von Domis. 185. — von Stralfund. 185. — Rampf; Schill's Tob. 185. — Einfall Radivojewich's in Franten. 186. — Gefecht bei Gefrees. 187. — Aufe Bergog von Braun: ftand ju Mergentheim. 187. fcweig Dels. 187. -- Einfall am Ende's in Sachfen. 188. - Befegung von Dreeben. 188. - Rudjug. 188. - Wiederbefegung von Dreeden. 188: - Infurreftion in Soffen; Emmerich. 188. — Gefecht bei Engerau. 189. — Schlacht bei Raab. 189. — Eroberung von Raab. 189. - Ochlacht bei Baggam und Engeredorf. 191. 192. -Gefechte bei Kronneuburg, Laab, Staats u. Sollabruns. 192. - bei 3napm. 193. - Baffenftillftanb. 193. -3weite Uebereintunft. 193. - Brandschagungen. 193. -

Stellung ber Armeen. 194. - Jug bes herjogs von Braunschweig Dels. 195. — Gefechte bei Salberstadt und Delver. 195. — Einschiffung bei Elsfleth u. Brate. 196. — Eprol: Gefecht bei Lienz. 197. — an ber Las Diticher Brude. 197. — Gefecht bei Dauils. 197. — Schlacht am Berge Ifel. 198. — Befecht bei Schmas. 198. — Kapitulation an der Puntlager Bracke. 198. — Gefangennehmung des Dr. Schneider. 198. — Andreas Hofer. 199. - Gefechte bei Luftenstein und Lafers. 199. Ueberfall bei Melet, 199. — Friedensunterhandlung. gen ju Ungarifd Altenburg. 200. - ju Schonbrunn. 200. - Frieden ju Bien. 200. - Militarfonvention über die Raumungen. 201. — Uebereinfunft gw. Defters reich und Rufland ju Leopol. 202. - Berluft von Der fterreich. 203. — Eprol; Beschung von Insprut burch Die Baiern. 203. - Gofrcht am Patschberge. 204. -Aufruf Dofer's. 205. - Gefecht bei St. Leonhard. 205. - bei Terlan: 205. - bei Bogenau. 205. - Gefangens nehmung hofer's. 206. - hinrichtung beffelben. 206. Dffenbach, Frieden zu, II. b. 232. Daé, I.b. 373. 374, 376. Pldenburg, Territorialvertrag mit Hannover. IV. b. 139. Dliva, Frieden ju, I. a. 208, Difioti, Uebereintunft von, III. b. 658. Driwais, Schlacht bei, III. b. 648. Prmeg, Schlacht bei, II. a. 185. Orthes, Schlacht bei, IV. a. 311. Diffindien, Entbedung des Ceewegs nach, I. a. 89. Offrach, Schlacht bei, II. b. 160. Quen St., Proflamation Ludwige XVIII. von, IV. a. 357.

P.

Pabft, Politit, weltliche, I. a. 86. - geiftliche. 87.

Langu Ju Anfang des 16ten Jahrhunderts. 96.

— Julius II., Plan desselben. I. a. 106. — Tod. 108.

— Elemens XIV. Ganganelli. I. a. 389.

— Dius VI. II. b. 260.

— Auflauf zu Rom. II. b. 35. — Duphoe's Tod. 36.

— Besegung von Rom durch die Franzosen. 37. — Resvolutionirung. 38. — Romische Republik. 39. — Absselbung des Pabstes. 39. — Wegführung desselben. 40.

- Tod ju Balence. 40. Digamifation ter romifchen Mepublit. 43. Berfaffung derfelben. 44.
- Pabst, Kronung Buonap.'s durch Dius VII. ju Paris. 111. a. 145. 146.
- —— Spannung mit Nap. Buonap. III. a. 260. Fir nanznoth. 377. Französische Besehung der Kustenplätze. 378. Neise des Pabstes nach Paris. 378. Verfall von Rom. 379. Gährung; Besorgnisse. 379. Erds beben. 380....
- Erreitigkeiten mit Frankreich. III. b. 110. Bete handlungen. 111. 112. Besehung von Rom durch Miollis. 112. Unterhandlungen. 113. Gewaltehde tiges Verfahren der Franzosen. 113. Breve des Pahistes an Buonap: 114. Vereinigung von Ancona, Urbino, Maccraça und Camerino mit Italien. 115. Ergilärung Champagny's. 115. Gesangennehmung des Pahites. 116. Erklärung dessenten der Franzosen. 116. 117. Geswaltshätigkeiten der Franzosen. 148 120.
- Einverleibung des Kirchenstaats mit Frankreich. III. b. 233. Konsulta ju Rom. 234. Protestation Pius VII. 234. Bann gegen Buonap. 234. 235. Entsührung des Pabstes nach Grenoble. 235. 236. Savona. 286. Senatustonsult über Einverleibung des Kirchenstaats. 239.
- — Fortwahrende Streitigkeiten mit Buonap. III. b. 331. Nationalfongil zu Paris. 331. 337.
- - zu Fonteinehleau. IV. a. 84. Borlaufiges Kontordat mit Buonap. 85. — Bekanntmachung deffelben durch Buonap. 86. — Protestation des Pahltes. 86.
- Unterhandlungen Buonap.'s mit ihm. IV. a. 328.
   Abfahrung von Fontainebleau nach Fiorencela. 329.
   Ueberlieferung an die Oesterreicher. 329. Restitution von Rom und Trasimene durch Buonap. 329. Einzug in Rom. 329.
- Protestation gegen ble Biener Kongreffatte. . a.
- Reorganisation: IV. a. 527. Verbot der Freismaurerei. 527. und anderer geheimen Verbindungen. 528. Wiederherstellung der Jesuiten. 528. und als ler andern aufgehobenen Orden. 528. der Inquisition. 528. der Patrimonialgerichtsbarkeit und sonstigen Lehnsstrechte. 529. Wiedererwerbung der drei Legationen, der

Marten, Benevenes und Camerino's. 529. und Banditen. 530. Pabft, Unterhandlungen über Konfordate. IV. b. 153. -Acuferungen gegen Bibelgefellicaften. 153. Motu proprio. IV: b. 222. 223. - Buffe gegen bie Bibelgefellichaften. 223. — Gefesbuch. 223. - Maan regeln gegen bie Freimaurer. 224. - Ronfordat mit Rear pel. 224. - Berhaltniffe mit Neapel. IV. b. 233. Ronforbat mit Frankreich. IV. b. 212. 236. Konfordat mit Baiern. IV. b. 255. paraguay, Missionen in, I. a. 291. Paris, Bergleich zu, I. a. 316. - Frieden gu, zw. England, Frankreich u. Spanien. I. a. 379. - - Frieden ju, mit Meapel. II. a. 208. - Frieden gw. Rufland und Spanien. II. b. 245. und Frankreich. 245. - aw. Frankreich und ber Pfarte. 250. - Frieden ju, jw. Frankreich und Schweden, III. b. 247.- Shlacht vor, IV. a. 306. . — Allgemeiner Waffenstillstand ju, IV. a. 347. - Frieden von, zw. Frankreich u. Europa. IV. a. 358 -360. — Zusabartifel. 361. 362. - Geheime Besting mungen, 363. — Beitritt Spanien's. 363. - Bertrag ju, jw. Buonap, und den Berbanbeten. IV. a. 345. 346. - aweiter Frieden ju, IV. b. 110 - 113. Parlamente, frangofische; Opposition derfelben. I. a. 400. Parma, an Desterreich. I. a. 318. Tod des Herzogs von, III. a. 20. — Befignahme durch Frankreich. 20. Einverleibung mit Frankreich. III. a. 187. an Marie Luife. IV. a. 346. Organisation der Berwaltung. IV. a. 524. Bertrag zw. Spanien u. Defterreich über das Beime fallsrecht deffelben. IV. b. 140. Beranderungen in der innern Organisation. IV. b. 221. Parsdorf, Mebereinfunft ju, II. b. 228. Parthenopaische Republik. II. b. 137. passarowitz, Frieden ju, I. a. 312.

Saalfeld's Allg. Gefc. b. neueft. Beit, 4. 28bs. a. Abth.

Paffau, Bertrag ju, I. a. 124. paul I. II. b. 317-319. 322. 323. - Deffen Tod. 325. Pavia, Schlacht von, I. a. 112. Pensylvanien, Grundung von, I. a. 290. Penglow, Rapitulation von, III. a. 310-Perceval, Ermordung. III. b. 543. Perfien, Rrieg mit Rufland. III. a. 471. fgd. fiche: Ruf. land. Peter I. I. a. 285. - I, a. 327. 328. Peter II. I. a. 343. Peter III. I. a. 418. Peterwardein, Schlacht von, I. a., 312. Pern, Eroberung deffelben. I. a. 216. Berhaltniß ju den Pforte, Janitscharen. I. a. 88. — Be friftlich : europaischen Staaten. I. a. 88. . — Schlacht von Lepanto. I. a. 166. Candiatischer - anhebender Berfall. I. a. 190. Rrieg. I. a. 190. - Muhamed IV. Krieg mit Desterreich. I. a. 269. -Schlacht bei St. Gotthard. 270. — Baffenstillstand. 270. Belagerung von Wien; Entfat; Johann Sobiesti. 270. - Solyman III. 270. - Schlacht von Salanter men. 270. - bei Bentha. 270. - Frieden ju Karlowis. - Rifleg mit Benedig und Defterreich. I. a. 312. -Krieden zu Paffarowis. 312. . - Rrieg mit Rufland und Defterreich. I. a. 345. Frieden ju Belgrad. 346. - Berruttung. I. a. 411. - Rrieg gegen Rufland. I. a. 428. - Infurrektion der Griechen. 429. — Schlacht bei Tichesme. 429. — Ally Bey. 430. — Abdul Samid. 431. — Frieden gu Rutschut Rainardgé. 431, .- Rrieg gegen Rufland und Defterreich. I. a. 462. -Eroberung von Belgrad. 463. — Schlachten bei Foczani und Martinestie. 463. — Erfturmung von Ismail. 463. - Frieden zu Szistove und Jaffy. I. a. 467. Rrieg gegen Frankreich. II. b. 100. - Erneuerung des Bundniffes mit Rufland. III. a. 189. innere Unruhen; Paswan Oglu. III. a. 472. — 2: SG

Zgypten; Beys. 473. — Sprien; Dghezzar Pascha. 173. — Bechabiten. 473. 474. — Egypten. 474. — Servien; Insurrection. 475. — Bergleich zu Beleirad. 475. — Unruhen. 475. 476. — Egypten. 476. — Servien. 477. — Çzerny Georg. 477. — Gesecht wet Ostronizza. 477. — an der Dwina und bei Alexiniza. 177. — Egypten; Wechabiten. 477. 478. — Berhasten iffe mit Frankreich. 478. — Sebastiani. 479. — Spansung mit Rußland. 480. — Einmarsch Michelson's in ie Moldau. 480. — Frieden mit den Serviern. 481. — ebrochen. 481.

rte, Frieden mit Rugland, III. b. 357.

- Selim III. III. b. 736. - Seymens. 737. - Ins urrettion ber Sanitichaven. 738. 739. - Abfegung Ger im's. 740. — Muftapha IV. 741. — Aufhebung des Kizami Gedid. 741. — Anarchic. 742. — Muftapha Bairaktan. 743. — Bug gegen Konstantinopel. 743. lblebung des Großveziers. 744. — Revolution, Binriche ung Celim's. 744. 745. — Absehung Mustapha des IV. 45. — Mahmud II. 745. — Muftapha Bairattar, Große ezier. 745. - Seymens. 746. - Revolution; Binrich: ing Muftapha des IV. 747. — Bairaftar's Tod. 747. lufhabung der Sehmens. 748. — Juffuf Pafcha, Große ezier. 749. - Egypten; Ereffen bei Asciut. 750. -Sagdad; Bechabiten. 750. 751. — Ermordung der Masieluken zu Cairo, 751. — Geburt von Thronerben. 752. - Rampf in Servien. IV. a. 681. - Gefecht bei wornit. 681. — Aufruf Czerny George's. 681. — Ges chte bei Negotin und Kladowa. 682. — bei Deligrad, 82. - Einnahme von Schabaci. 682. - und Belgrad. 82. — Auswanderungen der Servier. 682. — Rrieg egen die Bechabiten. 682. - Wiedereroberung von Mes ing und Metta durch die Türken. 682. — Innere Uns iben. 683.

— Mebereinkunft mit Servien. IV. b. 308. — Geburt nes kaiserlichen Prinzen. 308. — Granzbestimmung gerein Rußkand. 309. — Hinrichtung Czerny George's. 309.

- Innere Unruhen. 309.

lippinen, Besetzung derselben durch die Spanier. I. a. 21.

'siotratisches System. I. a. 386. cenza, siehe: Parma.

regra, Prozefi von, III. a. 121 fgd. — Dessen Tod. 128.

Piemont, Einverleibung beffelben mit Frankreich. III. a. 21. Uebereintunft zwifchen Borghefe, Bellegarbe und Bentint über Baffenstillftand und Raumung burch Die Arangofen. IV. a. 328. Pilnin, Ertlarung von, I. b. 115. Piombino, Elife Buonaparte, Fürstin von, III. a. 179. Dirna, Kapitulation von, I. a. 375. pitt, william, I. b. 266. Pizarro, Franz, I. a. 216. Poischwitz, Waffenstillstand ju, IV. a. 132. Polen, Sinfluß ber Reformation. I. a. 141. - Bereinigung mit Litthauen, I. a. 197. Aussterben ber Jagellonen. I. a. 200, - Beinrich von Balots. 201. — Stephan Bathori. 201. ben zu Biasma. 204. - - Baffenstillstand ju Altmark. I. a. 205. - Schlacht bei Barichan. I. a. 207. - Bertrag von Behlau. 207. - - Frieden ju Ofiva. I. a. 208. - - Anarchie. I. a. 281. - Waffenstillstand ju Andrussom. I. a. 286. - Frier den ju Mostau. 286. — Johann Kafimir. 286. — Dir chael Korybut Biesnowiedi. 286. — Brieben mit ber Pforte. 287. — Schlacht bei Choczim. 287. — Johann Sobiesti. 287. — Frieden ju Burawno. 287. — Baffen ftillftand ju Radgin. 287. — Frieden von Karlowis. 288. — August II. I. a. 329. - Diffibenten. I. a. 339. - August III. 339. 344. - erste Theilung. I. a. 391. — Angust III. I. a. 415. - Stanislaus August Poniatowsti, Konig. I. a. 421. - Diffidenten. 422. - Generaltonfoderation ju Radom. 422. — Reichstag ju Barfchau. 422. — Beranderun gen in der Berfassung. 423. — Konfoderation von Bar. 423. — Berfuchte Entführung bes Ronigs. 424. — Er: fte Theilung. 425. — Neichstag ju Barfchau. 426. — Immermahrender Rath. 426. - Bergeblicher Berfuch jur Sprengung des immerwähr renden Raths. I. b. 280. - Einmarich der Ruffen in Polen beim Ausbruche des Eurtenfrieges. 281. - Stim mung. 282. — Reichetag ju Barichau. 282. — Row foderationsreichstag. 282. — Antrag Rufland's auf ein Bandniß; verworfen. 283: - Befchluß über Bermeh:

rung der Armee. 283. — Acuberungen Preußen's. 283. Rudgug ber Ruffen aus Polen. 284. — Aufher bung des immermabrenden Raths. 285. - Unterhande lungen mit Schweden und der Pforte. 285. - Ane erbieten eines Bundniffes von Preußen. 285. fcuß jur Berbefferung der Berfaffung. 285. — Bors fchlag ber Zulaffung des Burgerftandes jum Reichte tage. 285. - Sauptpuntte des Entwurfs einer neuen Berfaffung. 286. — Universale des Reichstags an die Mation. 286. — Entwurf eines Bundniffes mit Preus Ben. 287. — Unterhandlungen über einen Handelsvere trag. 287. — Bundniß mit Preugen. 288. — Entwurf' einer neuen Berfaffung. 289. - Uebereintunft ju Reis chenbach. 289. — Ertlarung der Integritat der polnifchen Befibungen. 290, - Berlangerung bes Reichstages. 290. - Ochluß der Sigungen des alten Reichstags. 291. -Unterhandlungen mit Preußen. 291. — Berweigerte Abs tretung von Dangig. 292. — Freibrief der königlichen Stadte. 293. - Berfaffung vom 3. Mai. 296. - Berbeffes rung der inneren Organisation. 305. — Organisation der Landtage. 306. — Aeußerungen von Preußen. 306. Ruffische Parthei; Umtriebe. 308. — Plan der Entfuhs rung des Ronigs. 309. - Protestationen gegen die neue Berfaffung. 310. - Branici, Felix Potocki u. Geverin Rzewusti. 311. - Bermehrung der Armee. 312. Bundniß von Bien zwischen Desterreich und Preußen. 314. — Zusammenkunft von Pilnis. 314. — Umtricbe der ruffifchen gattion. 315. - Erflarung Satharina's gegen die frangbfifche Revolution. 318. — Aeugerungen Preufen's. 318. — Eroffnung des Reichstages. 319. — Gefet über die Bereitschaft jur allgemeinen Bertheidi: gung. 319. - Meußerungen Preugen's. 321. - Konfos beration ju Targowicz. 322. - Rriegserflarung von Ruße land. 324. — Untwort des Reichstage. 328. — Meußes rungen Preugen's. 329. - Bertheibigungsmaagregeln. 329. - Aufruf an die Mation. 330. - Bertagung bes Reichstags. 331. - Einmarich der Ruffen in Polen. 331. - Gefecht bei Borustowce. 333. - Rudgug der Polen binter ben Bug. 334. - Feldzug in Litthauen. 335. -Gefecht bei Dubienta; Koscinsto. 336. — Aufruf bes Ronigs an die Mation. 337. - Schreiben Ratharina's an ben Ronig, 338. - Beitritt bes Ronigs jur Ronfo: beration von Targowieg. 338. 340. — Auswanderungen.

341. — Manifeste. 341. — Generalfunsberation von Litthauen. 342. - Unbebingter Beitritt bes Ronigs gut Ronfideration von Targowicz. 343. — Berfahren Der Konfederation. 343. — Desorganisation der poinischen Armee. 344. — Berfammlung der Ronfoderationen ju Brzesz. 345. — Gesandtichaft nach Petersburg. 345. Polen, Ginmarich der Preugen in Grofpolen. II. a. 251. — Beschung von Danzig durch die Preußen. 252. — Protestation ber Konfoderation. 252. — Bekanntmachung ber Ronfoderation über ein allgemeines Aufgebot. 253. gurudgenommen. 253. — Gleichlautende Ertlarungen von Rufland und Preugen ju Grodno, über eine neue Their lung. 254. — Protestationen. 255. — Bordringen det Preußen. 256. — Ankunft des Konigs ju Grodno; Rei vers. 256. - Biederheuftellung des immermahrenden Raths. 257. — Felir Potodi. 257. — Ronfoderation; Gewaltthätigkeiten. 257. — Landtage. 257. — Reicher tag zu Grodno. 258. — Berhaftung von fünf Landbor then. 258. - Geforderte Ernennung eines Ausschuffes, von Rufland und Preugen. 258. — Berhaftung von 20 Landbothen. 258. — Ernennung von Abgeordneten ju Unterhandlungen mit Rugland. 259. — Abtretungsver trag mit Rufland. 259. — Ernennung von Abgeordner ten ju Unterhandlungen mit Preußen. 260. — Beftati gung des Abtretungevertrags mit Rufland. 260. — Ein Schließung des Neichstags durch bie Ruffen. 260. — Abtre tungsverttag mit Preußen. 260. — Aufhebung der Konfb deration. 260. — Berhaftung von vier Landbothen. 261. — Abtretungsvertrag mit Preußen bestätigt. 261. — Zweite Theilung von Polen. 261. — Ochus, u. Einigungsvertrag mit Rupland. 261. — Auflosung des Reichstags. 262. — Igelstrom. 262. — Reduktion der Armee. 262. — Plan ein ner Insurrektion. 263. — Thadbeus Rosciusto. 264. — Insurrettion von Madalinski. 265. — Marsch nach Krakau. 266. — Achtserklärung Madalinski's. 267. — Einmarld der Preußen in Masuren. 267. — Konfdderation von Krai tau. 267. — Allgemeines Aufgebot. 268. — Treffen bei Raclawice. 269. — Berhaftungen zu Warfchau. 270. — Insurrettion ju Barschau; Kilinsti. 271. — Vertreibung der Ruffen. 273. — Zakrzewski, Prafident von Bar schau. 274. — Beitritt von Warschau und Masuren zur Konfoberation. 274. — Borlaufiger Rath ju Barfchau. 275. — Polizeiausschuß ju Barfchau. 275. — Infur:

reftion ju Sjawle in Litthauen. 275. - Infurreftion ju Wilna. 276. - Beitritt Litthauens jur Ronfoderation von Rrafau. 277. — hinrichtung des Generals Roffas kowski, 277. — Organisation von Litthauen. 278. — Berhaftung der ruffischen Gesandtschaft ju Barfchau. 279. - Umtriebe. 280. - Allgemeines Aufgebot für Dafus ren. 280. — Ruckjug der Ruffen von Grodno. 280. — Tumult ju Warfchau. 281. - hinrichtung einiger Ges fangenen. 281. - Sober Nationalrath. 282. 283. -Partheien. 285. 286. - Rapoftas, Kilinsti. 287. -Gefechte mit den Ruffen. 289. - Ereffen bei Sczefoczon. 289. - Gefecht bei Dubienta. 290. - Rriegeetflarung gegen Preufen. 290. — Schabbillette. 290. — Berluft von Krafau. 290. - Tumult jn Warfchau; Mord ber Gefangenen. 291. 292. — Kanopfa. 291. 292. — Trefe fen bei Bagore. 293. - Beitritt von Rurland jur Rons foderation. 293. - Einrucken der Defterreicher in Polen. 294. — Berichangte Lager bei Warschau. 294. — Uni griff gegen Barfchan durch Ruffen und Preußen. 2952 - Bergeblicher Ungriff der Ruffen gegen Wilna. 295. - Einnahme von Wilna. 296. - Gefecht, bei Blonie. 297. — bei Bola. 297. — bei Czerniafow. 297. — bei Capfte. 297. - Rriegsgericht ju Barichau. 298. Ruckzug der Ruffen und Preugen von Warschau. 298. — Insurreftion in' Sudpreußen. 299. - Szetuli. 300. -Bezwungenes Anleben. 300. — Borrucken der Defters reicher. 300. — Befegung von Lublin. 300. — Dom: browsti und Madalinefi in Sudpreußen. 301. — Ges fechte bei Labyseyn und Bromberg. 301. — Befegung von Bromberg. 301. — Ereffen bei Krupezice. 302. — Aufruf Rosziusto's. 302. — Schlacht bei Dlacziewice. 304. — Gefangennehmung Rosziusto's. 304. — Bawr? zecki, Oberbefehlshaber. 305. — Ruftungen zu Warschau und Praga. 305. - Gefecht bei Oftrolenta. 306. -Gefecht vor Praga. 306. — Erfturmung von Praga. 306. — Kapitulation von Barfchan. 307. — Einzug der Ruffen in Barfchau. 307. — Auflofung der polnifchen Truppen ju Opoczno und Radoszyce. 308. - Dritte Theilung von Polen. 308. — Ertlarungen Ruflands u. Defterreichs über Bestimmung der Grangen. 308. — Uer bereinfunft zw. Rugland, Defterreich und Preufen über die Theilung. 309. - Abdankung des Konigs. 309. -Grangvertrag gwiften Defterreich und Preugen. 309. -

Tob des Konigs ju Petersburg. 309. - Rurlands um bedingte Unterwerfung unter Rugland. 310. - Bergicht leiftung Peter Biron's. 310. Polen, Ronigreich, Bertrage ju Bien gw. Defterreid Dreugen und Rugland. IV. a. 401. Manifest Merander's. IV. a. 680. Wiederherftellung des Ronigreichs Polen et Mitt. IV. b. 306. - Reue Berfaffung. 306. - Den Berwaltung. 306. — Boywodschaften. 307. - Son ftriptionegefes. 307. — Betordnung über Ertheilung ich Abels. 307. — Reichstag ju Barichau. 308. Politisches System von Europa. Beranderungen. III. b. 544. 545. Polocz, Schlacht bei, IV. a. 14. 42. Dombal, I. a. 398. Pondichery, Anlage von , I. a. 292. Eroberung burch bie Englander: II. a. 334. Ponte Corvo, Bernadotte, Fürst von, III. a. 259. Poonab, Schlacht bei, IV. b. 340. Porliers, Insurrettionsversuch von, IV. a. 468. Portugal, Entdeckungsreisen der Portugiesen. I. a. 89. – Entdeckung des Borgebirges der guten Soffnung. 89. bes Seeweges nach Offindien. 89. Einfluß der Reformation. L. a. 139. Bereinigung mit Spanien. L. a. 161. Trennung von Spanien. I. a. 183. — Prieben mit Spanien. 184. Dedro II. I. a. 271. Methuen, Bertrag. I. a. 319. — Joan V. 319. Joseph Emanuel; Pombal. I. a. 387. - Ber fawdrung. 387. Pombal. I. a. 398. — Maria. 399. Maria; politisches System gegen Frankreich. I. Ь. 264. Bundniß mit England. II. a. 233. - Reutra litat. 233. — Unterhandlungen ju Paris, 233. — Frie ben. 233. — aufgefundige von Frankreich. 234. — Der haftung Araujo's. 234. Lage IL b. 255. — Papiergeld. 255. — Beti trag mit Tunis. 256. — Johann, Regent. 256. . Nebereintunft mit Frankreich gu Liffabon. III. a. 108. Spannung mit Spanien. III. a. 360. - 1111

terbandlungen mit England. 360. - Erfter Plan einer Auswanderung nach Brafilien. 361.

Portugal, Perhaltnisse mit Frankreich und England. III. b. 25. — Ernennung des Erbprinzen zum Bizekönig von Brafilien. III. b. 26. - Cinmarko Junot's in Spas nien. 26.

Verhandlungen mit Frankreich. III. b. 29. Einschiffung bes hofes. 31. - Abfahrt nach Brafilien. 31. siehe: portugiesisch : spanischer Arieg.
— Regentschaft. III. b. 233.

Bandniß mit England ju Rio Janeiro. 111. b. 272-

Misvergnugen über den englischen Ginfluß. IV. a. 437 - 439. - aber die Abwesenheit des Sofes. 439. - Gabrung. 440. Grangvertrag mit Frankreich. IV. b. 140.

Brafilien, Konigreich. IV. b. 155. — Johann VI. König. 155. — Erneuerung des Handelsvertrags mit Rubland. 155. — Modifizirung der Inquisition. 156. — Revolutionsversuch; Freyre d'Andrade. 156. - Bermitte lung deffelben. 157. - hinrichtung der Radelsführer ..

Portugiesisch : spanisch : französischer Arieg. Besetung von Liffabon durch die Frangosen. III. b. 31. - Aufruhr. 31. — Erflarung Junot's gegen das haus Braganja, 31. - Befehung von Madera durch die Englander. 32. -Ruckgabe beffelben; Einraumung von Goa u. den Azoren an die Englander. 32. — Bersammlung einer neuen Aremee unter Dapont. 33. — Stimmung in Spanien. 39. - Murat Oberbefehlshaber; Marich gegen Madrid. 40. - Revolution von Aranjuez. 42 - 44. - Buonap. zu Bavonne. 45. - Befetung von Madrid burch Murat. 46. 47. - Einzug Ferdinand's. 48. - Lage von Gpa: nien; Gahrung. 50. 51. - Gendung Cavary's, 52. -Reife Ferdinand's nach Bayonne. 53. - Odreiben Buo: nap.'s. 56 - 59. - Untunft Ferdinand's ju Bayonne. 60. — Unterhandlungen mit demfelben. 61 — 68. — Ankunft des Friedensfürsten zu Bayonne. 68. — Karl's IV. und der tonigl. Familie. 69. - Bedingte Bergichte leiftung Ferdinand's ju Gunften Rarl's IV. 70. 71. Aufruhr ju Dadrid. 74. 75. - Unbedingte Bergichtleis ftung Ferdinand's ju Gunften Karls IV. 76. - Bertrag swiften Rarl IV. und Buonap. 76. — Bertrag mvifchen

Ferdinand VII. und Buonap. 77. 78. — Unfundigung einer Junta ju Bayonne. 81. — Aufruf Buonap.'s an Die Spanier. 81. — Joseph Buonap. jum Konige von Spanien ernannt. 82. — Untunft deffelben ju Bayonne. 82. - Junta gu Bayonne. 83. - Neue Berfaffung. 83. -Lage von Spanien. 85. - Gendung von Perez de Caftrou. Zapas nach Bayonne, 89. — Sendung Palafor's nach Mar brib. 90. - Erflarung gegen die Frangofen von Balencia, Sevilla, Ovicdo, Balladolid, Saragossa. 91. — Palafor. 92. - Juntas. 92. - Aufruf der Junta von Schilla. 93. -Aufgebot des Landsturms u. der Milizen. 93. - Rriegser: flarung der Junta von Sevilla. 93. — Kadir; Begnahme eines frang. Geschwaders. 94. - Ruftungen; Streitfrafte. 95. - Bergeblicher Berfuch Moncey's gegen Balencia; Bentura Caro. 95. — Schlacht bei Rio freco durch Bef: fières. 96. — Einzug Joseph's ju Madrid. 97. — Proflamation deffelben als Konig. 97. — Bug Dupont's ger gen Cadir. 97. - Erfturmung von Cordova. 97. Schlacht bei Baylen, Mengibar und Andujar. 97. -Gefangennehmung Dapont's und Bedel's. 98. — Sarat goffa; Palafor. 98. - Gefechte bei Maillen und Alagon. 99. — Befecht bei Epila. 99. — Belagerung von Gar ragoffa. 99. 100. - Aufhebung derfelben. 100. - Rudi jug Joseph's von Madrid nach Burgos. 101. — nach Victoria. 101. — Flucht la Romana's aus Kuhnen und Sutland. 101. — Biederherstellung des freundschafelichen Berhaltniffes zwischen Spanien und England. 102. -Infurreftion ju Oporto. 102. - Bundniß gw. Portugal und Spanien. 102. - Gefechte ju Beja u. Leyra. 103. - Sendung Bellesley's nach Corunna. 103. - Spent cer's nach Cadir. 104. — Landung Belleslev's in Mone bego. 104. — Gefecht bei Roleja. 104. — Schlacht von Biniera. 104. — Uebereinfunft von Cintra. 105. — Ras vitulation Siniavin's. 105. Portugiesisch . spanischer Krieg. Landung la Romana's w St. Ander. III. b. 140. - Innerer Zwiespalt in Spanien. 141. — Bentraljunta von Aranjuez. 141. — Stellung ber beiderseitigen Streitfrafte. 142. — Ankunft Buo: nap.'s ju Tolofa. 143. - Bereinigung mit Joseph ju Bittoria. 143. — Schlacht von Gamonal. 144. — bei Espinofa. 144. — bei Tudela. 145. — Gefecht bei Gos

mosterra. 146. — Ankunft Buonap.'s zu San Marrino. 147. — Madrid; Morla. 147. — Unterhandlungen:

Kapltulation von Madrid. 148. — Aufhebung des Naths von Kastilien, der Inquisition u. des Lehnswesens. 149. — Aufruf Buonap.'s an die Spanier. 149. — Antwort auf die Adresse v. Madrid. 150. — Kückschr Joseph's nach Madrid. 150. — Eroberung von Rosas. 151. — Gesechte bei Cardes don u. am Llobregat. 151. — Einmarsch Moove's in Spasnien. 152. — Landung Baird's zu Corunna. 152. — Berseinigung beider zu Mayorga. 153. — Gesecht zu Sahagun. 153. — bei Benavente. 153. — Rückzug Moore's. 154. — Gesecht bei Mancilla. 154. — Schlacht von Coruns na; Tod Moore's. 154. — Einschiffung der Engländer. 154. — Schlacht bei Ucles und Akcazar. 155. — Rückstehr Buonap.'s aus Spanien. 155. — Zwistigkeiten mit Joseph. 156. — Plan Napoleon's. 157.

Portugiesisch = spanischer Arieg. Bundniß mit Spanien und England. III. b. 211. — Belagerung von Saras goffa. 212. 213. — Eroberung deffelben. 214. 215. — Einfall Soult's in Portugal. 215. - Gefechte bei Alas ris und Monteren. 216. - bei Braga. 216. - Erobes rung von Oporto. 216. — Gefecht bei Ciudad Real. 217. - bei Meffa d'Ibor und Baldecanna. 217. - Schlacht bei Medellin. 217. — Rudgug Soult's, 218. — Eine nahme von Corunna und Ferrol. 219. — Bigo, 219. — Gefecht bei San Payo. 219. — Gefechte bei Billa Nuova u. Torre la Beja. 219. — Schlacht bei Talavera de la Renna. 221. 222. — Ruckjug Bellesley's. 223. — Bels lington. 223. — Gefecht bei Banos. 224. — Schlacht bei Almonacid. 224. - la Romana. 224. - Gefecht bei Tamames. 225. - bei Alba de Tormes. 225. Schlacht bei Ocanna. 226. - bei Santa Fe. 226. bei Beldite. 226. — Gefecht bei Juan de la Degna. 227. — bei Bales. 227. — Belagerung von Gerona. 228. — Gefecht bei Brunola. 229. — Eroberung von Gerona. 230. — Zentraljunta von Sevilla. 230 - 232. - Portugal. 232. - Regentschaft. 233.

- — Aufruf der Junta von Sevilla. III. b. 261. — Zug Joseph's und Soult's gegen Andas lusien. 261. — Ueberwältigung der Sierra Morena. 262. — Gefecht bei Alcala la Real. 262. — Aufruf Joseph's an die Spanier. 262. — Einnahme von Sevilla. 263. — Flucht der Zentraljunta nach Cadir. 264. — Rüstuns gen zu Cadir. 265. — Regentschaft. 265. 266. — Gestecht bei Malaga. 267. — Schlacht von Bich. 268. —

Sinnahme von Softalrich 268. - Gefecht bei Billeo. 268. — Gefecht bei Lerida. 269. — Einnahme von Les rida. 269. — und Mequinenza. 269. — Organisation von Spanien burch Joseph. 270. - Belagerung von Car Dir. 270. — Gefecht bei Opiebo. 271. — Einnahme von Aftorga. 272. — Bundnif England's mit Portugal. 272. - Unternehmen Daffena's gegen Portugal. 273. - Bei fecht bei Alcavita. 274. - Eroberung von Ciudad Ros drigo. 275. - Gefecht bei la Conception. 275. - Eros berung von Almeida. 276. - Einmarfch. Maffena's in Portugal; Ruchug Bellington's. 276. Gefect bei ----Bufaco. 277. - Befegung von Coimbra. 278. - Dafe fena ju Alenquer. 278. 279. — Ruding Maffena's nach Santarem. 280. - Spanien: Gefccht bei Binaros. 281. - Einnahme von Tortofa. 282. - Gefecht bei Moguer. 282. — bei Fuengirola. 282. — bei Almanjara. 283. - bei Bienvenida. 283. - Guerillas. 284 - 287. -- Zusammenberufung der außerordentlichen Cortes. 288. - Eroffnung derselben. 289. - Reue Regentschaft. 290. - Portugal: Gefechte bei Transcofo, Sargeda und Billa de Ponte. 304. - Eroberung von Olivenja. 304. Tod la Romana's. 305. — Schlacht an der Gebera. 305. — Eroberung von Badajog. 305. — von Campo Major. 306. - Spanien: Gefechte bei Medina Sidor nia.:306. — Gefecht bei Bermefa u. Barrofa. 307. — Portugal: Gefecht bei Guarda. 308. — Rudjug Maffer na's. 309. - Gefecht bei Pombal. 309. - bei Redinha. 309. — bei fog d'Aronce. 310. — bei Repoilla de Coa. 310. — bei Campo Major. 311. — Einnahme von Olie venga. 311. — Gefecht bei los Santos. 311. - Belas gerung von Badajos 311. - Schlacht bei Fuentes de Honor. 312. — Einnahme von Almeida. 313. — Schlacht an der Albuherra. 314. — Aufhebung der Bei lagerung von Gabajog. 315. - Gefecht bei Ufarge. 315. - Gefechte bei Diebla. 217. - bei Grenada. 317. bei Bennavides, Villamar u. Aftorga. 318. - bei Aftors ag. 318. — an der Ajava. 318. — ju Aldea de Ponte. 319. — bei Arroyo del Moling. 319. — bei Bornos. 320. — bei Checa. 320. — Ueberfall von Figueras. 320. - Biedereinnahme deffelben. 321. - Ueberfall van Duy, cerda, 321. — Belagerung von Tarragona, 321. — Ers frumung von Tarragona, 322. 323. — Suchet gegen Balencia. 324. - Befecht bei Duch. 324. - Ochlacht

bei Murviedro. 324. 325. — Gefecht bei Duncerba. 325. — bei Aperbe. 325. — Einnahme von Valencia; Ges fangennehmung Blate's. 326.

Portugiesisch = spanischer Arieg. Ausbruch Wellington's von der Agueda. IV. a. 57. 4 Belagerung von Cindad Rodrigo. 58. — Erstürmung bestelben. 58. — Krieg der Guerillas. — Schlacht von Altafalla. 59. — Sinnahme von Pentecola. 60. - Gefecht bet Cortama. 60. - Ber lagerung von Badajog. 60. - Befturmung beffelben. 61. - Gefecht bei Billa Garcia. 62. - bei Aranda, 62. bei Noguera. 62. - Einnahme von Almaras. 63. Gefecht bei Bornos. 63. — Einnahme von Lequitio. 63. - von Almeria. 64. - Einnahme von Satamanca. 64. - Gefecht bei Caftrejon. 65. - Schlacht von los Arae piles. 66. — Ruckjug ber Frangofen nach Balladolid. 67. — Rudzug Joseph's. 67. — Gefecht zu Dajalas honda. 67. — Raumung von Madrid durch die Franzos fen. 67. — Besetzung deffelben durch Wellington. 68. — Aufhebung der Betagerung von Cadir. 68. — Raumung Andalusien's durch die Frangosen. 69. - Gefechte bei Vilbao und Zarnosa. 69. — Wiedereinnahme von Vilbao burch die Franzosen. 70. — Einnahme von Astorga. 70. — Gesecht bei Castalla. 70. — bei Vich. 71. — Einrahme von Burgos. 71. — Wergebliche Angrisse Wellingsenzon's gegen die Zicabelle. 72. — Radzug Wellings ton's. 72. 73. — Biederbesemung von Madrid burch die Franzosen. 73. — Rudzug Wellington's hinter die Agues da. 73. — Rucktehr Joseph's nach Madrid. 74. - Bels lington; Oberbefehlshaber der fpanischen Beere. 74.

Nückzug Soult's aus Spanien.

IV. a. 231. — Beschluß der Cortes über Werpslegung des Heeres. 231. — Guerillas. 231. — Rückzug Josseph's nach Balladolid. 232. — Gesechte bei Lodosa und Lerina. 232. — Ausbruch Wellington's von Ciudad Rosdrigo. 232. — Beschung von Salamanka. 233. — Gessecht bei Estevar. 233. — bei Osma. 234. — Schlacht bei Vittoria. 234. 235. — Rückzug Joseph's nach Franksreich. 236. — Erstürmung von Tolosa. 236. — Einnahsme von Pancorbo. 236. — Bergeblicher Versuch Murstap's gegen Tarragona. 237. — Gesecht bei Carcagente. 238. — bei Abisbal. 238. — bei Olot. 238. — Soult, Oberbeseschlshaber. 238. — Schlacht der Pyrenäen; Sostauren. 239. — Eroberung von Saragossa durch Mina.

240. - Erfturmung von San Schaftian, 240. - Ber fecht bei Ordal. 241. — Uebergang Bellington's über bie Bidaffoa. 242. — Eroberung von Pampelona. 242. - Ereffen bei Orthes. 242. - Gefecht bei Bille Fraus che. 243. - Gefechte gwifchen der Dive und dem Mour. 243. — Bertrag von Balençay. 246. — von ber Res gentschaft verworfen. 247. Portugiesisch : spanischer Krieg. Bewegungen bei ben beiderseitigen heeren. IV. a. 309. — Bergog von Ans gouleme bei Wellington. 309. - Gefecht bei Salette. 310. - bei Garris. 310. - Ochlacht bei Orthes. 311. - Gefecht bei Mires. 312. - Uebergang ber Englans der über den Adour unterhalb Bayonne. 312. - Belas gerung von Bayonne. 313. - Befegung von Borbeaur; Beresford; Angonicme, 313. - Gefecht bei Tarbes. 314-— Schlacht von Touloufe. 314. — Ruckjug Coult's nach Cafteinaudary. 315. — Befetjung Touloufe's durch Wellington. 315. — Baffenfillstand. 316. — Gefecht bei Bayonne. 316. — Katalonien; Rudfjug Suchet's nach Frankreich. 316. — Raymung von Lerida, Mequinenja und Mongon. 316. - von Gerona, Dlot und Puycerba. 316. - Anfunft Ferdinand's ju Gerona. 317. Posen, Frieden ju, III. a. 332. Posten, Ginführung derselben. I. a. 9. Potemtin, I. a. 434. 468. Potsdam, Uebereinfunft von, III. a. 240. Drag, Schlacht auf dem weißen Berge bei, I. a. 174. -- - Schlacht von, I. a. 375. - - Kongreß ju, IV. a. 151. Praga, Erstürmung von, II. a. 306. Pragmatische Banktion Karl's VI. I. a. 314. Pregburg, Fineden von, III. a. 249. Preußen, Gatularistrung deffelben. I. a. 122. — Einfluß der Reformation. 134. erbliches herzogthum. I. a. 197. Bertrag von Wehlau. I. a. 207. Frieden ju Boffem. I. a. 257. - Schlacht von Rehrbellin. 258. Frieden ju St. Germain en Laye. I. a. 260. Rurfurft Friedrich Bilhelm. I. a. 283. - Königstitel. I. a. 324. 330. Friedrich Wilhelm I. I. a. 340. Friedrich II. Regierungsweise. I. a. 409.

Proußen, Einmischung in die hollandischen Unruhen. I. a. 457.

Bundniß mit der Pforte. I. a. 466.

Briedrich Wilhelm II. I. b. 273. — Religioner und Benfureditt. 274. - Bundniß mit der Pforte und Polen. 275.

Lage. II. a. 181. - Frieden ju Bafel mit Frants

reich. 182.

- , geheime Uebereinkunft mit Frankreich. II. a. 237. Friedrich Bilhelm III. H. b. 269. — Lage. 270 - 272. - Theilnahme an der 2ten bewaffneten Deus tralität. 273.

- Streit mit England. II. b. 296.

" Uebereinfunfte mit Frankreich über die Entschäbis gungen. III. a. 57.

- Ertlarung ber Befigergreifung der Entschädigun. gen. III. a. 57. - Befegung derfelben. 58.

Uebereintunft mit Frantreich u. Baiern, III. a. 61. - Uebereintunft ju Potedam. III. a. 240. Bien. 246. — Lage von Preugen. 247.

Lage beffelben; Berhaltniffe ju Frantreich. III. a. 272. — Sendung von Haugwis nach Paris. 273. Militarische Besignahme von Hannover. 273. — Bers

trag mit Frankreich ju Paris. 274.

- Grangftreitigkeiten mit Murat. III, a. 274. Spannung mit England und Sweden, 275. - Befits nahme von Sannover. 275. — Bertreibung der Schwes den aus Lauenburg. 275. — Embargo auf preußische Schiffe in England. 275. — Englische und ichwebische Blotade der Fluffe und Safen. 275. — Kriegsertlarung England's gegen Preugen. 276. - Sendung bes Bers jogs von Braunschweig nach Petersburg: 276. — Rus ftungen. 276. - Mordifcher Bund. 279.

Ruftungen. III. a. 290. — Wiederherftellung bes guten Bernehmens mit Schweden. 290. - mit England. 291. - Sendung Morpeth's. 291. - Frieden mit Enge land ju Memel. 291. — Sendung von Krufemart nach Petersburg. 291. - Unterhandlungen mit Frants reich. 292. — Ultimatum. 292. — Lage von Preußen.

293 - 295.

- Gewinn durch den Deputationshauptschluß. III. a. 410. — Taufchvertrag mit Baiern. 410. — Bermals tung. 410. 411. - Aufhebung der Rlofter. 411.

"Anteihe. 412. — Statistisches Bureau. 412. — Ren Anleihen. 412. — Tresorscheine. 412.

Preußen, Berhandlungen mit Frankreich über die Kontribu eionen. III. b. 130. 131. — Uebereinkunft zu Paris. 132 — zu Berlin. 133. — Uebereinkunfte mit Frankreich über die Oderfestungen u. s. w. 134. — Bertrag von Bavonne. 134.

— Berhältnisse mit Frankreich; gewaltsames Berfahren desselben. 340. 341. — Uebereinkunft über konfiszine Schiffe. 341. — Bundniß mit Frankreich. 342. — Ue

bereinkunfte. 342. 343.

Allgemeine Noth, III. b. 474. — Reduktion n. Reorganifation der Armee. 475. — Freiherr von Seem, erfter Minifter. 476. — Regultrung der perfonlichen Be: haltniffe des Landmanns. 476. - Indult. 477. - Ehrem reinigungstribunale. 478. - Bedrudungen durch die Fram josen, 478. 479. — Sterblichkeit. 480. — Berabsehung ber Scheidemunge. 480. — Raumung. 480. — Bertrag von Bayonne. 480. — Unterhandlung gw. Preußen u. Sachfen. 481. — Uebercinfunft mit Baridau. 482. — Unterhand: lungen. 482. — Freiherr v. Stein. 483. — Reorganifation der Armee. 483. — Reorganisation der Verwaltung. 485. Stadteordnung. 485. — Staatsrath; Oberrechenkammer. 486. — Oberprasidenten. 486. — Gorge für Bisbung und Erziehung; Eurnwesen. 487. — Acchtung des Frei berrn von Stein durch Buonap. 487. — Berordnung gu gen geheime Berbindungen. 488. — Reife des Konige nach Petersburg. 488. — Scharnhorft. 488. — Bercie nigung der Armee. 488. — Bertauf von Domanen. 489. - Rurs der Treforscheine. 489. - Einlösungskomtoirs der Thaterfcheine. 489. — Rudtehr bes Konigs nach Berlin. 489. — Bezwungene Unleihe. 490. — Barbenberg. Staatskanzler. 490. — Aufhebung der Zünfte. 490. — Steuern. 490. — Universitat ju Berlin. 491. — 30 ber Konigin. 491. - Unruhen in Oberschlesien. 491. -Verwandlung der Bauergüter in vollkommenes Eigenthum, 492. — Aufhebung des Indults. 492. — Versammiung von Notabeln zu Berlin. 492. — Vereinigung der Und versität von Frankfurt an der Oder mit der ju Breslau. 493. — Ausfuhrverbot der Scheidemunge und bes Gil bers. 493. Berbaltniffe mit Frankreich. IV. a. 93. - 2014

ruf Yort's von Ronigeberg. 95. - Friedrich Bilbeim in

Digitized by Google

Breslau. 95. — Bildung freiwilliger Idger. 95. — Blås cher. 95. — Orden des eisernen Kreuzes. 96. — Bundoniß zw. Rußland und Preußen zu Kalisch. 96. — Ues bereinkunft zu Breslau. 97. — Zentralkommission. 97. — Zweite und dritte Uebereinkunft zu Kalisch. 97. — Aufruse des Königs. 98. — Anordnung der Landwehr und des Landsturms. 99. — Aufhebung des Kontinentals spstems. 99. — Kriegserklärung an Frankreich. 99.

Preußen, Lage beim Ausbruch des Rrieges. IV. a. 104.

- Unterhandlungen mit Sachsen. 105.

— Refonstruktion der Monarchie. IV. a. 389. siehe:

Wien, Kongreß 3u.

— Uebereintunft zu Kreuznach mit Oesterreich und Baiern. IV. a. 404. — mit Hannover zu Wien. 404. — mit Nassau. 405. — mit Darmstadt. 405. — mit Schweden. 405. — mit Darmstadt. 406. — mit Hessen: Kassel. 406.

- Finaninoth, IV. a. 552. - Befdrantung ber Auswanderung. 552. - Staatsburgerrecht ber Buben. 552. — Neue Organisation des Johanniterordens. 552. - Gezwungener Rurs der Treforscheine. 553. - Nas tionalfotarbe. 553. — Verfauf von Staatsbomanen. 553. — Orden des eisernen Kreuzes. 553. — Landwehr; und Landsturmordnung. 554. — Aufhebung des Kontinentale fuftems. 554. — Biederherftellung ber Universitat Salle. 554. — Kriegerische Denkmunge. 554. — Allgemeine Militarpflichtigfeit. 554. - Eintheilung der Rriegsmacht. 555. 556. — Finanzmaaßregeln. 556. 557. — Berfamme lung ber einstweiligen Dationalreprafentanten jur Auss gleichung der Kriegsschäden. 557. — Reorganisation der wiedervereinigten Provinzen. 557. — Neufchatel; Bers faffung. 558. — Musichuß gur Reform bes Gottesbiene ftes, 558. - Bibelgefellichaft. 558. - Luifenorden. 558. - Versprechen einer Repräsentativverfassung. 559. Organisation der Stande von Meufchatel. 560. - Bere anderung in den hochsten Behorden. 560.

- Territorialvertrag mit Schwarzburg : Sondershaus fen. IV. b. 138. — mit Darmftadt. 138. — mit Nafs

sau. 139.

— Definitive Organisation der Armee. IV. b. 249.
— Federkrieg über geheime Bunde. 249. — Berbor desselben. 249. — Aufhebung der Universität Erfurt. 250. — Organisation des Staatsraths. 251. — Berfass Saalfstb's Aug. Gesch. b. neuest. Beit, 4. 2868. 2. Abth.

fungsausschus. 252. — Beränderung in der Organisat der obersten Behörden. 252. — Vereinigung der Univ sität von Wittenberg mit Halle. 252. — Anleihe in Eland. 253. — Eisgungsfonds. 253. — Geseh über i Zoll und die Verbrauchssteuer. 253.

Preusisch französischer Krieg siehe: Krieg von 18 und 1807.

Protessanten. I. a. 122. Pruth, Frieden am, I. a. 334. Pugatschew. I. a. 432. Pultawa, Schlacht bei, I. a. 334. Pyrenden, Schlacht ber, IV. a. 239.

Ω.

Quadrupleallianz, I. a. 313. Augree Bras, Erfecht bei, IV. b. 56. Quebec, Schlacht bei, I. a. 376. Quesnoy, Eroberung durch die Desterreicher. II. a. 80. Quessanz, Schlacht auf der Höhe von, II. a. 155. Quiberon, Expedition von, II. a. 178 — 180. Quito, Junta. III. b. 849.

R.

Raab, Schlacht bei, III. b. 189. Raclawice, Treffen bei, II. a. 269. Radom, Generalkonfoberation ju, I. a. 422. Radzin, Baffenstillstand gu, I. a. 287. Ragusa, Besehung von, III. a. 259. Stalien einverleibt. III. b. 10. Rahmanie, Schlacht bei, II. b. 249. Ramilies, Schlacht bei, I. a. 304. Rasgard, Schlacht bei, III. b. 564. Raffadt, Frieden ju, I. a. 307. - Kongreß zu, II. b. 24 fgd. Rattau, Kapitulation von, III. a. 313. Raucour, Schlacht bei, I. a. 364. Ravenna, Schlacht von, I. a. 107. Reformation, Biedererwachen der Ruleur. I. a. 115. Bralien. 115. - Deutschland. 117. - Martin Butha 120. — Chauvin 120. — Reichstag gu Borins. 121

- Bormfer Cbite. 121. - Bibelüberfegung. 121. -Bauerntrieg. 122. - Satularifirung von Preußen. 122. - Bund ju Deffau, desgl. ju Torgau. 122. - Reichse tag ju Speier. 122. - Protestanten. 122. - Augeburgi: iche Konfession. 122. — Bund ju Schmaltalben. 123. - Beilige Ligue. 123. - Rongil ju Erident. 123. -Schlacht bei Muhlberg. 123. — Bug Morig's gegen Rarl V. 124. - Bertrag ju Paffau. 124. - Frieden ju Augeburg. 124. - Berbreitung ber Reformation. 125. -Erennung der Protestanten. 125. — Folgen der Refor, mation: fintendes Unsehen des Pabstes. 126. - Jefuis ten. 127. - Politische Bichtigfeit, ber protestantischen Geiftlichkeit. 131. — Politische Folgen der Reformation. 132. — auf Deutschland. 133. — Defterreich. 134. — Preußen. 134. — Schweden. 135. — Danemart. 135. England. 136. — Frland. 137. — vereinigte Rieders lande. 137. — Schweiß. 138. — Spanien. 139. — Por, tugal. 139. — Frankreich. 140. — Italien. 141. — Pos len. 141. — Rufland. 142. — auf das politische Sp: stem von Europa. 142. — auf die Rultur. 145. Reichenbach, Kongreß ju, I. a. 459. 466.

Vertrage von, IV. a. 142.

Reichskammergericht in Deutschland. I. a. 86.

Restriptionen. II. a. 194.

Revolution, englische; Wilhelm III. I. a. 274.

Revolution, franzosische, siehe: Frankreich.
— im spanischen Amerika. III. b. 812. fgb. siehe:

Kolonialwesen, spanisches Amerika.

Revolutionstrieg, franzosischer. Zusammentunft ju Pile nis. I. b. 415. — Ertlarung. 115. — Bundnif amis ichen Rufland und Ochweden. 118. - Frangofifche Rue ftungen. 130. - Unterhandlungen mit Defterteich. 132. 137 - 140. 143. - Frang. Rriegserflarung gegen Des fterreich. 144. - Erfte Feindseligkeiten in Belgien. 187. Ermordung des Generals Dillon. 187. — Gefecht bei " Brisvel. 195. — Einnahme von Menin und Courtrap. 195. — Berhaltniffe mit Preußen. 207. — Zusammens tunft Frang II., Friedrich Wilhelm II. und einiger deuts schen Fürsten ju Mainz. 246. — Schugbundniß zwischen Defterreich und Rufland. 246. — Kwegsmanifest Preus Ben's. 246. — Defterreich's. 247. — Muftungen. 247. - Bundniß zwifchen Defterreich u. Sarbinien. 247. — Mantfest bes Bergogs von Braunfchweig, 215. 248. D 0 2

Ertlarung beffelben von Robleng. 249. - Ertlarung ber frangbfifchen Pringen. 249. — Rheinübergang ber Preu Ben und Seffen. 249. — Ginmarfc in Frankreich. 249. - Einnahme von Longwy. 250. - von Berdan. 250. Gefecht bei Croix au bois. 252. - Ranonabe von Balmy. 252. — Baffenstillstand. 253. — Auftandigun deffelben; Ruckjug. 253. Revolutionstrieg, frangofifcher. Eroberung von Ou vonen und Rigga durch Montesquiou u. Anselme. II. a. 5. - Einverleibung. 5. - Bergleich mit Genf. 6. -Flucht Montesquiou's. 6. - Einfall Ruftine's in bie Pfalz. 7. — Eroberung von Mainz. 7. — Befehung von Frankfurt. 7. — Ruding ber Berbundeten aus Krantreich. 8. — Bergebliche Belagerung von Life durch Die Desterreicher. 9. - Damourier; Plan der Eroberum von Belgien. 10. - Schlacht von Jemappes. 41. -Gefecht bei Anderlecht. 12. - Eroberung von Belgien. 12. — Befchluß über Revoluzionirung der erobetten Lans der. 12. — Erstürmung von Frankfurt durch Preugen und Seffen. 14. - Rudgug Ruftine's. 15. Bermeigerte Anertennung ber Republit durch England. II. a. 36. - Entfernung Cham velin's, 36. — und Maret's. 36. — Kriegsertlarung ger gen England, Solland u. Spanien. 37: - Große Kow lition gegen Frankreich. 38. — Kriegserklarung des dem fchen Reichs. 38. - Bundniffe Englands mit Rufland, Sardinien, Spanien, Meapel, Preugen, Defterreich um Infoldnehmung deutscher Truppen. Portugal. 38. 38. - Bergebliche Unternehmungen Beurnonville's. 40 - Dumourier; Plan. 41. - Einfall in Holland. 42. - Einnahme von Breda. 42. - Rlundert und Gertrus: benburg 42. — Erflarung der Souveranetat des baiu vischen Bolts. 42. - Belagerung von Maftricht burd Miranda. 43. - Schlacht bei Albenhoven. 44. - Bu fecht bei Ochwalmen. 45. - Aufhebung der Belagerung von Maftricht. 45. - Gefecht bei Tongres. 45. - Lit tich von den Defterreichern befest. 45. - Ruding der Frangofen. 45. - Gefecht bei Tirlemont. 46. - Schlacht bei Necrwinden. 46. — Gefecht am Gifenberge. 46. -

Unterhandlungen Damourier's mit den Oesterreichern. 47. — Ruckjug besselben aus Belgien. 47. — Uebereinkunf mit Mack. 47. — Ankunft jakobinischer Abgeordneten. 48. — Borforderung Dumourier's vor die Schranken des

Ronvents. 49. — Berhaftung ber Konventsbeputirten durch Dumourier. 50. — Abfall der Truppen; Flucht Dumourier's. 50. ,- Ertlarung Roburg's an die Frans sofen. 51. — Zusammentunft zu Antwerpen. 51. — Zweite Erklärung Koburg's. 51. — Rheinübergang der Preußen. 52. — Gefecht bei Stromberg. 52. — Ueber: gang Burmfer's über ben Ahein. 52. - Einschließung von Maing. 52. - Italien: Gefecht bei Albarette. 76. - bei Balmenie. 76. - Spanien: Schlacht bei St. Laurent de Lacerda und Ceret. 77. — Gefecht bei Mas d'Eu. 77. - bei Chateau Pignon. 77. - Eroberung von Bellegarde. 77. - Gefecht bei Perpignan. 78. -Schlacht bei Villelongue. 78. — Einfall ber Spanier in Rouffillon. 78. - Belgien: Ereffen bei Bicogne; Dams pierre. 78. — Schlacht bei Famars. 79. — Gefecht bei Turcoing und Roncle. 79. — bei Arlon. 79. — Eros berung von Condé. 79. — und Balenciennes. 80. — Eroberung von Mainz. 80. — von Queenop. 80. Eroberung von Toulon; Napoleon Buonaparte. 99. — Belgien: Schlacht bei Hondschooten. 100. - Rudjug des herzogs von Port. 100. — Jourdan. 100. — Schlacht bei Battigny. 101. - Rhein: Gefecht bei Pire mafens. 101. — Uebermaltigung der Beiffenburger Li: nien. 102. — Belagerung von Landau. 102. — Rud? jug der Preugen und Defterreicher. 102: - Schlacht bei Raiserslautern. 103. — Schlacht am Geißberge bei Beise fenburg. 103. - Rudjug Burmfer's über den Rhein. 103. Revolutionstrieg, franzosischer. Carnot; franz. Kriegs, macht. II. a. 135. — Pichegru. 136. — Belgien: Ans tunft des Kaifers Frang bei per Armee in Belgien. 136. - Gefecht bei Cateau Cambresis. 136. - Eroberung von Landreep. 137. — Eroberung von Courtrap. 137. - Gefecht bei Moucron. 137. - Einnahme von Decs nin. 137. — Gefecht bei Toureving. 137. — Schlacht bei Tournay. 138. — Gefecht bei Hooglede. 138. Einnahme von Ppern. 138. — Ereffen bei Rouvroir. 139. — Einnahme von Charleroi. 139. — Schlacht bei Fleus rus. 139. — Gefecht bei Soignes. 140. — Ginnahme von Bruffel. 140. - von Landrecy. 140. - Quenoy, Balenciennes und Condé. 140. — Ruckzug der Berbuns beten. 140. — Einnahme von Antwerpen. 140. — Tref; fen bei Aspermont. 140. — Gefecht bei Julich u. Drus ren. 141. - Rudjug der Defterreicher über den Rhein.

141. — Eroberung von Mastricht. 141. — Solland: Eroberung von Olups. 141. — Gefechte bei Baxtel und Beitel. 141. - Eroberung von Erevecoeur. 141. und Bergogenbufch. 141. - Uebergang Dichegra's aber die Maas. 142. - Gefcot bei Druiten. 142. Einnahme von Bentos. 142. - Eindringen Pichegen's über bas Gis in Solland. 143. - Angefnupfte Unter: bandlungen. 143. — Uebermaltigung der Linien von Bee ba; Eroberung ber Bommelinsel. 143. — Uebergang ber Frangofen aber bie Baal. 144. - Gefechte bei Buuren, Dimwegen und Roferbane. 144. - Radjug ber Englan der zwischen den Leck und die Pffel. 144. - Aufruf Daendels's an Die Bollander, 144. - Infurrettion # Lepben. 144. — Eroberung von Utrecht. 144. — Einzug Daenbels's in Amfterdam. 144. — Der Erbstatthalter legt feine Memter nieder. 144. - flieht nach England. 145. — Uebergabe von Gertrupdenburg. 145. — Ber: fammlung vorläufiger Stellvertreter des basavifchen Botts. 145. - Erflarung ber Bolts fouveranetat und der Den fchenrechte. 145. — Aufhebung der Erbstatthaltermutte. - Anertennung der neuen Ordnung ber Dinge burch die Blotte. 145. — Rudjug der Englander nach Beftphalen. 145. — Bundniß zwifchen Franfreich und Bolland im Bang. 146. - Oubfidienvertrag von Enge land und Solland mit Preußen. 147. - Gefecht bei Moorlautern und Raiferslautern. 147. - bei Ebesheim. 147. - Schlacht bei Raiserslautern, 147. - Eroberung von Trier. 148. — Gefecht Bei Kaiserslautern. 148. — Ruckung der Berbandeten über den Abein. 148. - Er: oberung von Luxenburg. 148. — von Rheinfels. 148. ber Rheinschange. 148. — Spanien: Schlacht bei Bage nol und Ceret. 149. - Ginnahme von Collioure. 149. - Eroberung von Bellegarde. 150. - Schlacht bei Monte Nero. 150. — Eroberung von Figueras. 150. von Rofes. 150. — von Fuencarabia u. S. Gebaftian. 150. - Miederlage der Spanier. 151. - Unterhandlungen. 151. - Bundniß zwischen England und Tostana. 152. - Italien: Gefecht bei Ceva. 152. - Eindringen bet Frangofen auf das gennesische Gebiet. 153. — Frieden zwischen Frankreich u. Tostana. 153. — Seefrieg: Landung der Englander auf Korfifa. 154. — Eroberung von Baftia. 155. — Suldigung an die Englander. 155. — Bereinigung mit England. 155. - Schlacht auf ber Sobe

þ

i

١Ł

12 ·

11 =-

ť.

ĸ

ř

į

von Dueffant. 155. - Schlacht auf ber Bobe von l'Or rient. 178. - Landung ber Ausgewanderten in der Bay von Quiberon. 178. - Riederlage berfelben. 179. -Unterhandlungen mit Preußen ju Bafel. 182. - Fries ben ju Bafel. 182. - Uebereinfunft über eine Demartationslinie. 182. - Frieden ju Bafel mit Beffen : Rafs fel. 183. — Rheinübergang Jourdan's bei Duffeldorf. 183. — bei Neuwied. 184. — Einnahme, von Dann: beim. 184. — Gefecht bei Sandschuhsheim. 184. — bei Societ; Clairfait. 184. — Ruckzug der Franzosen. 184. - Biedereroberung von Mannheim. 185. - Baffens ftillftand. 185. — Spanien: Gefecht bei Figueras. 185. — Schlacht bei Ormea. 185. — Frieden zu Basel mit Spanien: 186. - Italien: Ochlacht von Loano. 186. -Rriegsertlarung Spanien's gegen England. 186. — Rufs fifches Geschwader in der Nordsec. 187. — Bundniß zw. England und Rufland. 199. — mit Desterreich. 199. — Bundniß zw. England, Defterreich und Rugland. 199. -Rap. Buonaparte, Obergeneral in Italien. 200. - Ger fecht bei Boltri. 200. — Schlacht bei Montenotte. 200. - bei Dego und Millesimo. 200. - bei Mondovi, 201. - Baffenstillftand mit Gardinien. 201. - Uebergang ber Frangofen über ben Do. 202. — Geftchte bei Foms bio und Cadogno. 202. — Waffenstillftand mit Parma. 202. - Kunkichate. 202. - Schlacht von Lobi. 202. -Einzug Rap. Buonaparta's in Mailand. 202. - Baf: fenftillftand mit Modena. 203. — Aufftand in der Loms bardei; Eroberung von Pavia. 203. — Gefecht bei Bors ghetto und Balleggio. 203. '- Beschung von Berona. 203. - Aufstand in den taiferlichen Leben; gedampft. 203. - Baffenstillstand mit Reapel. 204. - Baffen: ftillftand mit dem Pabfte. 204. — Befegung von Livor: no. 204. — Uebergabe ber Zitadelle von Mailand. 204. - Belagerung von Mantug. 204. - Gefrechte bei Galo und Bressia. 205. — bei Monchiaro, Dezenzano, Salo, Brescia und Lonato. 205. — Schlacht bei Castiglione. 205. — Rampf bei Roveredo. 206. — Gefechte bei Pris molano und Baffano. 206. — Treffen bei Cerea. 206. - Burmfer ju Mantua. 206. - Unruhen ju Reggio. 207. - Rispadanischer Bund. 207. - Uebereinfanft mit Genua. 207. — Frieden mit Reapel ju Paris. 208. - Gefecht bei Fonteniva. 208. - Gefechte bei Montes bello und San Michele. 208. — Schlacht bei Arcole.

209. - Schlache bei Campara. 209. - Sendung Clar: te's nach Bien. 209. — Abbergsivtonvent von Bologna, Ferrara, Reggio und Modena. 210. - Befehung von Bergamo. 210. — Gefeche bei San Dichele. 210. bet la Corona. 210. — bei San Georgio. 211. — Er: sberung von Mantua. 211. — Deutschland: Moreau. 212. - Treffen bei Altentirchen. 212. - bei Beglar. 213. - Ereffen bei Uderath. 213. - bei Renchen. 213. - an der Murg. 213. - bei Ettlingen oder herrenalb. 213. — Befegung von Frankfurt. 213. — Baffenftill ftand mit Burtenberg, Baben und dem fcwabifchen Rreife. 213. - Frieden mit Bartenberg. 214. - Bafi fenftillfand mit dem frantifchen Rreife. 214. - Menteu liedtevertrag mit dem oberfachfischen Rreife. 214. — Bries ben mit Baden. 214. — Schlachten bei Beidenheim und Friedberg. 214. — Baffenstillftand mit Baiern. 214. — Gefecht bei Teining. 214. — Schlacht bei Amberg. 215. - bei Burgburg. 215. - Gefecht bei Altentirchen. 215. - Radjug Moreau's. 215. - Treffen bei Biberach. 216. — bei Emmendingen. 216. — Korfita: Infurret, tionen, 217. — Landung Cafalta's. 217. — Raummg burch die Englander. 217. — Unterhandlungen zw. Enge land und Frankreich; Lord Malmesbury. 217. — Seci trieg: Expedition gegen Irland; Soche. 218. — Italien: Treffen am Genio- 219. - Frieden mit dem Pabfte ju Tolentino. 219. - Bunduiß gwifchen Frantreich und Sarbinien. 220. — Gefecht bei Tarvis. 220. — Unter banblungen. 220. - Dap. Buonap. ju Judenburg an ber Mubr. 220. — Baffenstillstand. 220. — Borlan ger Frieden ju Leoben. 221. — Deutschland: Rheite abergang von Soche u. Morcau. 222. — Benedig: 3m furrettion. 224. — Gefecht bei Galo. 224. - Rriegs, ertlarung. 224. - Demotratifche Berfaffung. 224. -Befehung von Venedig. 224. — Genua: Revolutioni rung. 225. — Uebereinfunft zu Montebello. 225. — Bisalpinische Republik. 226. — Friedensunterhandlungen su Ubine. 231. - ju Lille. 232. - Frieden ju Campo Formio. 232. - Bereinigung bon Mantua mit ber sid alpinischen Republit. 232.

Revolutionskrieg, französischer. Bestätigung des Frie dens von Campo Formio. II. d. 3. — Geheime Berstimmungen desselben. 3. — Benedig. 5. — Reichsbepw tarton zu Rastadt. 8. — Militarkonvention daselbst. 9. —

Armee von England. 10. - Egypeifches Projekt. 10. -Ruftungen. 11. - Armee von Toulon. 11. - Rap. Buonap. ju Loulon. 13. — Einschiffung. 13. — Abs fahrt. 13. — Seefchlacht bei bem Borgebirge St. Bins cent. 20. — auf der Sohe von Camperbuin. 20. + Rougreß zu Raftadt. 24. — Eröffnung deffelben. 26. — Sereit über die Bollmachten. 28. - Unumfdrantte Bolle machten der Reichsbeputation. 28. — Belagerung von Mainz und Chrenbreitftein. 28. — Kapitulation von Maing. 29. — Eroberung ber Aheinschange bei Manns beim. 29. - Berlangte Abtretung bes linten Abeinufers. Aufstellung bes Pringips ber Satularisationen. - Unterhandlungen über die Abtretung des linken 31. Rheimufers. 31. — Zierhenanische Konfoberation. 32. — Organisation des linten Rheinufers. 32. — Bewilligte Aberetung. 32. - Italien: Umtriebc. 33. - Befehung von Rom; Berthier. 37. — Revolutionirung. 38. — Romifche Republit. 39. — Abfehung bes Pabstes. 39. - Begführung deffelben nach Siena, Florenz, Parma und Balence. 40. — Lob ju Balence. 40. — Meuterei unter den Truppen ju Rom. 41. — Aufruhr ju Rom und in der Umgegend. 42. - Organisation der romis ichen Republit. 43. - Berfaffung derfelben. 44. - Ges waltthatiges Berfahren gegen die zisalpinische Republik. 47. - Einmifdung Frankreichs in die Berhaltniffe der batavischen Republik. 48. 49. — Einmischung in die schweißer Angelegenheiten. 52. — Besehung des schweis gerifchen Theils des Bisthums Bafel. 53. - Beweguns gen im Baadtlande. 53. — Lemanische Republik. 54. — Einmarfc Menard's ins Boadeland. 55. - Befegung von Biel burch die Frangofen. 59. -- Unterhandlungen mit Bern. 59. - Baffenftillftand ju Peterlingen. 60. -Reue Unterhandlungen. 63. — Berlangerung des Baf: fenstillstandes. 64. - Befecht bei Dornach. 64. - bei Lengnau. 65. — Befrhung von Golothurn. 65. — Eine nahme von Freiburg. 65. — Gefecht bei Guminen. 69. - bei Fraubrunnen und Urteren. 70. - bei Grauholy. -70. — Kapitulation von Bern. 70. — Rhodanische und belverifde Republit. 74. - Ertlarung ber einen und untheilbaren helvetifchen Republit. 76. - Rrieg mit den tleinen Rantonen. 80. — Gefecht bei Saglingen. 81. bei Wollerau. 82. — bei Immensee. 82. — an ber Schinderleggi. 84. - bei Rofenthurm. 84. - bei Arth. 85.

.- Rapitulation ju Ginfiebein. 86. - Ballis: Geft bei Morge. 87. - Uebereintunft von Graubandten : ben Destreichern. 88. — Gewaltsames Berfahren ! Frangolen in ber Schweiß. 94. - Schuf und Trusbin niß mie Rranfreich. 92. - Gefecht bei Stang. 94. 9 - Expedition nach Egypten. 96. - Rapitulation m Einnahme von Malta. 96. 97. - Fahrt Rap. & nap.'s nach Egypten, 97. — Landung bei Marabu. 8 Erftrmung von Alexandrien. 98. -Bue em Catro. 98. — Gefecht bei Chebreiffe. 98. babe. 99. — Befchung von Cairs. 99. — Schlacht m - Abutir. 100. — Kriegsertlarung ber Pforte gegen Frm reich. 100. — Inflitut ju Cairo. 101. — Gefecht in Sediman. 101. — Aufruhr zu Cairo. 102. — Bug w gen Sprien. 103. - Stallen: revolutionare Umtriebe 104. - Gefecht bei Oneglia. 105. - Uebereinfunft ju Mailand mit Cardinien. 106. — Borfall mit Berne dotte ju Bien. 107. - Abreife deffelben. 107. - Son ferengen ju Gelg. 108. — Rongreß ju Raftade, Pringi ber Satularisationen. 109. — Neue Forderungen Frank reichs. 109. — Strettigkeiten mit Preußen. 110. 111 - Abbruch der Ronferenzen ju Gelg. 111. - Unter handlungen Desterreichs mit Preußen und Rußland. 112 - Reue Forderungen Frankreichs. 113. — Bewillige Schleifung von Ehrenbreitstein. 113. — Unterhandlunge. 114. — Frangoffiches Illeimatum, 114. — Unnahme bei felben. 115. — Tweite Roalition. 115. — Rustida Protektorat des Maltheser Ordens. 116. 117. — Swif meister besielb. 117. - Ludwig XVIII. ju Mitau. 117. - Berbindung jw. Rugland und Ocfterreich. 118. -Bundniß zw. Rugland und ber Pforte. 119. - Beinit England's. 119. - Rriegsertlarung der Pforte gegen & batavifche Republit. 119. - Bundniß zw. der Pfent und beiden Siglien. 119. - Bundniß gw. Rugland un Portugal. 119. — Bundniß England's mit Aufland. 119. - mit beiden Sigilien. 119. - Uebereintunft m. England und Rufland. 120. - Geetricg: Bombardi rung von Savre. 121. — Angriff auf Oftende. 121. -Branzbsische Expedicion gegen Irland. 122. .— Landung bes Generals Humbert. 122. — Gefecht bei Ballinamad. 122. - Treffen bei ber Insel Torp. 122. - Eroberm von Minorfa durch die Englander: 123. - Eroberun der kleinen frangofisch ; venezianischen Infeln. 124. -

Eroberung von Rorfu. 124. - Italien: Banbitt gwis ichen Desterreich und beiden Sigilien. 125. - Mack, Oberbefehlshaber der neapolitanischen Armce. 126. Feldzug der Meapolitaner. 127. — Befetung von Rom. 128. - Gefechte bei Terni, Forme und Civita Caftellas na. 128. — bei Calvi. 128. — Ruckjug ber Meapolitas ner. 128. — Rammung von Rom. 128. — Frangofische Rriegsertlarung gegen Reapel und Sarbinien. 129. -Einmarsch der Franzosen in Picmont. 129. — Absehung des Konigs von Sardinien. 129. — Entfernung beffels ben. 130. — Befehung von Lucca. 131. — Aluche bes Königs von Neapel nach Sizilien. 132. — Gesecht bei Capua. 132. — Baffenstillstand zu Capua. 133. — Reus terei; Flucht von Mack. 133. — Aufruhr ju Meapel. 134. — Ersturmung von Reapel durch Championnet. 136. — Erklärung einer parthenopäifchen Republik. 137. - Absehung von Championnet und Joubert. 137. -Französische Kriegsertlätung gegen Ocsterreich und Tostas na. 138. — Entfernung des Großherzogs von Tostana. 1.38. volutionskrieg, französischer. Französische Beschrän: ungen des neutralen Handels. II. b. 150. — Etllås ung der frang. Bevollmachtigten gu Raftadt aber ben Marfc der russischen Eruppen. 152. — Aufhören der Interhandlungen zu Nastadt. 152. — Uebergabe von Che enbreitftein. 152. 153. - Rheinübergang Jourdan's. 53. - Ende des Rongreffes ju Raftadt. 154. - Bes andtenmord bei Raftadt. 155. — Unterhandlungen zwie den Frankreich und Ochterreich. 155. - Einnahme von Dannheim. 156. — Manifest des Ergherjogs Karl. 157. - Frang. Kriegserklarung gegen Defterreich und Tos: ana. 157. — Ueberfall Graibandtens durch Daffeng. 59. - Gefangennehmung Auffenberg's. 159. - Ber echt bei Pont. 159. — Gefecht bei Feldfirch. 159. ei Taufers. 159. — bei Finstermans. 159. — Schlacht ei Oftrach und Pfullendorf. 160. - bei Stockach. 160. - Gefecht bei Triburg. 160. - Unruhen in der Schweiß. 64. — Aufruf Rarl's an die Schweißer, 161. — Ers berung des Engadein durch Bellegarde. 162. — Gefechte ci Lugienfteig. 162. - Einruden Rarl's in die Schweit. 62. — Gefecht bei-Binterthur. 162. — bei 3fric. 62. — Befetung beffelben durch Rarl. 163. — Bes ichte an der Gibl, bem Joftberge, bem Rabenfteig und

Sei Einfiebeln. 163. - Rading Rarl's aus ber Gin nach Deutschland. 164. - Rheinübergang Miller's - Ructjug deffelben. 165. - Eroberung von Mannh 165. - Stallen: Schlachten bei Legnand und Ben 166. — bei Berona und Magnano. 167. — Rud ber Frangofen. 167. - Ochlacht bei Caffano. 168. Befehung von Mailand. 168. — Einnahme von Pel ra. 168. — und Pigzighetone. 168. — Infurreftin Meapel; Reggio Rinaldi; Kardinal Ruffo. 168-1 - Revolutionare Regierung ju Meapel. 170. - A jug der Frangofen aus Deapel. 170. - Rampf bei cetto. 174. — Eroberung von Cafale. 174. — 664 an der Trebia. 175. — Gefecht bei San Giuliano. - Einnahme von Ferrara, -ber Bitadelle von Rail und Turin. 175. — von Alessandria. 175. — wi Di tua. 175. — Mcapel. 176. — Einnahme deffchen but Ruffo. 177. — Baffenstillstand. 178. — Rapinlatio 179. — Bruch berfelben. 179. — Staatsjinia; 30 tionen. 180. — Ructehr bes Konigs aus Sigilien, il - Pring von Caffano. 180. - Rapiculation von 311 181. — von Ancona. 181. — Schlacht bei Rovi. ff - Einnahme von Tortona. 182. - Schlacht bit & vigliano und Foffano. 182 - Einnahme von Coni & - Spanning swiften Defterreich und Rufland. 18 - Sowcis: Schlacht bei Burich; Korsatow; Musa 184. - Sinnahme von Burich burch bie Frangefen 18 - Bug Sumarom's. 185. - Gefecht bei Matten. 18 - Reichsgutachten über Aufftellung von 300,000 Ru 186. — Aheinübergang Lecourbe's. 186. — Dem land : Gefecht bei Lauffen. 186. - bei Bislod. - Baffenftillftand. 186. - Solland: Erpedition 18 187. - Hebereintunft zwifchen Rufland und Enja 187. — Landung Abercromby's auf bem Selber. - Rapitulation der hollandifchen Flotte. 188. fen bei Beverwort. 189. — Landung des herpel !! Port und der Aussen. 189. — Gefecht bei Bergen. - bei Alemar. 190. - bei Castricum. 190. tulation zu Alemar. 191. — Kriegserelarung Pauli Spanien. 191. — Rriegsertlarung der Pfortt Spanien. 191. — Bertrag zwischen Rufland u. 191. — Bundniß. 191. — Subfidienvertrag # land und Baiern. 191. — Ruffen ober Ruffen. - Egypten: Bug Rap. Buonap.'s gegen Sprien. 192 Eroberung von Saja. 193. — von Jaffa. 193. — Mord der Gefangenen. 193. — Vergeblicher Angriff gegen St. Jean d'Acre. 194. — Gefecht am Berge Tabor. 194. — Addzug der Franzosen. 195. — Vergiftung der Peftstranken. 195. — Justrektionen in Egypten. 196. — Landung der Türken bei Abukir. 196. — Schlacht bei Abukir. 197. — Flucht Buonap.'s aus Egypten. 198.

- Landung zu Freins. 198.

Revolutionstrieg, franzosischer. Italien: Schlacht von Boltri. II. b. 225. - Gefecht bei Monte Dietra. 225. — Einnahme von Savona. 225. — Reservearmee ju Dijon. 225. 226. — Rheinübergang Moreau's. 227. — Gefechte bei Engen, Stodad, Morfird, Pfullendorf, Biberach, Memmingen. 227. — bei Biberach und Ochs senhausen. 227. — Uebergang Lecourbe's über die Dos nau. 227. - Subfidienvertrag zwifchen Defterreich und England. 227. - 3w. England und Baiern. 228. -Uebereinkunft ju Pareborf. 228. - Dap. Buonap. ju Genf. 228. - Uebergang über die Alven. 228. - Eine jug Rap. Buonap.'s ju Mailand. 229. - Befetung von Migga. 229. — Gefecht bei Montebello. 230. — Schlacht von Marengo. 230. — Uebereintunft ju Aleffandria. 231. - Worlaufige Regierung ju Mailand. 231. - Rudtehr Buonap.'s nach Paris. 234. — Sendung von St. 30s lien nach Paris. 232. — Abschluß eines vorläufigen Reies dens. 232. — Gegenvorschläge Desterreich's. 233. — Aufe fundigung des Baffenstillstandes. 233. — Baffenstillstand ju Sobenlinden. 233. — ju Caftiglione. 233. — Frieden zwischen Frankreich, homburg und Isenburg. 233. — mit Maffau und Bieb. 233. - mit Erbach. 234. - Biebers eroberung Malta's durch die Englander, 234. - Bertrag mit Nordamerita. 234. — Kongreß ju Lineville. 235. — Unterhandlungen mit England. 235. - Auffundigung bes Baffenftillftandes. 236. - Deutschland: Ochlacht von Dos henlinden. 236. — Baffenstillstand. 236. — ju Steier. 237. - Italien: Ochlacht am Mincio. 238. - Baffene ftillftand zu Treviso. 238. — Uebereinfunft zu Luneville. 239. — Friedensunterhandlungen. 239. — Abschluß des Friedens. 240. - Uebereintunft mit Opanien über Parma. 241. — Reichsgutachten über den Frieden. 241. — Baffenstillstand ju Foligno. 242. — Frieden ju Florenz mit Meapel. 242. - Rriegserflarung von Spanien an Portugal. 243. — Frieden zu Badajoz. 244. — Frieden

an Wabrib gwifden Frantreid und Dortugal. 244. - Ile bereinkunft zwifchen Rugland u. der Pforte, 245. - Brid ben swifden Rufland und Spanien. 245. - und Frank reich. 245. — Geheime Uebereintunft zwifden Auflan und Frankreich. 246. — Egypten: 246. — Landung di Earten bei Damiette. 247. - Uebereintunft von El Ania 247. — Schlacht bei Heliopolis. 248. — Ermordung Rleber's; Menou. 248. — Landung Abercromby's bei Min fir. 249. — Schlacht bei Rahmanie. 249. — Einnahm von Rofette. 249. — Antunff von Baird. 249. — Kapit tulation von Kairo. 249. — Kapitalation von Aleum brien. 250. - Frieden zwischen Frankreich u. der Pfont. 250. — Unterhandlungen mit England. 251. - Geficht in der Bay von Algefiras. 251. — und bei Cadir. 252. -Borlanfiger Frieden ju London. 252. — Kongreß ju Amient. 252. — Frieden dascibft. 252.

Abeinbund, III. a. 277. siehe: Deutschland. Abodus, Ersberung, durch die Türken. I. a. 114.

Richelien, Kardinal. I. a. 176.

Ried, Bertrag ju, IV. a. 207.

Rio fecco, Schlacht bei, III. b. 96.

Rochelle, Einnahme von, I. a. 184.

Romische Republik. II. b. 39.

II. b. 148. Gebietender Einfluß von Frankrich

Rom, Uebereinkunft zu, zw. Karl IV. u. Ferdinand VII. IV. a. 465. 466.

Rosbach, Ochlacht bei, I. a. 375.

Roschild, Frieden zu, I. a. 207.

Aothière u. Dienville, Schlacht bei, IV. a. 268-270

Audschut, Frieden ju, III. b. 357.

— Schlacht bei, III. b. 574.
Russisch : turbischer Arieg von 1806 u. fgd. Einmarsch der Bussen in die Moldau; Michelson. III. a. 480.
Einnahme von Choczim und Jassp. 480. — Tressen in Eroda. 484. — Einnahme von Belgrad. 481. — Krieglierung der Pforte an Russland. 481.

Ariegsmaniscst. III. b. 546. — Einmischung England's. 547. — Unterhandlungen. 548. 549. — 3thg Duckworth's burch die Dardanellen. 549. — Verzehliche Unterhandlungen. 550 — 552. — Auchgug Duckworth's. 552. Expedition der Englander gegen Egypten. 553. — Ein

nahme von Alexandrien. 553. - Bergeblicher Angriff ges gen Rosette. 554. — Raumung Egypten's burch die Enge lander. 555. — Schlacht bei Lemnos. 556. — Rampf in Servien; Eroberung von Schabacz und Miffa. 556. Gefechte bei Widdin, an der Driffa u. bei Cladowa. 556. — Schlacht bei Giurgewo. 556. — Schlacht am Aspatschai. 557. — Baffenstillstand ju Globofia bei Giurgewo. 557. - Uebereinkunft ju Rudichuk. 558. - Unterhandlungen der Pforte mit den Serviern. 558. — Friedensvertrag amifchen England und ber Pforte. 559. - Friedensunterhandlungen ju Jaffy. 560. - Biebererbffnung des Rrieges. 560. — Rampf bei Giurgewo. 561. — Uebers gang der Ruffen über die Donau bei Gallag. 561. -Rampf in Gervien. 561. — Gefecht bei Beltowis und Iwonia. 562. — bei Cosiak. 562. — Schlacht bei Tars taricza. 562. — Kamenstoi. 563. — Kampf bej Bafards schik. 564. — Einnahme von Silistria. 564. — Schlacht bei Rasgard. 564. — Bergebliche- Unterhandlungen über einen Baffenstillftand. 564. — Angriffe der Ruffen gegen Schiumla. 564. 565. — gegen Rudschut. 565. — Tucfe fen bei Kargali Dere. 565. - Ochlacht bei Barone. 566. — Eroberung von Sistome. 566. — Widdin, Eurs. na und Nicopolis. 566. — Servien: Eroberung von Perfa Palanta. 567. — Treffen bei Warnaricza. 567. - Einnahme von Bregowo. 567. - Unterhandlungen an Buchareft. 568. - Gefecht bei Lofcja. 569. - Iche met Aga, Großvezier. 569. — Wiedereroffnung der Feinde seligkeiten. 570. -- Schlacht bei Rudschut. 571. - Schleifung von Rudschut. 571. - Ruckzug der Ruffen hinter die Donau. 571. — Uebergang Ismail Ben's über Die Donau bei Biddin. 572. — Achmet Aga's bei Rube idut. 573. — Aufruf der servischen Synode. 573. — Gefecht bei Rudschut; Ginfchlieftung der Turten, 573. — Erfturmung von Siliftria. 573. - Baffenftillftand ju Siurgema. 573. - Uebergabe der turtifchen Armee. 573. - Frieden ju Buchareft. 574 - 578. Russisch - schwedischer Krieg von 1808 fgd. - Berhälts niffe zw. Rufland und Schweden. III. b. 612. - Spane nung. 612. — Unterhandlungen. 613. — Zurucksendung

uffisch = schwedischer Krieg von 1808 sigt. Werhaltenisse zw. Rußland und Schweden. IU. b. 612. — Spansung. 612. — Unterhandlungen. 613. — Zurücksendung des Andreasordens. 613. — des Setaphinenordens. 613. — Subsidienvertrag zw. Schweden und England. 614. 615. — Einmarsch der Russen in Kinnland; Burhörden. 616. — Aufrus Burhörden's an die Einwohner. 617. —

an die Truppen. 618. — Befestung von Lovifa. 619. Rudgug Rlingfpor's, 620. - Einnahme von Belfingh Tawafthuns, Swartholm, Abo und Bafa. 620. — En rung pon Sweaborg. 621. - Ruffifche Ertlarung ! Einverleibung von Finnland. 621. — Berhaftung Alopaus ju Stockholm. 621. — Schwebifche Ettin gegen Ruffand. 622 - 625. - Ruffifche Erflarung & - Berhandlungen swiften Schweden und Danm 626 - 629. - Danifde Kriegsertlarung gegen Co ben. 629. - Schwedische Kriegserflarung gegen & mart. 630. - Ruftungen Ochweben's. 631. - 6 der Schweden in Norwegen. 632. - Rading. 633 Gefecht bei Frederitshald. 633. — Einfalle der Ronn in Schweden. 633. — Gefecht bei Ennigdalen 634 Rinnland: Gefechte bei Duhajodi und Sifajodi 634 bei Rewolar und Pultita. 634. — Biebenroben Gothland's u. der Alandeinseln durch die Ochmeben 63 - Unterhandlungen jm. Schweden und England, 6 - Uebereinfunft über Salfetruppen. 636. - 3da -Moore's gu Gothenburg. 637. — Berhandlungen bil nigs mit ihm. 637. — Berweigerte Landung. 637. Moore ju Stocholm; Unterhandlungen. 639 - 64 Rudtehr Moore's nach Gothenburg. 642. — ber m fchen Armee nach Portemouth. 642. - Briefwedid Ronigs mit Burhovden. 643. — Landung bet Gom bei Abo. 645. — vergeblich. 645. — Bergeblicher In gegen Bafa. 645. — Gefecht ben Dy Karleby. 615 Rudjug der Ruffen aus Oftopthnien, Sawolar und relien. 645. - Brief Guftav IV. Adolfs an Alexand 646. — Landung der Schweden bei Kriftinoftabl. - Gefecht bei Kartauna. 648. - Schlacht bei Dim 648. — Raumung der Statthalterichaft Bafa burd Ruffen. 648 — Landung ber Schweden bei Lotalar.6 - bei Belfing. 650. - Gefechte bei Stot : lanbit Rundjala. 651. — bei Sando und Romito. 651. fecht bei Rogerwyt. 652. — bei Poferbyt. 652. pereien ; einzelne Gefechte. 652. — Bergeblicher der Englander gegen Kriftianfbe. 653. — Berbil zwischen Schweden und England. 653. — Unterhand gen des Konigs von Schweden mit Danemart. 654 Unterhandlungen Schweden's mit England. 655, 656 Baffenstillstand zu Lochto. 657. - Richtbestatigung Alexander. 657. — Gefecht bei Idenfalmi. 657.

bereinkunft zu Olfiski. 658. — Räumung der Uleaborge Schen Proving durch die Schweden. 658. — Baffenfills stand ju Norwegisch Swinefund, 660. - Berhandlungen am. Schweden und England. 661. 662. - Embargo auf Die englischen Schiffe ju Gothenburg. 663. - Uebereine tunfe über Subfidien. 664. - Thronrevolution ju Stocke holm. 664. — Raumung der Alandeinseln durch bie Schweden. 665. — Sendung Lagerbring's an Alexander. 666. — Gefecht bei Umea. 666. 667. — Unterhandlungen Schwedens mit Danemark und Frankreich. 667. — mit Ruffend. 668. — Rapitulation Gripenberg's bei Seiwis. 669. — Ertlarung Außland's. 669. — Marich der Aufe sen über den bothnischen Meerbusen. 670. — Karl XIII. 670. — Uebereinkunft ju Umea. 671. — Befcot bei Percala Point. 671. — Schwedische Landung zu Racon. 672. - Gefechte bei Diefneboda und Gafwar. 672 Raumung von Umea durch die Russen. 672. — Baffene stillstand an ber norwegischen Grange. 673. - Schwedie Iche Friedensunterhandlungen. 673. — Frieden zw. Ruße land u. Schweden ju Friedrichshamm. 673. 674. — Uer bereintunft zu Tornea. 675. — Zusapurtunde zu Peterse burg. 675. - Frieden jw. Danemart und Schweden ju Jontoping. 675. - Island; Jorgen Jörgensen. 676.

Aussische französischer Arieg von 1812. Rüstungen Rußlands. III, b. 339. — Vündniß zw. Frankreich und Oreußen. 342. — Uebereinkunfte. 342. 343. — Vünderniß zw. Frankreich und Oesterreich. 344. — Unterhande lungen zwischen Frankreich und Rußland. 350 — 353. — Vündniß zw. Rußland u. Schweden. 356. — Uebereine kunft zu Abo. 356. — Frieden zu Oerebroe zw. Schwese den und England, und Rußland und England. 356. — Frieden zw. Rußland und der Pforte. 357. — Vündniß zw. Rußland und Spanien. 357. — Rüstungen, französsische 357. — Organisation der Nationalgarde. 357. — Willikarkonvention mit der Schweiß. 358. — Streite kräfte. 359. — Buonap. zu Dresden. 359. — Abreise nach Polen. 360. — zu Gumbinnen. 361.

Anssisch s französischet Arieg von 1812. Aufruf Buos nap.'s von Wiltowisti. IV. a. 2. — Streitkräfte Buos nap.'s. 3. — der Aussen. 4. — Uebergang Buonap.'s über den Niemen. 5. — Kriegserklärung Ausland's. 5. — Einzug Buonap.'s zu Wilna. 5. — Außerordersicher Saulelb's Aus. Gesch. b. neuest. 3eit, 4. 8bs. 2. Abth. Pp

Reichstag zu Barichau, 5. - Allgem. Konfeberation. — Biederherstellung des Königreichs Polen erflärt, 6.-Organisation von Litthauen. 6. - Poinische Abgeordne zu Wilna; Wybicki. 6. — Beitritt Litthauens zur alle meinen Ronfoderation. 7. - Rucking Barclay be & ly's über die Duna nach Driffa. 8. - Maric Dott row's, 8. - Ruckjug Bagrotion's. 9. - Treffen bi Rarelicgi. 9. — bei Dir u. Romanow. — bei Dobilen 9. — Bereinigung mit Barclay de Tolly bei Rajany. 9 — Bolhynien; Bordringen Schwarzenberg's. 10. 4. & fecht bei Kobryn. 10. — Ruckzug Barclay de Lolly gegen Bitepet. 11. - Gefecht bei Danaburg. 11. -Gefecht bei Bescentowicze. 11. — bei Oftrowna. 11.-Audjug Barclay de Tolly's nach Smolenst; Bereinigun mit Bagration. 12. - Buonap. ju Bitepet. 12. -Gefecht bei Russana. 12. — bet Horodesta. 12. - bi Divin, 13. - Rurland; Gefecht bei Eckau. 13. - 36 sekung von Liban und Mitau. 13. — Gefecht bei Du lentirchen. 14. — bei Jatubowo. 14. — Schlacht u der Driffa. 14. - Schlacht bei Polocz. 14. - lay Buonap.'s. 45. - Aufruf Alexander's an das Bolt. ib - an die Stadt Mostan. 16. - Bufammentunft In. Alexander und Karl Johann ju Abo. 17. — Uebertin tunft. 17. — Gefccht bei Intowo. 18. — bei Krasmi 18. — Schlacht von Smolenst. 19. — Gefecht bei 94 Iontina. 20. — Ruckzug der Ruffen. 20. — Kutusmi 21. — Schlacht bei Mosaist oder Borodino. 22-14 — Rackzug Kutusow's durch Moskau. 25. — Moskai Roftopfchin; Anftalten. 25. — Ginmarich der Frangoli in Mostau. 26. — Einzug Buonap.'s. 27. — Brud von Mostau. 28. — Plunderung. 29. — Munizipalit zu Mostan. 30. — Anschläge und Plane Buonap. 3. 31 - Angefnupfte Unterhandlungen mit Rutusow. 32. 33 - Marich Kutusow's gegen Kaluga. 33. — Erfturmun von Bereja durch die Ruffen. 34. — Ueberfall von 34 rutina. 35. - Buonap. ju Eroiptoi. 36. - Mertit im Rreml. 36. — Gefangennehmung Bingingerobe's. 36. - Sprengung des Kreml. 37. - Befetung von Modi tau durch die Ruffey. 37. — Schlacht von Daloi 3al roslawez. 38. — Marich Tichitichagow's. 39. — Go fecht bei Glust. 39. — bei Gorbatschema. 39. — 🎹 tunfe Tichitchagow's an der Berefina. 59. 40. - 80 fe bei Stimpation. 40. — bei Rudnla, Lazenita und

Willowistl. 40. — bei Borissow. 40. — Kurland: Ges Fecht bei Rubenthal. 41. — Baffenrube. 41. — Kampf an Der mittleren Dung; Gefecht bei Ufzacz. 42. — Erstürmung von Polod. 42. - Befecht bei Cjasnicki. 43. - Eins mahme von Bitepet burch bie Ruffen. 43. - Gefecht bei Czasnicki und Smolnja, 43. — Ruckzug Buonap.'s von Mostau. 44. — Gefecht bei Wiasma. 45. — Kalte. 45. — Gefecht am Bop. 46. — bei Liachowo. 46. -Ankunft Buonap.'s ju Smolenst. 47. - Rudigug von Smolenst. 47. — Gefechte bei Rrasnoi. 48. — Ans funft Buonap.'s an der Berefina. 49. 50. - Uebergang aber die Berefina. 51. — Flucht nach Wilna. 52. — Flucht Buonap.'s von Smorghoni. 53. - über Bilna, Barfchau nach Paris. 54. — Fluchtlinge ju Bilna. 54. - Flucht an den Miemen. 55. - Berluft der Frangofen. 55. - Rutusow zu Wilna. 55. - Ruckzug Schwarzen, berg's aus Bolhpnien. 56. — Ruckung Macdonald's. 56. - Gefecht bei Piktuponen. 56. — Uebereinkunft auf ber Poscherungschen Wähle: Port. 56.

Rufland, Einfluß der Reformation. I. a. 142.

- Iwan Wasilijewitsch I. I. a. 198. Vereinis gung zu einem Reiche. 198. — Iwan Wasilijewitsch II. 198. — Vereinigung von Kasan und Astrakan und Sis birien. 198.
- Feodor I. I. a. 201. Anarchie. 201.
- Boris Gubenow. I. a. 203. Fassche Demes trier. 203. Mostan von den Polen erobert. 203. 204. Bassilj Schniskol. 203. Michaila Feod. Ros manow. 204. Frieden zu Stolhowa. 204. zu Wiasma. 204.
  - Frieden zu Kardis. I. a. 208.
- Alerei. I. a. 284. Fcodor II. 285. Per ter I. 285. — Eroberung von Azow. 286. — Baffens fillstand zu Andrussow. 286. — Frieden zu Mostau. 286.
- - Peter I. Reisen. I. a. 327. Innere Einrichs fungen. 327. 328.
- Gründung von St. Petersburg. I, a. 333.
  - · Peter I., Kaiser. I. a. 337.
- — Ratharina I. I. a. 343. Peter II. 343. Anna. 343. Biron. 344. Krieg mit der Pforte:

Solacht bei Stamutschane. 345. - Frieden gu Beige Aufland, Iwan I. a. 414. — Elisabeth. 414. Rrieg mit Schweden. I. a. 417. - Brieben Abo. 417. — Peter III. 418. — Katharina II. 4 419. — Rrieg mit der Pforte. 428. — Schlacht Tichesme, 429. — Frieden zu Rudschut Rainardge. 43 - Peft. 432. - Aufruhr von Pugatschew. 432 Eintheilung in Gauvernemente. 434. - Poremfin. 434-Turtifches Projett. 435. — Berbindung mit Defienn 436. — Erfte bewaffnete Neutralitat. 436. — Erm bung der Rrimm. 438. — Zufammentunft Rathain und Joseph's. 439. - Bundnif mit Defterreich. 439. Rrieg mit der Pforte. I. a. 462. Rrieg mit Ochweden. I. a. 463. Werela. 465. Frieden ju Jaffy. L. a. 467. Potemtin' Tod. 468. zweite bewaffnete Reutralitat. II. b. 293. Streit mit England. 294. - innere Berhalenisse; Subow. I. b. 346. \_\_ Schiffahrtsvertrag mit Schweben. II. b. 209. 14 Hebereinkunft mit England; "Aufhebung ber be maffneten Meutralität. II. b. 307. - Bertrag ut Mostau mit Engfand, II. b. 308. Aufhebung Des Sandelsveitrags mit Frantis II a. 311. Bandelsvertrag mit England. 311. Buftav IV. Abalf ju Petersburg. 341. - Eod San mering's. 311. - Rrieg mit Perfien. 311. Paul I. II. b. 317 - 319. - Surichtung nung. 320. — Beranderungen. 320. 321. muth; Leidenschaftlichtelt. 322. 323. - Berfdwitm 1324, — Ermordung, 325. — Alexander I. 325.
Lebereintunk mit Frantreich über den Entie Spannung mit Frankreich. III. a. 150. 152-16157. / Hand - Frieden mit Frankreich durch Dubril. III.:a. 279 - Bermeigerte Bestätigung bestelben. 280. - Dim fest. 280. Jufhebung der geheimen Etpedition. III. a. 461 - Rroning Alexander's ju Mostau. 461. — Erra bung von Grundeigenthum durch freigelaffene und Rou

auern. 464. — Erlaubte Freilaffung der Leibeigenen.

61. - Sandel; Odessa. 462.

— Maasregeln für Kultur und Auftlärung. III. a. 63. — Zensur, 463. — Organisation des Ministeriums. 64. — Senat. 465. — Vermehrung der Kriegsmacht. 65. — Organisation des diffentlichen Unterrichts. 466. — Veganisation der Wissenschaften zu Petersburg. 466. — Veganisation der Kosackenstämme. 467. — der Juden. 67. 468. — Gesetsommission. 469. — Erweiterung es Senats. 470. — Einwerleibung von Georgien. 470. 71. — Krieg mit Persien. 471. — Treffen bei Etschiazin. 471. — Eroberung und Sinverleibung von Schirtan. 472. — Groberung von Derbent. 472. — Bereindung Persien's mit Frankreich. 472.

— Utase über die Baareneinfuhr. III. b. 327.

— Spannung mit Frankreich. UI. b. 338. — Rusungen; Granzwache. 339. — Aushebung. 340.

— Unterhandlungen mit Frankreich. III. b. 350 —

5**3∙**∴

— Bundnis mit Schweden. III. b. 356. — Uebers nkunft zu Abo. 356. — Frieden zu Oerebroe mit Engs ind. 356. — Frieden mit der Pforte zu Rudschut und bucharest. 357. — Bundnis mit Spanien. 357.

— "Krieg mie England. III. b. 604. siehe englische anischer Arieg von 1807. — Krieg mit Schweden. 16.Alehe: russische schwedischer Arieg von 1808 fgd.

— Bevolkerung. III. b. 677. — Handel. 677. — andtag, zu Abo. 678. — Neue Einrichtung der Gesetz sammission. 678. — Höchster Reichstrath. 679. — Einspeilung der Verwaltungszweige in Departements. 679. — tegierungsrath in Finnland. 679. — Finanzzustand. 679. — Anleihe. 680. — Ukase über die ausländische Waaseneinsuhr. 681. — Rüstungen. 681. — Finanzmaasteseln. 682. — Krieg mit Persien. 682. — Tressen bei scholkalaki. 682. — Eroberung von Alcholkalaki. 683.

- Krieg mit Persien. Schlacht am Arares. IV. a. 73. - Eroberung von Lenkoran. 673. - Frieden am Seiwa. 674. - Bestätigung desselben zu Tiflis. 674. - Erwerbung von Polen. 674. siehe: Polen.

— Neuer Zolltarif. IV. b. 303. — Utase über Aufsebung ber Leibeigenschaft in Esthland. 303. — Friedenssnantsest. 303. — Berweisung der Jesuiten aus Peterssurg. 303. — Finanzen. 303. — Abbezahlung der des

fentlichen Schuld. 304. — Errichtung einer Reichshabelsbank. 304. — Handel. 304. — Woskau. 304.— Aufhebung der Leibeigenschaft in Kurland. 305. — Hingfors, Haupestadt von Finnland. 305. — Erzbisthe zu Abo. 305. — Ukase über die Verhältnisse frem Kosonisten. 305. — Ukase über die ifraelitischen Krista 306. — Kriegsmacht. 306.
Ryswik, Frieden zu, I. a. 268,

ල.

Sachsen, Königreich, Orden der Rautenkrone. III.)
460. — Finanzoch. 460. — Landtag; Maastegel
461. — Nothstand. 461. — Torgan, Festung. 462. —
Landtag. 462. — Anleihen. 462.
— Theilung besselben. IV. a. 390 fgd. siehe: Wies
Kongreß zu, Uebereinfunst zu Presburg über die In

fung. 400.

— Nothstand. IV. a. 582. 583.

583. — Friedrich August zu Regensburg. 584. — Aufenthalt zu Friedrichstehen. 584. — Ausenthalt zu Friedrichsten. 585. — Berwaltung burch die Zentralkommissen. 585. — Nothstand. 586. — Theilung des Landes; Simung. 587. — Preußisches Generalgonvernement. 58 — Protestation Friedrich Augusts von Friedrichssen. 588. — Küdlicht des

Königs nach Dresben. 588.

— Stiftung eines neuen Zivilverdienstorbens. IV. i 270. — Neue Organisation des Kriegswesens. 270. — Reform 270. 271. — Bischung eines geheimen Raths. 271. Eandrag. 271. — Regierungsjubildum des Königs. 27

Sagramento San, Streit darüber. I. a. 291.
Salamanca, Schlacht bei, IV. a. 66.

Salankemen, Schlacht bei, I. a. 270. Salbanhabay, Kapitulation der hollandischen Flotte

der, II. a. 334. Sanbedrin ju Paris. III. a. 271. b. 21.

Santa Se de Bogota, Junta. III. b. 824. 848. Santa Maria, Gefecht auf der Sohe von, III. a. 16 Saragossa, Belagerung erste, von, III. b. 99. 100.

sweite. 212. 213. - Eroberung. 214. Saratoga, Befangennehmung Bourgonpne's bet. L a. 4

Raftungs

Sardinien an Savoyen. I. a. 313.

— Abdantung von Karl Emanuel. III. a. 21.

Einverseihung von Piemont mit Frankreich. 22.

— Penfionirung des Ranigs, von Rufland. III. a.

387. — Zustand der Insel. 387.

- Erwerbung von Genua. IV. a. 417. fiche:

Wien, Kongreß zu.

Mont durch die Franzosen. IV. a. 521. — Ankunft von Karl Emanuel zu Genua. 521. — zu Turin. 522. — Uebergabe von Piemont und Savoyen; Räumung von den Oesterreichern. 522. — Wiedetherstellung der alten Ordnung. 522. — Berbot der Freimaurerei und der Einsfuhr fremder Bucher. 522. — Wiederherstellung der Insquisition. 522. — Einverleibung von Genua. 523. — Bertreibung der Franzosen. 523. — Wertreibung der Franzosen. 523. — Wiederaufnahme der Jesuiten. 524. — Verkanf von Domanen, Patrimonial zund Kirchengütern. 524.

— Bertrag mit der Schweiß. IV. b. 219. — Mit litarorden von Savoyen. 220. — Wiederherstellung aufs gehobener Bisthamer, 220. — Wiedereinführung der Mas

jorate. 220. - Jesuiten. 220.

Saumur, Schlacht bei, II. a. 74. Savenay, Schlacht bei, II. a. 93.

Savigliano und Fossano, Schlacht bei, II. b. 182.

Savoyen, I. a. 99.

— Rarl Emanuel, I. a. 325.

Einverleibung mit Frankreich. II. a. 5.

Scharnborst, III. b. 488.

Schiefgewehr, Ginfuhrung deffelben. I. a. 7.

Schill, III. b. 484. 185.

Schlattow, Waffenstillstand zu, III. a. 344.

Schlesischer Krieg, erster, I. a. 358.

\_ \_ \_ 3weiter, L a. 363.

Schmalkalden, Bund zu, I. a. 123. Schönbrunn, Frieden zu, III. b. 200

Schottland, Bereinigung mit England. I. a. 321.

Schwalmen, Gefecht bei, II. a. 45.

Schwarzburg Sondershausen, Territorialvertrag mit Preugen. IV. b. 138.

Schweden, Ginfluß der Reformation. I. a. 135.

- - Rari IX. I. a. 171. - Gustav Abolf 171.

- - Rriftiern II. I. a. 195. - Schlacht von Bos

gefund. 195. — Guffav Bafa. 196. — Schlacht bei Befteras. 196. — Reichstag ju Babftena. 196. — p Stragnaß. Guftav Bafa, Ronig. 196. — Protestantia mus. 196. — Reichstag zu Besteras. Schweben, Er reich. 197. - Dreifronentrieg, 200. Schweden, Erich XIV. I. a. 201. — Johann. 201. — Sigismund. 202. — Karl IX. 202. — Schlacht bei Stangebrd, 202. - Reichstag ju Lintoping. 202. -Schlacht bei Kerholm, 203. - Frieden zu Stolboma 204. Guftav Adolf. I. a. 204. — Krieden ju Gibi rob. 205. — Baffenstillstand ju Altmart. 205. — Frin den zu Bromfebroe. 206. Rarl Guftav I. a. 206. — Rrieg mit Polen. 206. -- Ochlacht bei Barfchau. 207. Rarl XI. L. a. 208. — Frieden zu Ropenha gen. 208. Frieden zu Oliva. I. a. 208. Brieden ju Rardis. I. a. 208. Rarl XI. Vergrößerung der königlichen Gewall. I, a. 282. Rarl XII. I. a. 328. Tod Rarl's XII. I. a. 336. Ulrite Eleonore. I. a. 338. — Friedrich. Bu fdrantung der toniglichen Gewalt. 338. Adolf Friedrich. I. a. 416. Rrieg mit Rufland. I. a. 417. — Treffen bei Bilmanftrandt. 417. — Frieden zu Abo. 417. — Reiche tag ju Nyfoping. 433. — Gustav III. 433. — Revolu tion. 433. Rrieg gegen Rufland. I. a. 463. — Unions! und Sicherheitsatte. 465. — Schlacht in Suensta Sund. - Frieden ju Werela. 465. **46**5. Gahrung. I. b. 347. — Bundniß zu Drottning holm mit Rufland. 348. — Guftav's Reise nach Achen. 348. — Reichstag zu Geffe. 349. — Verschwörung. 349. — Meuchelmord des Königs. 350. — Tod. 350. Regentschaft. 350. Karl von Sudermannland, Regent. II. a. 312 - Intriguen. 312. - Bund von Anjala; Armfeld. 312. - Bundnif mit Danemart. 313. — Anertennung ber frang. Republit. 313. — Thronbesteigung Guftave IV. **X**dolf s. 313.

Schweden, Streit mit England, II. b. 295. Schiffahrtevertrag mit Rufland. II. b. 299. Beitritt ju den Uebereinfunften von Detersburg und Mostau. II. b. 310. Bermahlung Guftav's IV. Adolf. II. b. 315. Syftem des Ronigs. 315. — Reichstag ju Dortoping. 316. — Finangnoth. 316. — Bertauf von Wismar. 317. — Mievergnagen. 317. Spannung mit Frankreich. III. a. 158. 159. Rriegsertlarung gegen Frankreich. III. a. 196. Granzstreitigkeiten mit Rußland. III. a. 459. - Bertauf von Bismar. 459. - Reifen bes Ronigs. 459. - Spannung mit Danemart. 459. - Billenfre liches Berfahren in Pommern. 460. — Aufhebung ber Leibeigenschaft; schwedische Berfaffung in Pommern. 460. - Ungertrenmbarteit von dem deutschen Reiche ertlart. 460. Frieden zu Paris mit Frankreich. III. b. 247. Verhaltnisse mit Frankreich. III. b. 353. Unterhandlungen. 354. — Ueberfall von Pommern. 355. - Bundniß mit Rufland. 356. — Uebereinkunft zu Abo. 356. — Frieden ju Derebroe mit England, 356. Rrieg mit Rufland. III. b. 616. - mit Das nemart. 629. 630. siehe: russisch e schwedischer Krieg von 1808., fgd. Bedenkliche Lage deffelben. III. b. 683. Berfahren Gustav's IV. Adolf's. 684. — Auswartige Bethaltnisse. 684. 685. — Willführ. 686. — Nothstand. 687. — Rriegesteuer. 688. — Plan einer Berfcombe rung. 689. — Aufbruch Ablersparre's gegen Stockholm. 690. — Bekanntmachung des Königs. 691. — Revolu: tion. 692, 693. - Berhaftung des Konigs. 694. -Karl von Sudermannland, Reichsvorficher. 694. - Gus flav IV. Adolf ju Drottningholm. 695. - Einzug Ad, lersparre's in Stockholm. 696. — Freiwilliges Anleben. 696. — Entfagung Guftav's IV. Abolf's, 697. — Prefis freiheit. 697. — Reichstag ju Stockholm. 697 — 699. - Umtriebe von Karlson. 700. - Absehung Guftav's IV. Adolf's. 700. — Berfassungsausschuß. 701. Berfaffung. 701. 702. — Karl XIII. Konig. 702. Ardnung. 702. - Pring Kriftian August von Augusten:

burg, Thronfolger. 703. 704. — Abreise Sustav's IV. Abolf's. 704. 705. — Berlust von Kinnland. 706. —

Buftand im Innern. 707. — Ronftription. 708. — Beri werfung. 709. — Thronfolgeordnung. 709. — Dring Ariftian August zu Stockholm. 710. — Adoption: Rarl August. 710. — Besiknahme von Dommern. 711. Sperre der ichwedischen Bafen gegen England. 711. Gezwungene Anleihe. 711. — Borschlag der Aufhebung affer Abelsrechte. 712. - Reue Reichstagsordnung. 712. - Geset über die Preffreiheit. 712. - Plan der Bets mehrung ber Armee. 713. - Bothafanal. 713. Soluß des Reichstags. 714. — Safen von den Enge landern blotist. 714. - Befchlag auf die englischen Baaren in Dommern. 714. — Reife bes Rronpringen nach den füdlichen Provingen. 714. - Deffen Tob auf ber Quiddinger Saibe. 715: — Berdacht der Bergiftung. 716. — Ermordung des Grafen Arel Fersen. 717 — - Unruhen ju Stockholm. 719 - 721. - Une tersuchung. 722. — Reichstag zu Derebroe. 723. Wahl eines Thronfolgers; Bernadotte. 723. 724. — Bahl Bernadotte's von den Reichsständen. 725. — Graf von Gottorv in England. 726. — Ankunft Bernadotte's. 727. — Karl Johann. 727. — Schwedische Kriegser: tlarung gegen England. 727. - Spannung mit Frante reich. 728. — Kronpring an der Spike der Geschäfte. Bermehrung ber bewaffneten Dacht. 728. -728. — Unruhen auf Wermdon. 729. - bei Malmoe. 729. -Polizciaufficht über Fremde. 729. — Militarpflichtiafen in Dommern. 730. - Orden Karl's XIII. 730. -Reichstag ju Derebroc. 731. - Konftription. 731. -Eröffnung der schwedischen Safen. 731. - Ochluß bei Reichstags. 731.

Schweden, Uebereinkunft mit England über Guadeloupe. IV. a. 369.

- Vereinigung von Morwegen, siehe: Worwegen. Ruftungen gegen Frankreich. IV. a. 669. -- Befchran -tungen der Preffreiheit. 670. — Theilnahme an dem Rriege gegen Buonap. 670. - Schrift des Lieutenants Otto: Matt och Dag. 671. — Reichstag ju Stockholm. 672.

Innere Berhaltniffe. IV. b. 298. - Reicht tag ju Stockholm. 299.

Einfuhrverbot fremder Waaren. IV. b. 300. -Finangverwirrung. 301. — Außerordentlicher Reichstag w Stockholm, 301.

Schweden, Anschlag gegen den Kronpringen. IV. b. 301.

- Sorgfalt für bie Armee. 302.

hann. 302. — Kronung beffelben zu Stockholm. 302. Schweitz, Lage berfelben. I. a. 90.

- ewiger Brieden mit Frankreich, I. a. 109.

- Einfluß der Reformation. I. a. 138.

II. b. 50. — Umtriebe. 51. 52. — Beschung Des schweizerischen Theils bes Bisthums Bafel durch die Frangosen. 53. — Bewegnngen im Baabtlande. 53. — Ruftungen Bern's. 54. - Lemanifche Republit. 54. --Einmarsch Menard's in's Baadtland. 55. — Allgem. Tagfabung. 56. - Revolution ju Bafel. 57. - Unrus ben in Arau. 57. - Beranderungen in der Berfaffung von Bern. 58. - Unruhen ju Golothurn, 58. - ju Burich. 58. — Befesung von Biel durch die Frangosen. 59. - Unterhandlungen am. Brune und Bern. 59. Baffenftillftand ju Peterlingen. 60. — Unentschloffenheit der Berner. 61. — Reue Unterhandlungen mit Brune. 63. — Berlangerung des Waffenstillftandes. 64. — Bes fect bei Dornach. 64. - bei Lengnau. 65. - Befegung von Solothurn. 65. — Einnahme von Freiburg. 65. — Meuterei unter den Berner Truppen. 66. — Aufgebot des Landsturms zu Bern. 67. — Worldufige Regierung. 67. - Allgem. Meuterei unter den Truppen. 68. -Gefecht bei Guminen. 69. — bei Fraubrinnen und Urs teren. 70. — bei Grauholz. 70. — Kapitulation von Bern. 70. — Ermordung von Erlach. 72. — Revolus tionirung von Zurich und Lugern. 73. — Verfassungsents wurf der helvetischen Republik. 74. — Rhodanische und belvetifche Republit. 74. - Erflarung der einen und uns theilbaren belvetischen Republit. 76. — Berfaffung ber: felben. 76. — Berfammlung ju Brunneren. 77. — in Schwyz. 78. — Landsgemeine ju 3bach. 79. — Alons Reding. 79 Gefecht bei Saglingen. 81. — bei Bols lerau. 82. — bei Immensee. 82. — an ber Schinder: leggi. 84. - bei Rofenthurm. 84. - bei Arth. 85. -Rapiculation ju Ginfiedeln. 86. — Ballis: Gefecht bei Morge. 87. - Graubunden. 88.

- Unruhen ju Genf. II. a, 237. - Klub ber

Baabtlander zu Paris; la harpe. 237.

— Bereinigung von Mabihausen mit Frankreich. II. b. 88. — von Genf. 89. 90. — Schut, und Truf. bandniß mie Frankreich. 92. — Streit mit den tienen Kantonen. 94. — Gefecht bei Stang. 94. 95.

Schweitz, Bernittelungsurfunde, III. u. 48-50. - Ein führung der neuen Ordnung. 51.

- Sandniß mie Franfreich. III. a. 105. - : Mi

Utdekapitulation. 106.

— Lagsabung im Freiburg. III. 390. — Raumung durch die Franzbsen. 390. — Militärkapitulation mit Spanien. 391. — Maasregeln: gegen den englischen Handel. 391. — Gergsturz in Schwyz. 391. — Spaniening mit Frankreich. 391.

Meutralitätetordon. 387. — Befehung von Tessin durch die Franzosen. 388. — Wiberwille gegen den französichen Dienst. 388. — Militärkonvention mit Frankrich.

389.

257. — Neutralitätsertlärung. 257. — Erflärung der Berbandeten. 258. — Onrchzug der Berbundeten. 259. — Aufhebung der Bermittlungsurtunde. 259: — Neuer Bund zu Järich. 259.

Theil von Basel. IV. a. 413. — Erklärung der acht großen Mächte. 414. — Bereinigung von Wallis, Gens und Reufchatel. 415. — Zahlungen. 415. — Beitrins

ertlarung ber Ochweis. 415.

Tagsatung zu Basel. IV. n. 541. — Eindammung der Linth. 542. — Tagsatung zu Idrich. 542. — Neuträlitätserklärung. 542. — Verhandlungen mit den Verkällter deten darüber. 543. — Verhandlungen mit den Verkällter der der Vermittlungsurfunde. 544. — Verläusiger Bund der Mermittlungsurfunde. 544. — Weiderherstellung der alten Verfassung in Graubundten. 544. — Fretionen und Umtriebe in den einigelnen Kantonen. 544. 545. — Tagsatung der neunzehn Kantone zu Zürich. 546. — Neue Verfassung. 546. — Nuswättige Werbungen. 547. — Lufnahme von Genschwährtige Werbungen. 547. — Lufnahme von Genschwährtige Werfassung zu Zürich. 548.

Anerkennung der Neutralität derfelben durch bit

fünf großen Mächte. IV. b. 12%.
— Geltritt zu dem Bamniß gegen Frankreich. IV.
b. 240. — Gewährleiftung der Neutralität durch die

Berbunbeten. 2400 - Lagfatung; Beftimmung bes Rone tingents. 241. — Mathftand. 241. 242. — Biederaufs nahme der Jefuiten in Freiburg und Solothurn. 242. Tagfabung ju Bern! 242. Sedesear, Schlacht bet, II. b. 345: in tradition Sevenuberstaaren, Bildung berfelben. Lin. 414. ..... ! d Geeffagien, Bichtigfeit: berfelben, I. fa. 183 Segowley, Frieden zu, IV. b. 338. Sels, Ronferenzen'ju; II. b. 108. ... Seringapatnam, Frieden von, I. b. 413/414. Jatobinertlub ju, Habr. 338. Erfturmung von, IL b. 346. Sevilla, Zeneralpunta von, III. b. 230 — 232. Sforzas, die, I. a. 94. Sibirien, mit Ruftand vereinigt. I. 2. 198. Siebenjabriger Brieg, I. a. 374. Ochlacht bet Comoffs. 375. — Rapitulation von Pirna. 375. .- Schlachten bei Prag, Collin, Rosbach u. Lenthoni 875. - Schlacht bei Saftenbeck: 375. — Konvention won Klofter Zeven. 375. — Schlacht bei Minden. 376. — Schlachten bei Groß Bas gerndorf, Sochfüchen und Rungesborf: 876: 4 Schiche ten bei Liegnis und Torgan. 376. - Eroberung von Rap Dreton. 376. 66 Collage bei Quebed. 376. Rieden und Bundnig gwifden Dreufen und Infland. 377: - Familienpatt. 378. - Gleben gu. Fontainebleau nund Paris. 379. - Frieden gu huberteburg. 380. -Beranderungen in ber gurop. Doffet burch ben Rrieg. 2 --- 37. 4 .... Some the palace of 380. Sieben Infeln - Republik, Uebebeinkunft zw. Ruffind und der Pforte, II. V. 245. 486 - And Bertrag zwifchen Rufland und ber Pfone; Eribut. III. a. 387. . . . . Gathonen. 388. . . Bernalung. 389. — Berminderung des Tributs. 389. - unter frangofifcher Sobelt. HI. b. 40. - Borlaufige Berfaffung. 11. - . Bieberherstellung ber Berfassung auf den fleineren Inseln. III. b. 385.

Sierra Leone, Gründung der Kolonie von, L. b. 405.
Sibrid, Frieden zu, L. a. 449.

Sipe nipe, Schlacht bet, IV. b. 330. Shilien, an Desterreich. I. a. 313. Befegung burch die Englander, III. s. 386. Bandniß mit England. III. b. 121. Bundniß mit England. III. b. 379. haleuiffe : mit Rufland. 379. - Bahrung im Innern 379. - Ronigin. 380. - Spannung mit England. 388 381. — Fattionen. 382. — Ronigi. Befannemaden gegen Emiffare. 383. - Sinrichtung ber Berfchwien. 383. - Frang, Generalvifar. 384. - Außerorbentliches Parlament. IV. a. 534. -Neute Berfaffing. 534 - 536. - Ronigin ju San Ran garita. 536. - Entferning derfelben von Sigilien. 537. - Aufruhr zu Dalermo. 537. - Parlament. 537. -Stury der Satzion der Rinigin. 538. - Biederiffen nahme der Regierung durch Ferdinand IV. 638. — Pari lament. 538: - Aufhebung beffelben. 539. - Birber, berufung. 539. - Sob ber Ronigin ju Begendorf. 539. Bieberberufung bes Parlaments. 539. — Anfissim Deffelben, 540. - Rommung von Sigilien durch die En lánder. 540. Sixilien beide, an Spanien. I. a. 318. Lage. II. b. 261. Krieg mit Frankreich. III., a. 254. Flucht bes Konige und ber Konigin nach Sigilien. 254. - Einzug Joseph Buonap.'s in Reapel. 254. - 90 feph Buonap., Ronig. 254. — Gefecht bei San Mentu. 255. - Eroberung von Gaeta. 256. - Landung Stuart. 256. - Krieg in Ralabrien. 256. - Schlacht bei Dai ba, 256. - Gefecht bei Cofenga, 256. Stuart's. 257. - Schlacht bei Cocoufg. 257. Berhaltniffe ju Frankreich. III. a. 380. Rucktehr des Sofes nach Reapel. 381. - Frangsficht Befehung von Apulien und ber Abruggos. 381. - Em fernung Acton's. 381. - Bieberherftellung der Befriten. 382. — Deffentlicher Unterricht. 382. — Ruftungen. 382. — Erbbeben. 382. — Ausbruch des Befuve. 381 - Neutralitätsvertrag mit Frankreich. 383. — Find des Hofes nach Sixilien. 383. Joachim Mitrat auf Korsifa. IV. b. 225 - Einschiffung beffelben. 226. - Landung bei Dim 226. - hinrichtung. 227. - Proffamation Blandi's aus Sulmona: 227. — Aufruf Ferdinand's aus Palen

mo. 227. — Gekamtmachung bes Prinzen Leopold. 227. — Landung Ferdinand's IV. 227. — Einzug zu Meapel. 228. — Kapitulation von Gaeta. 228. — Meorganisas tion der Armee. 228. — Nugent, Generalkapitan. 228. — Carbonari. 229. — Abschaffung des napoleonischen Gesethuches. 229. — Pest zu Noja. 229. — Grundges Jes. 230. — Gesethuches der die Regierung von Siztlien. 230. 231. — Berhandlungen mit Nordamerika, Chaunscey. 232. — Frieden mit Algier. 232. — Berhaltnisse mit dem Pabste. 233. — Organisation von Sizilien. 234. — Organisation der Ministerien. 234. — Handelsverstrag mit England. 235. — Reorganisation der Armee. 235. — des Munzwesens. 235. — Errichtung von Hosspitälern. 236. — von Archiven. 236. — Erröbeben auf Sizilien. 236. — Abschluß des Konfordars mit dem Pabsste. 236.

Stlavenhandel. I. a. 449.

— Gesellschaft zur Abschaffung besselben. I. b. 353. — Akte zur bessern Anordnung desselben. 353. — Danemark, 353.

— Bill von Fox zur Beschränkung deffelben. III. a. 482. 483. — Zweite Bill. 484. — Bill Grens ville's zur Abschaffung besselben. 485. 486. — Besorge nisse darüber. 487 — 489.

— Rapitalverbrechen in England, III. b. 753.

— Berhandlungen Englands darüber mit den Miederlanden. IV. a. 422. — mit Frankreich, 422. — mit Spanien. 423. — mit Portugal. 424. — auf dem Wiesner Kongresse. 425.

- Beschränkung deffelben durch Frankreich.

IV. a. 686. — durch Portugal. 686. — Abschaffung beffelben durch Schweben. 686. — durch Danemark. 686. — Uebereinkunft zw. England und Nordamerika. 686.

— Abschaffung desselben durch Buonap. Unterschandlungen darüber zw. England und Ludwig XVIII. IV. b. 94. — Abschaffung des Stlavenhandels durch Frankreich, 95.

— Abschaffung beffelben durch Frankreich. IV. b. 311. — durch Spanien; Vertrag zu Madrid mit England. 311. — Spanisches Solft über Vollziehung besselben. 312. — Vertrag zw. den Niederlanden u. Engeland. 312.

Smolensk, Schlacht von, IV. a. 19.

Sobiesti: Johann. I. a. 287. Soiffons, Rougres ju, I. a. 317. Sorn, Schlacht bei, I. a. 363. Spanien, Unterjochung durch die Araber, I. a. 74. - & gillien und Arragen. 75. — Sturt der Ommiaden. 7 . - Bereinigung von Castillen u. Arragon. 75. - Cen der maurifchen herrichaft. 76. - Einführung ber Juqui " fition. . 77. Tod Kerbinand's des fatholischen. I. a. 110. Karl I(V.) 410. — Kriege mit Franz I. 111. – Abdankung Karl's V. I. a. 124. - ... Einfluß der Reformation. I. a. 139. Philipp II. I. a. 149. - Bereinigung von Partugal. La. 161. — P lipp III. 162. — Bertreibung der Maranen. 162. - pprendischer Frieden. I. a. 183. Berlin von Portugal. 183. - . - . Sarl II. I. a. 245. - Berfall. 245. "- Rrieg mit Franfreich. I. a. 253. Anspruche auf die spanische Erbfolge. I. a. 297 - Theilungsvertrag im Sang. 299. — Erftes Teftamer Karl's II. 299. — Theilungsvertrag ju London. 300. -Zweites Testament Karl's II. 300. — Tod Karl's II. 300. Philipp V. I. a. 311. — Elifabeth Farnesc; Alberoni: 311. ++- : Exoberung von Sardinien und Sizilien. L. 313. — Quadrupleallianz. 313mr: Rarl III.; I. a. 377. Karl III., Aranda, Campomanes, Fleid . Blanca. I. a. 399. Rarl IV. I. b. 265. — Manuel Godon, for 40g non Alcubia. 265. - Grieden mit Frankreich ju Bafel. II. a. 186. - Stimmung. II. a. 234. - Friedensfürft. 235 - Bundniß mit Frankreich ju Gt. Ilbefonfe. 186. 235 - Rrieg gegen England. 186. 235. Lage. II. b. 257. — Cevallos. 258. — & ... luft von Trinidad. 259. — Abtretung von Luifiam " Branfreich. 259. - Gelbes Fieber. 259. - Bertrag mit Frankreich zu Fontainebleau. III. b. 27. - 3meite Uebereinfunft. 28. Uebereinfunft mit Frankreich ju Madrid. III a. 107.

Spanien, Berhältniffe mit England. III. a. 159 — 163. Gefecht auf der Sohe von Santa Maria. 164.

- Lage deffelben; Stimmung. III. a. 363. 364.

Abhängigkeit von Frankreich. 364.

— Sendung von Truppen nach Toskana. III. a. 364. — Rüstungen; Aufruse des Friedensfürsten. 364. — Gerüchte. 365. — Sendung la Romana's an die Küsten der Nordsee. 365. — Zwiespalt in der königl. Kamilie. 365. — Doppelheirath mit Neapel. 365. — Tod der Prinzessen von Asturien. 366. — Empörungen. 366. — Gelbes Fieber zu Malaga. 367. — Mangel und Theurung. 367. — Ausschlicher Güter; Anleihen. 369.

Berhaltnisse mit Frankreich. III. b. 22 — 24. Berschwörung vom Eskurial. III. b. 34. — Berhaftung des Prinzen von Afturien. 35. - Ronigliche Befanntmachungen. 35. 36. — Friedensfürft; Berhalte nisse. 37. 38. — Stimmung des Bolts. 39. — Marsch Marat's. 40. — Ankunft Jaquierdo's. 40. — Vorfalle gu Aranjuez: projektirte Flucht. 40. 41. - Ronigl. Bes kanntmachung. 41. — Revolution von Aranjuez. 42. 43. — Abdantung Rarl's IV. 44. — Ferdinand VII. 44. - Ranke Murat's. 46. 47. - Einzug Ferdinand's in Madrid. 48. - Sendung bes Infanten Don Carlos. 49. — Bericht Jaquierdo's. 49 — Stimmung; Lage von Spanien, 50. 51. - Anfunft Cavary's ju Madrid. 52. - Reise Ferdinand's nach Bayonne. 53. - Berlangte Muslieferung, des Friedensfürften. 55. - Schreiben Buos nap.'s an Ferdinand. 56 - 59. - Unfunft Ferdinand's gu Bayonne. 60. - Unterhandlungen mit demfelben. 61 - 68. - Antunft des Friedensfürften ju Bayonne. 68. - Rarl's IV. und der tonigl. Familie. 69. - Bes dingte Bergichtleiftung Ferdinand's ju Gunften Rarl's IV. 70. 71. - Antwort Rarl's IV. 71. - Untwort Ferdis nand's. 72. - Tumult zu Madrid. 74. 75. - Unbes bingte Bergichtleiftung Ferdinand's gu Gunften Rarl's IV. 76. - Bertrag gw. Rarl IV. und Buonap. ju Baponne. 76. - jw. Ferdinand u. Buonap. 77. 78. - Befannte . machung Ferdinand's über feine Bergichtleiftung. 79. -Protestation Ferdinand's. 79. — Untundigung einer June ta ju Bayonne. 81. - Aufruf Buonap.'s an die Spas nier. 81. - Ernennung Joseph Buonap.'s jum Ronige von Spanien. 82. - Untunft beffelben ju Bayonne, 82. Saglfelb's Mug. Gefc. b. neueft. Beit, 4. Bbs. 2. Mbth.

- Juma ju Banonne. 83. - Rene Berfastung. 83. -Lage von Spanien. 85. flehe: portugiefisch . spanischer Arieg. Spanien, Zentraljunta von Aranjuez. III. b. 141. Bundniß mit England. III. b. 211. Zentraliunta von Sevilla. III. b. 230 - 232 offentlicher Geift. III. b. 366. 367. Bentraljunta ju Cabir. III. b. 264. — Regenti / Schaft. 265. 266, — Eintheilung bes Reichs burch 30: Seph. 270. Außerordentliche Cortes ju Cadir. III. b. 289. Preffreiheit u. Deffentlichkeit ber Berhandlungen. 290. - Neue Regentschaft. 290. - Herzog von Orleans. 291. - Berfuch, Ferdinand von Valençan zu entführen. 291. Abschaffung der Tortur. III. b. 327. Lehnerechte. 327. — Berfassungeausschuß. 327. Bundniß mie Rugland. III. b. 357. Ernennung Bellington's jum Oberbefehlshaber der spanischen heere. IV. a. 74. — Neue Regentschaft; Infantado. 75. — Berfaffung der Cortes. 75. 76 -Berufung der ordentlichen Cortes. 77. Aufhebung der Inquisition. IV. a. 244. - Rene Regentschaft; Bourbon, Agar, Ciscat. 244. — Berbane nung des pabstlichen Runtius. 244. - Eröffnung der er dentlichen Cortes. 244. — Unterhandlungen Buonap.'s mit Ferdinand VII. 245. - Bertrag von Balençay. 246-Sendung von San Carlos nach Spanien. IV: a. 247. — Cortes ju Madrid. 247. — Verwerfung des Beri trags von Balençan. 247. - Befchtuß über die Befchwol rung der Verfassung durch den König. 247. Abreise Ferdinand's von Balençay. IV. a. 317. Antunft ju Gerona. 317. Beitritt zu dem Frieden von Paris. IV. a. 363-Brieden mit Danemark ju London. IV. a. 369. Berfaffung. IV. a. 441. - Orbentliche Cortes. 442. Partheien. 442. - Sendung von San Carlos. 442. 443. — Brief Ferdinand's an die Regentschaft. 444. — Reise Ferdinand's von Balençan nach Figueras und Gerona.

445. — nach Saragoffa. 445. — nach Balencia. 446. — Umeriebe. 446. — Aeußerungen verschiedener Befehlb

haber. 446. — Infantado; Granden. 447. - Bestime mung ber Zwillifte. 447. - Protestation einer Saktion ber Cortes. 448. - Aufforderungen der Regentschaft an Rers binand. 448. - Sendung des Kardinals Bourbon nach Balencia. 448. — Manifeft Ferdinand's von Balencia; - Aufhebung bet Berfaffung der Corres. 449. 450. - Abs reise Ferdinand's nach Madrid. 450. — Bethaftung der Regentschaft. 450. - Einzug Ferdinand's ju Dadrid. 451. - Reaftion; neues Minifterium. 451. - Bies derherstellung aller Monche : und Monnentlofter. 451. - Berfügungen über die Insephinos und Afrancesabes. 452. — Ertlarung an die Rolonien. 452. — Gabrung: ftrenge Maasregeln. 453. — Blederherstellung ber In: quificion. 453. - Ructebr des pabflichen Muntins, 454. - Caftro; Oftolagga. 454. - Bieberherftellung ber ale ten Berwaltung. 455. — Orden der Treile. 455. — Partheigeift. 456. - Biederherstellung von Privilegien und Immunitaten. 456. 457. — Dievergnugen unter ben Truppen. 457. - Aufhebung ber Guerillas. 458. -Unzufriedenheit derfelben. 458. - Bildung von bewaffe neten Banden. 458. - Strenge Maasregeln der Res gierung. 459. — Berhaftungen ju Madrid. 459. — Infurrettion von Espoz p Mina. 460. — Bergeblicher Bers fuch deffelben gegen Dampelona. 460. - Flucht nach Frankreich. 460. — Entwaffnung von Cabir burch Obonel Abisbal. 461. — Amneftie. 461. — Sturg von Macanag. 461. — Urtheilsspruch gegen dreißig Liberale, 461. — gegen ein und zwanzig Liberale. 462. — Rückehr ber Jesuiten. 463. - Acufere Politit. 463. - Beitrift ju dem Parifer Frieden. 463. - Berhaltuffe mit Rom. 464. - mit ben Kolonien. 464. - mit Karl IV.: Streitigkeiten. 465. — Uebereintunft ju Rom mit bemir felben. 465. 466. — Berhaftung von Bourbon, Agar und Ciscar. 466. - Bermehrung der Gefangniffe; Dien: ge ber Berhafteten. 466. - Strafurtheil gegen ein und vierzig Libergle. 466. - Billtuhrliche Beftrafung derfels ben. 467. - Maasregeln über ben öffentlichen Unter: richt. 467: - Infurrettion von Porliers, Marquefito. 468. - Berhaftung und hinrichtung beffelben. 469. -Gahrung in Biscapa. 470. - Berhaftungen und Betweisungen. 470. - Oberfte Staatsjunta. 471. Spanien, Bertrag mit Defterreich über Parma. IV. b. 140. Guerillas; Juntas, IV. b. 158. - Berbot ber

Q 9 2

Partheinamen Servile und Liberale. 159. - Boftes volution; Cevallos. 159. — Mothstand. 160. — Bers haftungen. 160. — Bermahtung Ferdinand's mit einer : portugiefischen Pringeffin. 161. - Biederherftellung der Jefuiten. 161. — Berbannung der Liberaten nach Alendia. 162. — Finanznoth. 162. — Ruftungen gegen Gud, amerifa. 163. - Schusbanduiß mit den Diederlanden gu Aleala de Benares. 163. - Antunft der portugiesischen Pringeffinnen. 164. - Amneftiegefes. 164. - Aufftand zu Valencia; Elio. 165. .— Unruhen in Arragon. 166. - in Galligien und Afturien. 166. - Insurrettionsver: : such von Lacy und Milans. 167. - Hinrichtung Lacy's. 168. — Finanzuoth. 169. - Baran. 169. - Allger meine Bermogenssteuer. 170: - Niederkunft der Ronis gin. 172. - Reug Ruftungen gegen Amerita. 172. -Amnestie für die Rolonien 173. — Abschaffung des Stlas venhandels. 173. — Beitritt jum Biener Rongreffe. 173. : — Ruftungen gegen Portugal. 173. — Freihafen. 174. - Ronfolidirte und nicht tonfolidirte Bales. 174. - Bers . fugung über die Afrancesados. 174. — Ministerwechtel. . 175.

Spanischer Erbfolgekrieg. I. a. 301. - Bundniß im Dag. 302. — Schlacht bei Sochstebt und Blenheim. 304. - Schlacht bei Ramilies, 304. - Entfat von . Turin. 304. - Schlacht bei Malplaquet. 305. - Une .; terhandlungen zu Gertrupgenburg. 305. — Frieden zu . Uerecht. 306. — Frieden ju Rastadt. 307. — ju Bas ut the otherwise plants den. 307 .--

Speier, Reichstag ju, I. a. 122.

Staatenbund, allgemeiner, Idee beffelben. I. a. 29. Staatswirthschaft, Untersuchungen baruber. I. a. 385.

Stangebroe, Schlacht bei, I. a. 202.

Stapk, Fr., III. b. 240.

Stapf, Fr., 111. b. 240.
Stawutschane, Schlacht bei., L. 2. 345.

Steier, Waffenstillstand gu, II. b. 236.

Stein, Freiherr von, III. b. 476. 487.

Stodach, Schlacht bei, II. b. 160.

Stockholm, Reichstag zu, III. b. 697. Stolboma, Frieden gu, I. a. 204.

Stragnaß, Reichstag ju, I. a. 196.

Strafburg, Erwerbung von, durch Frankreich. I. a. 262.

Stromberg, Gefecht bei, II. a. 52. Subfidien, Suftem der, I. a. 54

Suenska, Sund, Schlacht im, I. a. 465.
Sublingen, Konvention zu, III. a. 96.
Surinam, Erwerbung von, durch die Hollander. I. a. 288.
Sprien, Expedition, französische, nach, II. b. 192.
Szistowe, Frieden zu, I. a. 467.

2

Talavera de la Reyna, Schlacht bei, III. b. 221. 222. Targowicz, Konsoberation von, I. b. 322. Tartaricza, Schlacht bei, III. b. 560. Tartaricza, Schlacht von, IV. a. 35. Ternate, Eroberung durch die Englander. II. b. 336. Terraterialmandate, II. a. 194. Terrorismus in Frankreich. II. a. 63. 82. Teschen, Kongreß zu, I. a. 394. The orien, politische, I. a. 385. Thomas St., Erwerbung von, durch Danemark. I. a. 351. Tilst, Frieden zu, III. a. 350. 352. Tippoo Sabeb, Krieg zwischen ihm und den Englandern. I. b. 407.

Tielemont, Gefecht bei, II. b. 337 fgd. Tielemont, Gefecht bei, II. a. 46. Tirtla, Schlacht bei, III. b. 882. Toplitz, Bundnisse zu, IV. a. 180. 181. Tolentino, Frieden mit dem Pabste zu, II. a, 219.

— Schlacht bei, IV. b. 29. Tongres, Gesecht bei, II. a. 45.

Corfu, Schlacht bei, II. a. 89.

Torgan, Bund ju, I. a. 122.

Tornea, Uebereinfunft von, III. b. 675.

Toscana, an das Haus Lothringen. I. a. 318.
— Uebereinfunft zwischen Murat und dem Großber-

jog über Wiederherstellung des letztern. IV. a. 328.

— Erzherzog Ferdinand; Wiederherstellung deffelben.
IV. a. 526. — Rückfehr nach Florenz. 526. — Verstauf von Kirchengütern. 526.

- Orden des heil. Joseph's u. des heil. Stephan's.
IV. d. 222.

Consaint Louverture, II. a. 333. Coulon, Schlacht bei, L. a. 363.

— — Wiedereroberung durch die Franzosen. II. a. 97.

Coulouse, Schlacht bei, IV. a. 314.
Cournay, Schlacht bei, II. a. 139.
Crafalgar, Schlacht bei, III. a. 218.
Cravendabl, Frieden zu, I. a. 382.
Crebia, Schlacht an der, II. b. 175.
Creviso, Wassenstillstand zu, II. b. 238.
Crident, Konzil von, I. a. 423.
Cschesme, Schlacht bei, I. a. 429.
Cudela, Schlacht bei, III. b. 145.
Cugendbund, III. b. 363. 364.
Curin, Frieden zu, I. a. 267.
— 1lebereinkunst zu, IV. a. 328.
Curnwesen, III. b. 487.
Cyrol, Insurektion von 1809. III. b. 164. 180.

## U.

Ucles und Alcasar, Schlacht von, III. b. 155.
Ulm, Kapitulation von, III. a. 232.
Ungarn, Erbreich. I. a. 278.

— Bereinigung mit Oesterreich. I. a. 82.
Unigenitus, Bulle. I. a. 321.
Union, protestantische. I. a. 164, 173.
Unions 2 und Sicherheitsatte, schwedische, I. a. 465.
Universalmonarchie. I. a. 14. — Wesen derselben. 17.

— Folgen derselben. 19. — für den Zentralstaat. 19.

— sür die Bundes 2 und unterjochten Költer. 23.
Utrecht, Union von, I. a. 155.

- - Frieden gu, I. a. 306.

## B.

Valençay, Frieden von, IV. a. 246.
Valenciennes, Eroberung durch die Berbanderen. II. a. 80.
Valmy, Kanonade von, I. b. 252.
Van Diemen's Land, Niederlassung auf, III. a. 596.
Vauchamp, Kampf bei, IV. a. 279.
Venedig, Sinfahrung der erblichen Aristofratie. I. a. 95.
— Macht. 95.
— Rrieg der Ligue von Cambray gegen. I. a. 106.

- String der Ligue von Lauwray gegen. L. a. 106.
- Einführung einer demokratischen Berkassung. II. a.
224. – Besehung durch die Franzosen. 224.

Venedig, Sinverleibung mit dem Konigreiche Stalien. III. a. 257.

Penezuela, Unabhängigkeitserklärung. III. b. 836. 837. Vereinigte Staaten von Mordamerika, siehe: Mord, amerika, Vereinigte Staaten von.

Vermittlungsurkunde der Schweig. III. a. 48 - 50.

Vernunftdienst in Frankreich. II. a. 107. 108.

Versailles, Frieden von, I. a. 447. Dich, Schlacht bei, III. b. 268.

Villelongue, Schlacht bei, II. a. 78.

Vimiera, Schlacht von, IH. b. 104.

Vincent St., Schlacht bei dem Borgebirge von, II. b. 20.

Vistontis, I. a. 94.

Vittoria, Schlacht bei, IV. a. 234. 235.

Wolkerrecht, Bildung deffelben. I. a. 11.

Poltri, Schlacht von, II. br 225. Vorgebirge der guten Soffnung. Entdedung beffelben. I. a. 89.

Vossem, Frieden zu, I. a. 257.

Vorgebirge der guten Boffnung, Entdeckung von, I. a. 213. - Solland. Diederlaffung. 225.

## ${f m}$

machau, Schlacht bei, IV. a. 189. Wadsfena, Reichstag zu, I. a. 196. Maffenstillstand, zwölfjähriger, I. a. 156. Magram, Schlacht von, III. b. 191. 192. Walcheren, Expedition von, III. b. 207. - Tagfabung wallis, Unabhängigkeit erklärt. III. a. 31. ju Sitten. 33. — Berfaffung. 33. Einverleibung mit Frankreich. III. b. 25%. marschau, Schlacht bei, I. a. 207. Insurrettion von, II. a. 271. Reichstag ju, I. a. 422. Konfoderations: Reichstag ju, I. b. 282. reichstag. 282. Berjogthum; Berfaffung. III. b. 4. Bergogthum; Finanznoth. III. b. 494. — Staatsrath. 494. — Anleihen. 495. — Armee, jum Theil in franzbisschem Golde. 495. — Konstription, 495. - Schulordnung. 495. — Reichstag. 496. — Tob von

Igna; Potodi. 496., — Bergrößerung. 496. — Finan: gen. 497. — Organisation des Staatsrathe. 497. Freiheiten ber Ginmandrer. 497. - Beftand bes Bere jogthums. 497. - Raffenbillets. 498. - Erziehungebie reftion. 498. - Steuern. 498. - Rationalgarbe. 499. - Bentralbehorde ju Barichau. 499.

Warfchan, außerordentlicher Reichstag ju, IV. a. 5.

Allgem. Ronfoderation. 6.

Bergichtleiftung Friedrich Muguft's. IV. a. 401. - Bertrage zw. Defterreich, Rugland u. Preugen über

Barfchau, ju Wien. 401.

Außerordentlicher Reichstag. IV. a. 675. -Generaltonfoderation. 676. — Biederherstellung des So. nigreichs Polen erklart. 676. - Rothstand. 677. -Aufruf gur Bewaffnung. 678. - Befegung durch die Ruffen. 678. — Amnestie. 678. — Sochster Bermals tungsrath ju Barichau. 678. — Rucktehr ber polnischen Truppen nach Warschau. 679.

Universitat ju, IV. b. 308.

mashington, I. a. 447.

——— Berwustung desselben. IV. a. 714. Waterloo, Schlacht bei, IV. b. 59 — 63. Wattigny, Schlacht bei, II. a. 101.

Weblau, Bertrag von, I. a. 207.

Weimar, neue Verfassung. IV. b. 273.

Werela, Frieden zu, I. a. 465.

mesteras, Schlacht bei, I. a. 196.

Westfahlen, Königreich. III. b. 7. — Regierungsausschuß ju Raffel. 8. - Berfaffung. 8.

Erwerbung von hannover. III. b. 257.

Berluft. 258. 259.

Eintheilung in Departements. III. b. 452. -Ministerium; Staatsrath. 452. — Ronffription. 452. — Organisation der Bermaltung. 452. - Aufhebung der Leibeigenschaft. 452. — Frangofische Gerichteverfaffung. 452. — Organisation des Steuerwesens. 452. — Sobe Polizei: 452. — Berfammlung der Reichsftande. 452. — Gemeinschaftliche Berwaltung der Domanen. 453. — Ues bereinkunft zu Berlin. 453. — Finanzzustand. 453. — Gezwungene Anleihe. 454. - Finangnoth. 454. - Ers theilung aller staatsburgerlichen Rechte an die Juden. 454. - Bermehrung ber Rriegemacht. 455. - Aufhebung bee Lehnswesens. 455. — Ablosbarteit der Dienfte und Leit

frungen. 455. — Organifation des Sypothetenwesens. 455. - Gleichheit ber Rechte aller Religionspartheien. 455. - Aufhebung der Universitaten Belmftabt und Rinteln. 455. — Kriegsschulen ju Raffel und Braunschweig. 455. - Finangzuftand. 455. - Orden der westfahlischen Kros ne. 456. — Zweite Versammlung ber Reichestande. 456. - Bertauf von Staatsgutern. 456. - Ergangungsans leihe. 456. — Bollinie gwiften Rhein und Elbe. 456. - Unnahme bes Tarifs von Trianon und bes Defrets von Fontainebleau. 456. — Vermehrung der Armee. 457. - Einverleibung der hannoverschen Provingen. 457. -Organisation derselben. 458. — Finanznoth. 458. — Reue Steuern. 458. — Abtretungen an Franfreich; Bers trag ju Paris. 458. — Uebereintunft über die Dotatios nen. 459: - Uebereinfunft mit Preußen über das Schule benwefen. 459. - Desgleichen über die Grangen. 459. - Sohe Polizei. 459. - Erneuerung des Abels. 459. Westfahlen, Konigreich. Armce. IV. a. 575. - Rons ftriptionen. 576. — Grundsteuer. 576. — Gezwungene Anleihe. 576. - Rapitalifirung der rudftandigen Binfen. 576. - Reduktion der offentlichen Ochuld. 577. - Ges waltthatiges Berfahren Davoust's. 578. — Erweiterung bes Ordens ber westfählischen Krone. 578. - Requetens meifter. 578. - Rriegesteuern und gezwungene Lieferuns gen. 578. - Aufhebung der Universität Salle, 579. -Einnahme von Kaffel durch Czernitschew. 579. - Ruch tehr von hieronymus nach Raffel. 579. — Flucht deffels ben. 580. — Einnahme von Raffel durch St. Prieft. 580. Westsählischer Friede. I. a. 179.

Westindien, Eroberungen der Englander in, II. b. 331. wien, Bundniß zu, I. a. 266.

- Belagerung und Entfas von, I. a. 270.
- Brieden ju, I. a. 315. Bundniß. 315.
- Bertrag gu, I. a. 317. Definitivi Frieden gu, 318.
  - Frieden zu, III. b. 200.
- Bertrag von, jw. Frankreich und Preußen. III. a. 246.
- Kongreß zu, IV. a. 369. Aufgabe des Kone greffes. 370 - 375. - Borlaufige Erflarung ber großen Machte. 375. - Antundigung der Eröffnung bes Rone greffes. 376. - Korm ber Berhandlungen. 376. 377. -Ausschusse. 377. — Berhandlungen über die Verfassung von Deutschland. 377. — Weigerung Desterreich's, Die

deutsche Kaiserwarde wieder anzunehmen. 378. 379. fter Abschnitt. 380. — Preuß. Berfassungsplan. 380. Desterreichische Modifitationen. 381. — Erste Berfam lung der größeren deutschen Machte. 382. — Biderfpri von Bitern und Burtemberg. 382. — ` Ertlarung v Bartemberg. 383. — Abreife bes Konigs von Bie 383. — Berbindung bet fleineren gauften und Stebt 383. 384. — Neuer Berfaffungsplan. 384. preußischer Berfaffungeplan. 385. - Reuer Entwa 385. — Allgemeine Berfaminlungen der deutschen Gia ten. 385. — Bundesatte. 386 — 388. — Berhandim gen über bie Wiederherstellung von Preufen. Uebn einfunft aw. Rugland und Preugen über Sachfen. 389 - Buftimmung England's. 389. - Erflarung Reppir's 390. — Protestation von Friedrich August. 390. — Behandlungen über Sachsen. 390 — 396. — Schutbind fliß aw. England, Defterreich und Frankreich. 396. -Annahme des Theilungsplans durch Preußen. 397. -Berhandlungen mit dem Ronige von Sachsen gu Pres burg. 398. 399. - Uebereintunft jw. Friedrich Anguf und Defterreich, Preugen und Rugland über bie Weis lung von Sachsen. 400. — Bergichtleiftung Friedrich Aus guft's auf Barichan 401. - Bertrage gw. Defterrich, Rufland u. Preußen über Warschau. 401. — und Ara fau. 402. — Bernichtung des Bertrages von Bavonne. 403. — Fernere Entschädigungen Preugen's. 403. -Entschädigung von Baiern. 407. - Uebereinfunft mit Defterreich, Preußen und Rugland. 407. - nicht befte tigt. 408. — Verhandlungen über die Miederlande. An erkennung der Königewarde, 408. — Bertrag zw. den Die berlanden und Defterreich, Rufland, Preugen und Eng land, 409. — Bestimmungen über Luremburg, 409. -Berhandlungen über die freie Schiffahrt auf der Schelbe; dem Ahein und anderen Fluffen. 410. - Aufhebung bei Stapelrechts, 410. — Beschluß aber einen Ausschuß mr Bermaltung ber Schiffahrtegebahren. 411. — Berbalu niffe ber Schweitz. 412. — Bertrag mit Sardinien ibn Abtretung eines Theils von Savopen. 413. — Erflic rung der acht großen Dadhte. 414. -- Beitritterflarum der Schweiß. 415. — Vereinigung von Benua mit Sati binien. 416. 417. - Bertrag gw. Gardinien und De fterreich, Frankreich, Preußen, Aufland und England. - Berhandlungen über bie Ansprüche des Infen

ten Karl Lydmig. 419. — Entschödigung burch Lukka. 419. — Berhaltnisse mit Mürat. 419. — Rüstungen besselben. 420. — Erklärung Desterreich's. 421. — Bershandlungen über die Abschaffung des Sklavenhandels. 421. 425. 426. — Erklärung der acht großen Mächte über den Sklavenhandel. 427. — Kongreßakte. 428. — Versweigerte Unterzeichnung von Spanien. 428. — Juhalt der Kongreßakte. 429. 430. — Protestation des Pabstes. 431. — Protestation Gustav's IV. Adolf. 432.

milhelm III., I. a. 274.

Wilmanstrand, Treffen bei, I. a. 47.

Wilna, Infurrettion von, II. a. 276.

Wismar, Bertauf von, H. b. 317.

Witt, Jean de, I. a. 189. 247. 256.

Worms, Reichstag ju, I. a. 121. — Edift von, 121.

- — Bundniß zu, I. a. 362.

Wurtemberg, Uebereinkunft mit Frankreich über die Ents schädigungen. III. a. 57.

Billfuhr. III. a. 415. — Aufhebung der Ber-

fassung. 416.

Misvergnügen. III. b. 443. — Rapitaliens steuer. 444. — Vermählung des Kronprinzen mit einer bairischen Prinzessin. 444. — Streitigketten mit dem pähstlichen Stuhle und mit Baden. 444. — Entwassnung des Bolks. 444. — Wilkführ der Regierung. 444. — Rüstungen. 445. — Aufhebung der Patrimonialjurisdikt tion. 445. — Eintheilung in Landvogteien. 445. — Fax milienstatut. 445. — Gute Städte. 445. — Staatsstatb. 446. — Tilgungssonds. 446.

Miederberufung der Stande. IV. b. 256. — Unterhandlungen der Regierung mit denselben. 256. — Verein der vormahls reichsunmittelbaren Grafen und Fürsten zu Stuttgard. 257. — Abmahnungsschreiben des Kösnigs dagegen. 258. — Fernere Verhandlungen mit den Standen. 258. — Geschwerden derselben. 258. — Spänsnung zw. der Regierung und den Standen. 258. — Tod des Königs. 256. — Reformen. 259. — Neue Organis sationen. 259. — Vertagung der Stande. 260. — Versverdung über die Preffreiheit. 260. — Wiedereröffnung der Sigungen der Stande. 260. — Versvertung über die Verhandlungen darüber. 260. — Verwerfung des Entwurfs durch die Stande. 261. — Aufslöfung der Standeversammlungs. 261. — Maringum. 261.

- Organifation ber Gemeindebeputirten. 261. - 04 tribunal ju Stuttgard. 261. — Bereinigung ber Um fitat Elwangen mit Tubingen. 261. — Finanguft 262. — Malchus von Marienrode. 262. — Rene On nisationen. 262. - Reformen in dem Militaren

263. Murtemberg, Aufhebung aller Steuerfreiheiten. IV. 565. — Billtubr. 565. — Ratholifche Universität Elwangen. 566. — Konstription, 566. — Rommin über Hochverratheverbrechen. 566. — Ginfommens : Bermögenssteuer. 566. — Landbataillons und Landsun 567. — Finangnoth. 567. — Ankandigung eine & faffung. 567. — Standeverfammlung; Berfaffungburha 567. 568. — Streit; Berhandlungen mit den Culad 567. - Bertagung der Stande : Berfammlung. 51 - Biederausbruch des Rrieges; neue Ruftungen. 57 — Burudnahme des neuen Konferiptionsgesehes. 571-Soift über Bilbichaden. 571. — Biederberufmig bi Stande. 571.

Würzburg, Schlacht bei. II. a. 215. Organisation ber Universität Bargburg. II. b

450. — Beheimes Softommiffariat: 450. Großberzogthum. Finanzzustand. IV. 2. 574 Wurschen, Schlacht bei, IV. a. 123 - 125.

З.

Seitgeiff, Beranderung deffelben feit der Mitte bei Sabrh. L a. 351. Richtung beffelben feit dem fiebenjährigen Rich

I. a. 382.

in Europa beim Ausbruch der frangofifden 3m lution. I. b. 253. — Rultur. 262.

Beranderung deffelben. III. b. 361 - 363 Berbindungen; Tugendbund. 363. 364. Bund. 365.

Beränderungen und Richtung deffeiben nach if Sturg Buonap.'s, IV. a. 433 - 437. Bentha, Schlacht bei, L. a. 271. Jentralkommission, IV. a. 97. 222 - 224. Zeremoniel, polterrechtliches, I. a. 13-

. Digitized by Google

Tisalpinische Republik. Unabhängigkeitserklärung. II. a. 226. Berfaffung derfelben. II. b. 6. - Streit mit dem Pabfte. 33. Sandels : und Bundesvertrag mit Frants rcich. II. b. 46. - verworfen. 47. - Beftätigung ers awungen. 48. Gebietender Einfluß von Frants reich. II. b. 145. - Veränderungen in der Verfassung. 146. 147. Konsulta zu Lyon. III. a. 23. Meue Berfaffung. 24. Finangdruck. III. a. 368. — Ges waltsames Berfahren der Frangosen. 368. Inaym, Baffenftillftand ju, III. b. 193. Burawno, Frieden zu, I. a. 287. Barich, Schlacht bei, II. b. 184.

## Berbefferungen und Bufage.

3 Beile 18 ft. burchaus I. baraus

31 ft. obwalteten Dieverftanbniffe I. malteten Disverftandniffe ob. 19 ft. Drouet I. Drouot 4 ft. frei I. freie 34 32 ft. 16. Jun. l. 15. Jun. 54 104 32 ft. Befestigung I. Befestigung 3 st. ihn 1. ihm 178 19 ft. Rochefaucoult I. Rochefaucault 178 - 180 - 183 - 184 - 185 17 ft. Abgeordneten L. Reprafentanten 29 ft. Buonaparten I. Buonaparte I ft. Willfur I. Willführ 7 ft. ihren L ihrem 29 ft. besgleichen I. bergleichen ft. einen I. einem 22 ft. Rammer Abgeordneten I. Rammer ber Abge-194 orbneten 11 st. Maganoli 1. Magawli 22I 3 ft. Unterricht l. Unterrichte 237 - 246 21 ft. bamahls l. biesmahl I ft. vielmehr burch l. burch 254 19 ft. gleichsam I. gleichmäßig - #57 16 ft. fast 1. balb - 263 7 ft. Guinees I. Guineas - 286 26 ft. beffelben I. berfelben - 298 7 ft. Malmör I. Malmöer 33 ft. Truppen in Amerika, I. Truppen, in Amerika 23 ft. Antigna I. Antigua - 301 -- 326 -- 330 - 342 4 ft. worein I. worin







Digitized by Google